

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





•

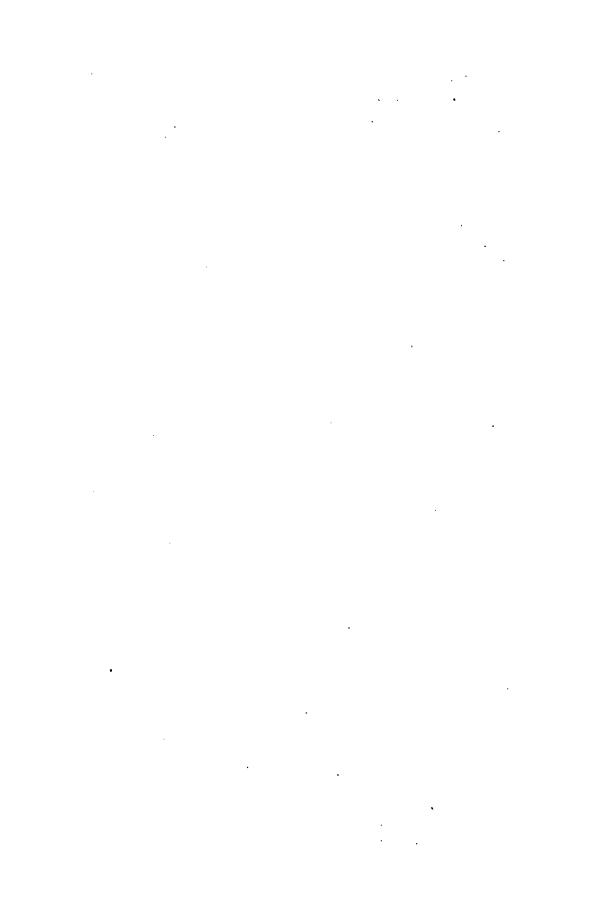

• . · , r .

1726

La list. C.C. fr. det.

Jun Golings kentigs 8. Millen mylider tog & Grandysha 26.349

.

### Steen

z u r

# Kunst = Mythologie.

Zweiter Band. Zweiter, dritter und vierter Cursus.

> Jupiter, Juno und Neptunus, Amor und Pspche.

> > Aus

C. A. Böttigers
hinterlassenen Papieren
herausgegeben

nog

Julius Gillig.

Rebft zwei Rupfertafeln.

Dresben und Leipzig, in ber Arnolbischen Buchhanblung.

1 8 8 6.

26.2.20



.

.

٠.

. •

9 4 6 L

## Vorrede des Herausgebers.

Als ber verewigte Bottiger vor nunmehr zehn Jahren ben erften Band feiner fruher nur in einzelnen Blate tern als Manuscript für Zuhorer und Freunde abgedruckten Kunstmythologie vielfach bereichert herausgab. machte er es von der Aufnahme, die jener erste Theil finden wurde, abhängig, ob der zweite Theil über den Olympischen Zeus, so wie über die Bera und ber Cyclus von Amor und Pfyche nachfolgen konnte. Wennt nun so mancher aus bem Nichterscheinen bieses Bandes bei Lebzeiten des Berfaffers geneigt sein wollte, einest Schluß auf die Art zu machen, wie der erfte aufgenommen worden fei, fo tonnte ein folder ben Berausgeber scheinbar mit vollem Rechte tadeln, daß er bei ber taglich mehr anschwellenden Masse bedruckten Papiers das Seinige auch von dieser Seite mit beigetragen habe, burch die Herausgabe eines von Riemand vermißten Buches die Muhe ber Bibliothekare zu vermehren, in deren Sammlungen sich boch vielleicht ber num fichern Tobe verurtheilte Spatling verlaufen konnte. Da= gegen nun muß der Herausgeber schon in seines verewigten

Freundes Ramen protestiren, bem feit ber Beit, mo ber erfte Band erschien, sowohl öffentlich als auch in Briefen befreundeter Gelehrten fo viele Aufforderungen gutamen, die Fortfetung feines fo gehaltreichen Buches, fo wie anderes langft von ihm versprochene ungefaumt folgen zu laffen. Wer nun aber ferner erfahrt, baß ber Bert Berleger fortwahrend ben Berfaffer um die Fortführung bes begonnenen Werkes anging, und fich, unmittelbar nach Bottigers Tobe, an ben Berausgeber mit ber bringenben Bitte manbte, mas fich fur den zweiten Theil der Kunftmythologie in Bottigers Papieren jum Druck geeignet vorfande, zu fam= meln und herauszugeben, wird ben Berausgeber nun ichon weit mehr von jenem Borwurf frei fprechen. Nur bas herannahende Alter mit feinen vielfachen Beschwerben, mit feiner Mengftlichkeit und Scheu, fo wie bie Unluft, fich die letten Sabre eines ben Wiffenschaften geweihten Lebens burch hochft mubfame Redaction eines Buches zu verfummern, bas für ben Lefer sowohl als ben Berfaf= fer zum Theil wenigstens ben Reiz ber Neuheit verloren hatte, waren die eben fo erklarlichen als zu entschuldi= genben Grunde, bie Bottigern abhielten, bem Undringen feiner Freunde, ben Aufforberungen feines Berlegers nachzugeben. Was er nicht thun konnte und wollte, mußte nach feinem Tobe burch einen anbern, fo gut es fich bewerkstelligen ließ, geschehen; und indem ber Berausgeber ben zweiten Theil von Bottigers Runftmythologie bem Rreise ber Gelehrten übergiebt, glaubt er es ber Biffenschaft, bem Undenken seines ebeln Freundes, end= lich auch fich felbst schuldig zu fein, wenn er etwas genauer über die Beftandtheile, aus benen, und bie Urt,

wie dieser Band entstanden ist, Rechenschaft ablegt, das Bedürsniß nicht in Anschlag zu bringen, das er in sich sühlt, sich mit einem Manne zu beschäftigen, dem er so manche belehrende und heitere Stunde seines Lebens, dem er die eine Richtung seiner Studien verdankt, von dem er so vielsache Anregung, Rath und Unterstützung bei eigenen kleinen Versuchen ersuhr.

Als ich bie Herausgabe von Bottigers literarischem Nachlasse, nach beffen fruher mehrmals und auch offentlich geaußertem Wunsche übernahm, mußte es meine Aufgabe sein, außer ben beiben Sammlungen ber kleinen Schriften in Deutscher und Lateinischer Sprache, auch die "Ibeen zur Kunstmythologie" fortzuseten, die Bottigers lettes selbständiges Werk, die Frucht vielfacher Korschung, reiflichen Nachdenkens und immer wieder von neuem vorgenommener, im Einzelnen wohl auch zu von einander abweichenden Ergebniffen führender, im Bangen aber sich auf eine merkwurdige Beise gleichbleibender Studien, ben Mann in seinem literarischen Besen vorzüglich treu darstellen, und nebst ber Sabina mit ihren geistesverwandten Abhandlungen, den Ideen zur Archao= logie der Malerei, den Erklarungen der Basengemalde, ber Furienmaske, ben Vorträgen über die plastische Runft der Griechen, und der Erläuterung der Aldobranbinischen Hochzeit wohl so ziemlich vollständig ben Kreis beschreiben, in dem sich Bottiger mabrend seines langen Lebens als Gelehrter unermüdet thatig bewegte. oben erwähnte Aufforderung des Herrn Verlegers kam hinzu, und als sich bei bem Durchsuchen von Bottigers handschriftlichem Nachlaß vieles vorfand, was offenbar

zum zweiten Band ber Kunftmythologie gehorte, machte ich mich fogleich an die Redaction ber in grenzenloser Berwirrung und in einem allerdings bedenklichen Buftanbe por mir liegenden Papiermaffen. Bottiger hatte namlich. als er in ben Jahren 1809 u. 1810 (f. Bb. I. G. XVII. ff.) seine Borlesungen über die von ihm querft getaufte Runftmythologie, und zwar über bie bes Jupiter, ber Juno und anhangsweise bes Neptunus, hielt, bekannt= lich nach ben einzelnen Vorlefungen ben Inhalt berfelben blattweise abbrucken laffen und an die Buborer und auswartige Freunde vertheilt. Allein ichon von biefen Blattern war bas Manuscript vollständiger gewesen; tn= pographische und andere Grunde hatten ben Berfaffer bewogen, furgere ober langere Abschnitte feines Manufcripts vor ber Sand nicht mit abdrucken zu laffen. Diefes fogleich bei bem erften Abbruck meggelaffene mußte hier nun vor allem eingeschaltet werben, und wer fich bie Muhe nimmt und im Stande ift, Die Driginal= blatter bes fruheren Abbruckes mit dem bier porliegen= ben zweiten Banbe zu vergleichen, wird fowohl mitten in ben Paragraphen, als auch in ben weitern, fleiner gebruckten und mit einem Sternchen (\*) bezeichneten Musführungen vieles entbecken, was hier gum erftenmal erscheint, und sich burchaus nicht als überfluffig barftellt. Run hatte Bottiger ferner fowohl jenem Driginalma= nuscripte, als auch den Randern ber abgedruckten Blatter vieles in einer fpatern Beit beigefchrieben, bas gum Theil fur ben Druck vollig unbrauchbar, nur fur ben Ber= faffer felbst bestimmte, gang fluchtig hingeworfene, eine genauere Erorterung erwartenbe Bruchftucke enthielt, gum Theil aber allerdings sich als hochst schabbar und bes

Aufbewahrens wohl wurdig erwies, nicht selten sogar Bemerkungen von bedeutendem Umfange als Ausbeute Dieß alles nun ju scheiben, an bie geborigen aab. Orte zu stellen, und mit ben möglichft geringen Beranberungen in Bottigers Darftellungsweise ben eigentlichen Varagraphen und weitern Ausführungen anzupaffen, war der bei weitem schwierigste Theil der Redaction des gegenwartigen Banbes, und nur bas lebenbigfte Gefühl der Dankbarkeit und Berehrung fur den verewigten Berfuffer konnte mir es moglich machen, mit der größten Anstrengung mich bieser Aufgabe zu entledigen. kaum zu entzissernde Handschrift Bottigers, die chaotiiche Berwirrung, in ber alles aufgespeichert war, fetten meine Gebuld und Ausbauer nicht selten auf die harteste Probe; Dennoch mochte es mir kaum gelungen fein, burchzubringen, wenn mich nicht die durch vielsährigen, oft täglichen Umgang mit Bottigern erlangte Kenntniß seiner Art zu arbeiten und seiner mythologischen Aufichten, Die vertraute Bekanntschaft mit seinen Schriften und ber Methode seiner Darftellung, und endlich die Handreichungen, die ich ihm schon bei ber Redaction bes ersten Banbes leiften burfte, einigermaßen unter-Damit nun aber nach dieser Erzählung stütt hatten. meiner Redactionsleiden der geneigte Leser nicht etwa bem wohl möglichen Gedanken sich hingeben moge, daß bei der so gestalteten Lage der Sachen der Berausge= ber in wohl erklärlichem Unmuthe und völliger Rathlo= sigkeit mit bem ihm dargebotenen Stoffe etwas willführlich geschaltet, und die dem Redacteur zustehende Freibeit ungebührlich ausgebehnt habe, ist die Beranstaltung getroffen worden, daß das Manuscript, wie es in bie

Druckerei abgeliefert wurde, auf ber hiefigen koniglichen öffentlichen Bibliothet niedergelegt werben fonnte, jum Beweis, bag alles, was hier im zweiten Banbe er-Scheint, wirklich von Bottigers Sand herruhre, und um zugleich ben Besuchern ber Bibliothet und ben Freunden literarischer Curiositaten ein vielleicht so nicht wieder por= kommendes Beispiel eines Manuscripts vorlegen zu kon= nen, bas übrigens vollstandig burchzulesen, mohl keiner Beruf und Luft in fich verfpuren mochte. Benn ubrigens bei alle bem biefer Band von Druckfehlern weit freier erscheint, als der erfte (fur bie Richtigkeit ber Bottigerschen Citate kann ich naturlich auf keine Beife einstehen, eben fo wenig, als man mir bie balb aus bem Griechischen, balb aus bem Lateinischen entlehnte Benennung ber Gottheiten jur Laft legen wirb), fo ift bies junachft ber ungemeinen Gorgfalt bes herrn Correctors zu banten, ber bem Berausgeber auf bas in= nigfte befreundet, biefem burch feine Benauigkeit einen neuen Beweis feiner oft bewahrten Freundschaft gab, und nur barin fich weniger freundlich bewies, bag er bem Berausgeber unterfagte, feinen Dant fur folche Dienste namentlich gegen ihn auszusprechen. Einzelne finnstorende Druckfehler, Die mir bei ber Unfertigung ber Regifter aufftießen, habe ich am Schluß bes Banbes bemerkt.

So viel im Allgemeinen. Es bleibt mir noch übrig, über die einzelnen Abschnitte einiges zu bemerken. Der zweite Cursus, die Mythologie des Jupiter, aus den eben beschriebenen Blättern mit Böttigers Nachträsgen herausgegeben, gehört in seinem ersten Abschnitte

۱

8. 1 — 46. noch in bas Jahr 1808. (f. Bb. L S. XVII. ff.), und Bottiger hatte fur bie neue von ihm selbst noch zu besorgende Ausgabe bie beiben Excurse über die Eiche und den Adler (S. 22-46.) vollstan= dia ausgearbeitet hinterlaffen. Diese Ercurse schließen sich baber genau an die Art ber Darstellung im ersten Band an, und zeigen, wie Bottiger, wenn er bie Berausgabe bes zweiten Bandes ebenfalls felbst hatte besorgen konnen, verfahren sein wurde. Uebrigens muß von biesem ersten Abschnitte noch folgendes bemerkt werden. Auf ben ersten Seiten bes gegenwartigen Banbes wird man einige wenige Stellen finden, die nach ben erschop= fenden Erorterungen im ersten Bande als überfluffig er-Allein sie konnten, ohne ben Zusam= scheinen mochten. menhang bes Sanzen zu zerreißen, nicht gut wegfallen, und ich nahm um so weniger Anstand, sie hier zu wie= berholen, da sie, trop ihrer geringen Ausdehung, Ansicht Bottigers über Griechische Mythologie im All= gemeinen noch einmal auf bas bestimmteste aussprechen. Daffelbe gilt von einer andern Stelle beffelben Abschnit= Bas namlich in dem vorliegenden Bande (S. 7. ff.) die Incunabeln des Gottes heißt, findet sich theil= weise schon in der Amalthea, Bd. I. S. 12. ff. vor. Nun war es zwar Bottigers Absicht, baß keiner seiner Auffäße in der Amalthea später noch einmal abgedruckt werben follte. Wie ware es aber moglich gewesen, jene wenigen Seiten hier von bem übrigen so zu trennen, daß dieses nicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden ware? Es blieb mir baber nichts übrig, als jene Stellen in ihrem Busammenhange steben zu lassen, zumal ba Bot= tiger selbst seinen in der Amalthea befindlichen Auffat gewissermaßen nur als Auszug aus seiner Kunstmythologie angesehen wissen wollte (S. 11.), die eben jett, wenn auch nicht in dem Grade vervollständigt erscheint, den ihr der Verfasser selbst geben wollte. Einiges hatte er in den Anmerkungen zu jenem Aussate in der Amalthea weitläusiger ausgeführt, was ich hier natürlich alles wegließ. Das auf jenen ersten Abschnitt von S. 47—210. folgende ist aus den Vorlesungen des Jahres 1809 entlehnt.

Die Mythologie ber Juno ward von Bottigern im Sabre 1810 behandelt, und erscheint bier in berfelben Urt bereichert, wie ber zweite Curfus. In bem fruber erschienenen Abbruck hatte Bottiger feine ausführlichere Erorterung ber Albobrandinischen Sochzeit als besondern Ercurs mitgetheilt, ben er fpater bekanntlich zu einem eigenen felbständigen Werke umarbeitete. Ich konnte ihn um fo eber meglaffen, als er in keinem organischen Bufammenhange mit bem übrigen ftanb; einige Cate von febr geringem Umfang wird ber aufmerkfame Lefer allerbings immer noch im vorliegenden Bande finden, beren er fich aus bem Werke über bie Albobrandinische Hochzeit erinnert; von ihnen gilt baffelbe, was ich früher über die Mythologie bes Jupiter gefagt habe. Sie waren au tief in die Entwicklung bes Gangen verflochten, als daß ich fie ohne Gefahr fur daffelbe hatte weglaffen konnen.

Die diesem Cursus angehängten Andeutungen über die Mythologie des Neptunus, in demselben Jahre vorgetragen, erscheinen hier gegen die frühere Ausgabe um ein bedeutens des vermehrt. Das Material dazu lieferte mir ein handschriftliches heft, in dem Bottiger jene Andeutungen ums

paarbeiten begonnen hatte. Nun wird man zwar die Behandlung des Dreizacks, als Symbols des Neptunus
(S. 341.), sehr durstig gegen die des Pserdes und des
Delphins sinden, sich aber zugleich erinnern, daß der Abschwitt über den Dreizack schon früher an einem andern
Drte (Amalthea Bd. 2. S. 302—336.) vielsach bereischert von Böttigern mitgetheilt worden war, und es erklarlich sinden, daß ich hier über denselben Gegenstand
nur so viel beibehielt, als zur Erhaltung des Zusammenhangs unumgänglich nothwendig war, und sich schon
in dem ersten Abdrucke fand.

Bas ich bisher über ben zweiten und britten Cursus gesagt habe, findet bei bem vierten über Amor und Pfpche keine Anwendung. Bottiger hatte biese im Jahre 1816 gehaltenen Borlefungen vollständig zum Druck ausgearbeitet (f. Bb. L S. XXIII.), und sie erscheinen bier jum erstenmal, wie sie sich in seiner Handschrift vorge= funden haben; warum es nicht früher vom Berfasser selbst geschen ist, zeigt er am angegebenen Orte, wor= aus zugleich erhellt, daß die Grunde, die ihm als noch lebenden Gelehrten wichtig sein mußten, für den Berausgeber seines Nachlasses von geringerer Bebeutung waren. Bas namentlich ben Umstand betrifft, daß nach Bottigers Unsicht ein ziemlich farker Utlas von antiken Bilbwerken bem Werke hatte beigegeben werden muffen; so hat mich dieses nicht abhalten konnen, das Manuscript 311 publiziren. Eine nochmalige Wiederholung und Zusammenstellung von langst bekannten Kunstbenkmalern konnte für den Leser allerdings belehrend und unterhaltend fein, mußte aber bennoch unterbleiben, ba die Beilage eines solchen Atlasses den Kauspreis des Buches sehr bedeutend erhöht, und somit seinen Verbreitung gehindert haben würde, ohne zu seinem Verständniß etwas wesentliches beizutragen, indem die Veschreibung der vielziecht abzubildenden Kunstgegenstände das bezügliche Vildewerk sedsmal genau schildert, und es hier nicht die Veskanntmachung vorher unedirter Kunstwerke, sondern nur die Vorsührung bereits edirter galt. Darum glaube ich im Geiste des kausenden Publikums gehandelt zu haben, daß ich nicht bloß sür diesen Cursus, sondern auch sür den zweiten und dritten hierin von Vöttigers Ansicht abwich, und nur den Pamphilischen Sarkophag stechen ließ, der allerdings geradezu unentbehrlich erschien.

Muf biefe Mrt nun, und aus biefem Stoffe ift ber vorliegende Band entstanden, das lette von großerm Umfange, was aus Bottigers Feber hervorgegangen. Inbem ich ihn nun ben Lefern übergebe, fann ich aller= bings fo viel verfichern, bag feine Dube von mir gefpart worben ift, um ber Ibee, bie ich bei Bottigern felbst über die Redaction biefes zweiten Bandes voraussehen durfte, moglichst nabe zu kommen, und baß ich alles zu thun versuchte, um ben Blattern und handschriftlichen Bemerkungen Bottigers ihre eigenthumliche Farbung vollftanbig zu erhalten, alles aber fo zu verarbeiten, bag man bie verbindende Sand des Redacteurs nicht zu oft wiederfinde; ben Gebrauch bes Buches hoffe ich burch moglichft vollftanbige Register über beibe Banbe erleichtert zu haben. Wenn man jedoch noch fo manches vermiffen, was man erortert wunschte, fo manches anders gestellt finden wird, als man es vermuthete, so erkenne ich bieß im voraus

um so williger an, je genauer ich von Bottigers Art 211 arbeiten unterrichtet bin, und je lebhafter ich eben beswegen überzeugt bin, daß ber Berfaffer, wenn er bie Herausgabe hatte felbst beforgen konnen, gar manches anders eingerichtet, erweitert ober auch abgefürzt haben murbe, als es hier zu finden ist. Auch wird es nicht an solchen fehlen, die die ganze Art der Behandlung. Die Bottiger flets bei seinen mythologischen Untersuchungen festhielt, von neuem in Zweifel ziehen, und ibn, me mich feines eigenen Ausbrucks zu bebienen, als einen eingefleischten Euhemeristen verkegern, auch wohl bie Beweisführung in einzelnen Puncten, z. B. in ber wohl etwas zu freigebigen Annahme von Mysterien, und bem ihnen eigenthumlichen Dogmatismus, nicht immer sicher und wohlbegrundet nennen, und namentlich bei biesem Theile der Untersuchung den Einfluß der Zeit, in der Bottiger sich mit biefen Gegenstanden zu beschäftigen anfing, hervorheben mochten; manche burften wohl gar, nach Welckers allein richtiger Unsicht (f. Rheinisches Mufeum für Philologie, Jahrg. 4. S. 479. f.), den Titel bes Werkes als nicht ganz bem barin behandelten Gegenstande entsprechend ansechten wollen. Auf alle diese und ahnliche Einwurfe jedoch zu antworten, kommt mir nicht zu; und selbst ber strengste Beurtheiler bes Buches im Sanzen wird gewiß gern und willig anerkennen, daß auch in ihm alle die Vorzüge im Einzelnen sich vereinigt wiederfinden, die Bottigers Schriften stets einen so gro-Ben Rreis von Lefern, ihm selbst aber bie Bewunderung bes ganzen gelehrten Europas sicherten.

Und indem ich hiermit das, was ich für diesen Theil des literarischen Nachlasses meines verewigten Freundes

thun konnte, der wohlwollenden Beurtheilung stimmfähiger Richter übergebe, glaube ich mich erst dann meiner Pflicht gegen Böttiger ganz entledigt zu haben, wenn ich vorher seinen Freunden, denen doch wohl zunächst dieses Buch in die Hände kommen wird, Gelegenheit verschaffe, sich noch einmal auf die würdigste Weise an den Mann erinnern zu lassen, den sie im Leben ehrten und liebten. Wer Zeuge gewesen ist von dem tiesen Eindrucke, den der Nachruf des Herrn Staatsministers v. Lindenau auf die vielen Freunde und Verehrer Bötzigers machte, die sich um sein noch ossnes Grab verssammelt hatten, wird es gewiß billigen, daß ich durch den Wiederaddruck jener Worte dem lehten Werke Bötztigers die höhere Weihe gegeben habe:

"Ein treuer, vielsähriger Freund des Verstorbenen wird durch plößliches Erkranken verhindert, die letzten Abschiedsworte hier zu sprechen, und wenn ich der Aufforderung gnüge, an dessen Stelle hier zu treten, so möge eine verehrte Versammlung es verzeihen, wenn ich unvordereitet, in kunstloser Rede, nur die Gefühle ausdorücke, die das Feierliche des Augenblicks in mir hervorrust."

"So stehen wir denn heute mit Schmerz und Wehmuth an dem Grabe eines Mannes, der unser Freund, Gefährte, Lehrer war, bessen reiche Wissensfülle belebend uns aufregte und in dem wir die Seele unseres geistigen Lebens erblickten. Er, der Verklarte, bedarf seht unserer und der Welt nicht mehr, Er, der jest in höhern Raumen weilt, wo sein Durst nach Licht und Wahrheit bie reichste Rahrung findet, wahrend wir, die Berlassenen, den unersetzlichen Berlust in tiefer Trauer fühlen."

"Bas Er seit långer als einem halben Jahrhundert sur Kunst und Wissenschaft Ausgezeichnetes leistete, das kann nicht Gegenstand dieser kurzen Abschiedsworte sein: allein daß er während dieses langen Zeitraums unablässig, unermüdet, treu und thätig, nach allen Seiten, die Bissenschaft ins Leben zu sühren, sie für dieses nugbar zu machen bemüht war, das weiß jeder, der an den Kortschritten unseres Jahrhunderts irgend einen Antheil nahm."

"Mag es sein, bas er vielleicht durch ein einseitigeres Birten einzelne 3weige ber Gelehrsamkeit weiter ausmbilben vermocht hatte, allein das war ja gerade sein großes und eigenthumliches Berbienst, daß er bie reiche Bielseitigkeit seines Wissens und feine burch muhvoll lange jahrige Studien aus dem Alterthum gesammelten Schape mit freigebiger Band unter feine Mitburger vertheilte, und so zum Eigenthum bet gesammten bildungsfähigen Belt machte. Denn ist jest bie Kenntrif bes claffie ichen Alterthums, beffen Diefe und Gebiegenheit, beffen Einfluß auf Ruinft und Leben unter allen Standen weit verbreitet, so verbanken wir biesen hohen Gewinn que nachft feinen langjahrigen, vielfach gelesenen, belehrenben Mittheilungen. So wußte unfer Bottiger auch bei höhern Standen Sinn und Liebe für Kunft und Wiffenschaft zu erweden, junge, angehende Rimftler aum ernftern Studium hinguführen, baburch bas Beffere und Bollenbetere hervorzurusen und somit tausenden und hunderttausenden wabthaft zu nüßen."

"Reichte sein Wirken weit über Sachsen und weit über Deutschlands Grenzen hinaus, so lag die Beförderung des heimischen Wohls ihm doch stets vorzugsweise am treugesinnten Herzen: sein Vaterland, unsere inländischen Schäße, das Wirken der Regierung, die seltene Ausschmückung unserer Residenz durch Kunst und durch Natur, im In- und Ausland wahrhaft gewürdiget, geehrt, geachtet, anerkannt zu sehen, das war das Ziel seines unablässigen Bestrebens, dem Er Zeit und Krast dis an das Ende seiner Tage opserte."

"Bas Er unfern Sammlungen burch Wort und Schrift nubte, wie Er nach und nach jum Brennpunct bes archaologisch = philologischen Wiffens murbe, wie fich berühmte Manner bes In- und Auslandes um ihn verfammelten, wie alle und zustromenbe Frembe zuerft ihn auffuchten und Er beren kundiger Führer wurde und wie Er burch ben feltnen Reichthum feines Geiftes fur Jungling, Mann und Greis Belehrung, Rath, Genuß gewahrte, bas wiffen alle, bie feines Umganges, feiner Rabe fich zu erfreuen hatten. Bu biefen gehorte auch ich, und mein tief empfundener Dant moge bem Ber= blichenen ins ftille Grab nachfolgen. Bor langen Sab= ren, fern von bier, auf ber Sternwarte Seeberg bei Gotha, lernten wir einander zuerst kennen; unvergeflich wird mir diefer Beitpunct bleiben, wo auch ich, fern von ber Welt buntem Getummel, Die fchone, fichere, bornen= lose Bahn bes Wiffens ausschließend verfolgte und wo mir Bottiger manches Rathfel bes Alterthums mit Leich= tigkeit lofte. Geit dem Jahre 1829 brachte mich mein biefiges Berhaltniß bem Seinigen naber; wie oft ich bann kei Berwaltung unserer Kunstschäße seinen einsichtigen Rath benutzte, wie der erste Gedanke unseres herrlichen bistorischen Museums aus ihm hervorging, und wie sein Bollen, Wirken, Schaffen auch hier wie überall dahin gerichtet war, die von Aeltern und Vorältern ererbten und gesammelten Schäße zum Besten der lebenden Welt nutzbar zu machen, das kann ich als Augenzeuge treu und wahr versichern."

"Sein rastloses Streben gelang, er war glücklich im Erfolg des errungenen Ziels; durch seinen Einsluß, seine Mitwirtung, seine weit verzweigten Verdindungen unterstützte er jedes wissenschaftliche Unternehmen, brachte mandes schwierige, ja unmöglich scheinende zu Stande und leitete noch während seines letzten Badeausenthaltes in Adplit, unter meinen Augen, eine wichtige Arbeit über die LAprache des Drientes ein: Kunst, Wissenschaft und Leben waren Eins für ihn, der gleich der arbeitsamen Biene aus allem Honig sog und damit sich und andern Genuß bereitete."

"Nuten, helfen, erleuchten und ergründen, belehren und berathen, das war sein Thun und Handeln, das seines Lebens Zweck, sein treu erfülltes Tagewerk."

"Heilig und theuer wird sein Andenken unter und sein und bleiben, benn unzählige Erinnerungen knupsen sich an dieses. Er war die Quelle, der ein Mitglied unseres Königshauses die seltne classische Bildung versdankt, wie sonst kein Fürst dieser Zeit sie besicht, Er war zum Nestor der Alterthumskunde, zum Vereinigungsstligers Kunst-Myth. II. Ah.

punct deutscher Wissenschaft geworden und in ihm, in der Berühmtheit seines Namens, im reichen Schaße seines Wissenschaft Dresden ein Kleinod, dessen Berluft wir um so schmerzlicher fühlen werden, als kein Ersatz bafür vorhanden ist."

"Sanft ruhe seine Asche; unsere Abschiedsworte, unser Dank verhallt im stillen Grabe und unsere Klage, unsere Trauer muß verstummen, denn ihm dem Verewigsten ist wohl, da sein Geist, entsesselt von des Körpers Banden, in jenen hohen, lichten Räumen, dem Urquell alles Wissens näher kommt."

Dresben am 21. September 1836.

## Inhalts : Verzeichniß

des zweiten Bandes.

### 3 weiter Curfus. Mythologie bes Zens.

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Abichnitt. Der cretensische Beus und Donnergott. Seine |       |
| Incumabeln bis zur Titanomachie                               | 3     |
| L. Die Eureten                                                | _     |
| II. Incunabeln bes Gottes                                     | 7     |
| III. Der Waffentanz                                           | 11    |
| IV. Kronos und bie Batylien                                   | 15    |
| V. Myfterien bes Cretensischen Beus                           | 19    |
| Die Gide und ber Abler. Bugabe gum Cretenfischen Beus         | 22    |
| Bie ift bie Rabel vom Ganymeb entstanden? Ein Ercurs          |       |
| Symbolische Anwendung bes Ablers in ber Kunft bes classischen |       |
| Alterthums                                                    |       |
| 3meiter Abichnitt. Der olympifch : homerifche Beus, Bater ber |       |
| Gotter und Menschen                                           |       |
| Erfte Abtheilung. Beus als Patriarch unter ben Gottern        |       |
| I. Schmaus im Saale bes Baters. Bebe, Ganymeb : .             |       |
| II. Zeus schlichtet Kamilienzwift. Brautvater                 |       |
| Ercurs über ben Syclus ber Berheirathung bes hercules         |       |
| mit der Hebe                                                  |       |
| III. Beus als Sethstgebahrer. Minerva, Bacchus                |       |
| Greurs über ben Bacchus διμήτως                               |       |
| IV. Emporung gegen ben neuen herricher. Gigantomachie         |       |
| vi. auchaenna Aeden gen neuen Seerledee. Andurranmite         |       |

| ,                                                                                   | ean         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| V. Beus siegt burch ben Donner (Donnerteile, Cytiopen). Der                         |             |
| Donnerer                                                                            | 89          |
| VI. Zeus ber Allberricher, Moeraget, Schickfalslenker. Die Parzen, die Pfrchoftafie | 07          |
|                                                                                     | 97          |
| 3weite Abtheilung. Beus als Konig unter ben Menschen                                | 105         |
| I. Zeus stiftet die heiligen Sahungen burch Oratel. Themis.                         |             |
| Dift. Remests                                                                       |             |
| II. Beus, Schucherr ber Flehenden. hitefios                                         | 113         |
| III. Beus, Schutherr ber Gastfreunde. Tensos                                        | 119         |
| IV. Zeus, Borfteher bes Eibes, ber Saufer, ber Familien, ber                        | 105         |
| Statte. Horfios, Berkeios, Patroos                                                  | 125         |
| Dritter Abschnitt. Ber panhellenische Beus bei ber olympischen                      |             |
| Panegyris, verherrlicht burch Phibias                                               | 133         |
| I. Aeltere Borftellungen bes Zeus in Bilbwerken bis auf Phibias                     | _           |
|                                                                                     | 143         |
|                                                                                     | 186         |
| Anhang. Iupiter Optimus Maximus auf bem Capitol. Der                                |             |
|                                                                                     | 191         |
| Bemerkungen über ben Triumph                                                        | 200         |
|                                                                                     |             |
|                                                                                     |             |
| -                                                                                   |             |
| Dritter Gurjus.                                                                     |             |
| Mythologie ber Juno.                                                                |             |
|                                                                                     |             |
| I. Die phoniglich = catthagische Juno                                               | .213        |
| II. Die cretenfische, wehrhafte Juno                                                | 221         |
| III. Die samische Juno                                                              | <b>229</b>  |
| IV. Die Chemutter Juno (Pronuba)                                                    | <b>240</b>  |
| A. Die weihende Juno (Telela)                                                       | 241         |
| B. Die bindende Juno (Zoyla)                                                        | <b>26</b> 3 |
| V. Die Argivische Juno                                                              | 277         |
| VI. Politete Juno im Kempel zu Argos                                                | <b>2</b> 84 |
| Ercurs über die Coloffalbithnerei als Erzengerin ber Gotteribeale                   | <b>2</b> 92 |
|                                                                                     | <b>30</b> 9 |
|                                                                                     |             |

|                                                                                            |      |               | XXI   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|
|                                                                                            |      |               | Seite |
| Anhang. Anbeutungen gur Runft . Mptholo                                                    | gie  |               | 2000  |
| Reptunus                                                                                   |      |               | 322   |
| Erfter Abfchnitt. Mythen                                                                   |      |               | _     |
| 3weiter Abschnitt. Bilbwerte gum Cyflus bes Reptu                                          |      |               | 343   |
| I. Der Gott selbst                                                                         |      |               | _     |
| II. Reptun : Apotheofen                                                                    |      | •             | 351   |
| III. Seeprocessionen                                                                       | • •  | •             | 353   |
|                                                                                            |      |               |       |
| Migney Confe                                                                               |      |               |       |
| Bierter Gurfus.                                                                            |      |               |       |
| Die Fabel von Amor und Psych                                                               | e.   |               |       |
| Rebft einer Einleitung über ben Pampbilifchen                                              | Sarf | o <b>ph</b> a | 3.    |
| Einleitung. Der Pamphiliche Sartophag                                                      |      |               | 363   |
| A. Prolegomena                                                                             |      |               | _     |
| B. Erlauterung biefer Borftellung im Gingelnen                                             |      |               | 365   |
| - I. Der Menschenbilbner Prometheus                                                        |      |               | _     |
| II. Die vier Elemente mit Amor und Pfoche                                                  | •    |               | 375   |
| III. Protoplasti, Abam und Eva                                                             |      |               | 380   |
| IV. Quatuor extrema, die vier legten Dinge                                                 | •    |               |       |
| V. Der gefeffelte und entfeffelte Prometheus                                               |      |               |       |
| Bergleichung einiger ahnlichen Sarkophage .                                                |      | ٠.            |       |
| Die Fabel von Amor und Pfpche                                                              |      |               | 395   |
| 1. Das Mahrchen ber Psyche beim Apulejus                                                   |      |               | _     |
| II. Raphaels Psychegemathe                                                                 | • •  |               | 396   |
| III. Was bebeutet diese Fabel?                                                             | • •  | • •           | 398   |
| IV. Physterien                                                                             | • •  | • •           | 400   |
| V. Ginwurf                                                                                 | • •  |               | 405   |
| VI. Mysterien bes Eros                                                                     |      |               | 407   |
| VII. Amor der Fackelträger                                                                 |      |               |       |
| VIII. Der sich selbst verbrennenbe Rachtfalter .                                           |      |               |       |
| IX. Diesen Rachtfalter nannten die Alten Psyche                                            |      |               |       |
| X. Bestimmung bes Geschlechts unter ben Phalanen                                           |      |               | 419   |
| XI. Die Flügel bes Schmetterlings werben einem M. geset, und diese wird die Braut des Eros | •    |               | 40-   |
| serate and bisis with his West had found                                                   |      |               | 421   |

.

.

### XXII

i .

|     | XII. Frubere Bentmale in ber Kunft                               | Seite<br>422 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | XIII. Gintheilung                                                | 423          |
|     | XIV. A. Kunstbarstellungen mit Beziehung auf die Psychefabet     | 344          |
|     | und Geschlechtsliebe                                             | 424          |
|     | XV. Der erste Ruß ber keuschen Liebe                             | 426          |
|     | XVI. Aufzählung ber Gruppen Amor und Psyche                      | 430          |
|     | XVII. Beurtheilung ber Ibee                                      | 432          |
|     | XVIII. Canova's Amor und Psyche                                  | 435          |
|     | XIX. Amor und Psyche beim Hochzeitmale                           | 440          |
|     | XX. Die Pochzeitsprocession zum lectus genialis                  | 444          |
|     | XXL Runftlerscherze aus ber Psychefabel in Beziehung auf         |              |
|     | Liebe und Che                                                    | 454          |
|     | XXII. Scherze mit bem Pfpcheschmetterling                        | 457          |
|     | Allgemeine Bemerkung über bie Schmetterlingespiele               | 464          |
|     | XXIII. Scherze mit ber mit Schmetterlingeflügeln beschwingten    |              |
|     | ֆիրգի                                                            | 467          |
|     | XXIV. Umgekehrtes Spiel                                          | 472          |
|     | XXV. B. Anwendung bes Pfnchebildes auf die Fortbauer ber Seele   | 475          |
| •   | Allgemeine Bemerkungen über ben Glauben an Fortbauer             | _            |
|     | XXVI. Die Fortbauer ber Seele im Pfychefchmetterling bargeftellt | 483          |
|     | XXVII. Die Fortbauer ber Seele in ber Figur ber Pfnche ohne      |              |
|     | und mit bem Amor bargestellt                                     | <b>500</b>   |
|     | XXVIII. Amor und Psyche in wechsetseitiger Umarmung              | 507          |
|     | XXIX. Psyche als Theilnehmerin bachischer Beihen                 | 514          |
|     | XXX. Der Schlaf ober Traum mit ben Psycheflugeln                 | 523          |
|     | Eingeschaltete Betrachtungen über bie Symbolik bes Schlafs       |              |
|     | bei Griechen und Römern                                          | 533          |
|     | XXXI. Der Cyclus bes menschlichen Lebens mit ber Psychefabel     |              |
|     | burchflochten                                                    | <b>538</b>   |
|     |                                                                  |              |
| T.  | Regifter ber in beiben Banben behanbelten Stellen alter Autoren  | 542          |
| II. | Register ber behandelten Worte und Sachen                        | _            |

### 3meiter Curfus.

# Mythologie des Zeus.

Εὐλύγχων εἰδώλιον τυγχάνειν. Democritus.

Non me latot, quam versatilis materia sit fabula, ut huc illuc trahi, imo et duci possit.

Fr. Baco de Fernlamio de Sapientia veterum, p. 1247.

## 1990年1月2日 🎍 1990年1月1日 🏚

.

# ense bid rigalation

.

The second of th

.

### Erfter Abschnitt.

Der cretensische Zeus und Donnergott.
Seine Incunabeln bis zur Titanomachie.

#### I. Die Cureten.

Greta bat feiner Lage nach unter ben griechischen Inseln, durch welche allein hobere Bildung moglich wurde, (Berbers Ibeen III, 37.) bie erfte affatische, b. h. phonizische Cultur erhalten konnen. Go wie in Copern, fo auch bier fanden die Phonizier, die altesten Bergleute, treffliche Rupferminen (Sprengels Geschichte ber geograph. Entbedungen, Bergbau und Metallurgie fchlugen alfo bier p. 55. ff.). einen ihrer frühesten Site auf. Das Knossische Labyrinth, biefelben Bolengange, Die spater noch Tournefort und Docock in jener Gegend fanden, wahrend Sonnini Voyage ca Grèce, T. I. p. 447. nur noch Steinbruche bei Gortyn, aber vom Knossischen Labyrinth nichts mehr fab, waren ursprunglich Stollen, jur Forderung bes Erzes von den Phoniziern angelegt. G. Reitemeier Geschichte bes Bergbaues ber alten Bolfer p. 63. Symbol biefer Cultur ber Insel Creta durch Phonizier ift der Stier, der bie Europa aus Sibon nach Creta bringt; ber Minotaur ift eine phonigifche

Pagoben-Sieroglyphe. Giehe bie feine Entwidelung in Baillie's Essai sur les fables et sur leur histoire, T. 1, p. 65 ff., ber auf die Nachricht bes Ephorus beim Strabo, bag Minos nicht in Greta geboren wurde, feine Sypothefe grundet, und Bafengemalbe III, 25. Diefe alteften phonizifchen Metallschmelzer biegen Dactyli Ibaei, und hatten in ben griechifchen Ueberlieferungen felbft ihre Ramen vom Suttenwefen +). MS fpater alle Metallurgie bem Sephaftos jugefdrieben murbe. traten auch diefe Dactoli wieder in ben Dienft bes fpatern Buttengottes und wurden als Enclopen feine Schmiebefnechte. Go balb man bas Erg fchmieben und in allerlei Bertzeuge umzuhammern lernte (benn nur Erz murbe bier geschmiebet, die Gifenerfindung kommt vom Caucafus), war auch bie Erfindung leicht gemacht, bas Erg in Baffen gu bammern. Go wie burch bie Erfindung bes Schiefgewehrs eine gang neue Belt : und Gulturperiode beginnt : fo bewirfte es in jener griechischen Urwelt eine unberechenbare Revolution, bag nun mit Erz bewaffnete Manner mit Spieg und Schwert

<sup>+)</sup> In einem Fragment eines alten Gebichtes pogovig bei bem Scholiaften bes Apoll. Rhod. I. 1129, beißen fie Kelpus (Stofel), Sauvousνεύς τε (Bandiger) μέγας και ὑπέρβιος "Ακμων (Umbos). Dort wird auch aus dem Pherecydes angeführt, δημιουργοί σιδήρου λέγονται είναι πρώτοι και μεταλλείς γενέσθαι. Die hauptstelle bei Diodor. V, 64. 65. beweift beutlich, bag Ereta ihr ursprunglicher Bohnfit gewesen ift. Da man aber fpater alles Cretenfifche nach Phrygien verpflangte, wo gleichfalls Bergwerke maren, bie unter bem Schuge ber großen Berggottin Cybele ober ber Naturgottin (magna mater) ftanben, und wo bie Bergleute ihre Aufzüge in Tiaren und unter Orgien hielten, fo verpflanzte man auch bie Dactyli nach Phrygien, und ließ fie eine hauptrolle in ben Jonglerien und ben Orgien ber Berggottin fpielen. G. Gt. Croir von ben Dryfterien G. 63. Strabo, in ber Sauptftelle über bie alteften Jonglerien X. p. 726. A. B., liefert fogar einen Stammbaum, nach welchem guerft bie Phrygifch-Ibaifchen Dactylen bie Stammvater ber cretenfifchen Dactylen, Gureten und Corpbanten werben.

gegen blosse Keulenschwinger ober Bogenschüten, behelmte und beschildete Krieger mit Barenhautern und Thiersell-Umkleibeten kampsten i. Die cretensischen Bergknappen und Schwiede wurden nun erzgewappnete Lanzen: und Schwertsschwinger, und hießen als solche auch Cureten, Krieger, ja die ganze Insel bekam den Ramen Curetis (Plin. IV., 20. Meursie Ereta I. 8. p. 7.), womit wohl der Rame Creta selbst genach verwandt ist i. Ratürlich bewahrten diese Cureten auch noch manche andere von den Phoniziern ersernte Kunst in ihren geheimen Berbrüderungen und Beischen (rederais), und trieben als Aerzte und Bunderthäter allerlei Zonglerie, so daß sie später als Goeten berüchtigt

<sup>†)</sup> S. Pepse: "nova armorum inventa in vet. Graecia" in ben Commentatt. Gott. T. V. p. 8. ff.

<sup>++)</sup> Das Bort Curen ift offenbar: verwandt mit bem Altfabinischen Quiris, Quir, bem Altbeutfchen Berre, guerre, war (Menage diction. etymol. p. 389.-Anton's Gefchichte ber Germanen, I. 146. 152.), welches überall ben Rrieg bezeichnet. Schon Strado giebt eine gelehrte Unterfuchung über bie Ableitung biefes Bortes X. p. 715. 16. Die erfte, vom mabchenhaften haarput, vermischt bie Corpbanten, bie wirklich Onlugen-Louvesg waren, mit ben Gureten. Da homer Il. XIX, 193, 248, bas Boct navoffrag für junge Arieger braucht, fo fcheint biefe bie erfte Bebeutung. Die alten Scheliaften und Lexitographen, wie Apollonius im Lex. Hom. und Horych. a. v. novegreg vermischen zuerft novegreg, die Eretenfischen Enreten und noventes, rest erparubret. G. Hoyne Obes. ad Iliad. T. VII. p. 648. Scht webs fagt Strabe I. I. p. 716. A.: zleovazos rà drupaloyes rodg novoffrag de ednogo neszat. Die wahrscheinlichste Ctymologie giest Strabo X. p. 718, B.; ol novogszeg die ro novos ovτες υπανογείο ή διά το πουροτροφείο του Δία ταύτης ήξιώθησαν rije reconvenius. Lucrez II, 686; wo er vom Curetentang spricht, etge mologifet offenbar: cum pueri circum puerum pernice chorea - pulsarent aeribus aera. G. Batefielbe Anmert. B. 1. C. 306., ber fich febr paffen auf eine Stelle bes Doginus Rabel 139. beruft, wo erzählt wird, die Rhea habe impudos (piedeos) mit kleinen Schildchen und Spiefen um einen Baum herumtangen laffen. Kin acumon Alexandrini poetae! : •

wurden, und noch der Thaumaturg Epimenides der jüngste der Eureten (Plut. in Sol. c. 10. vergl. Heinrich's Epimenides p. 61.) gescholten wurde. Die ganze Materie hat schon De Brosses Histoire de la Rep. Romaine II, 560 — 569. trefflich erläutert, nur daß er weniger auf ihren Wassentanz als auf ihre Gaukeleien achtet. Bergl. Hen ne's Commentar zur Hauptstelle des Strado X. p. 715.ff. in den Commentatt. Societ. Gotting. T. VIII. p. 6. ff. Die Hauptsache bleibt die durch die Erzbearbeitung ersundene cretensische Bewasspung +), wodurch es ein ehernes Ge-

our (williams), and tilloon on Wirgle and Mindelberg

+) Die brei atteretenfischen Borter doe, doe (fpater doev) und noe (fpater nogue), bruckten biefe gange Bewaffnung aus, wohin bann noch ber Schilb fam. Man muß bierbei bemerten, bag ber Porausuog (wo bie Borte in e enbigen, mais, naig, noe), ber ben Sportanern und übrigen Peloponnefiern fo eigenthumlich war (G. Salmas, de lingua Hellenist. p. 429. f.), gewiß auch in Creta, wo ber Dorismus fich befonbers burch viele Eigenheiten auszeichnete (Meursii Creta II. 15. p. 254-58), gewöhnlich mar. Go biegen fie die Frau dag, die Bluteverwandten Log, und fagten fatt oov, teop, Hesych, T. H. c. 1365, 13. "Aop, beffen Etn= mologie Lennep im Etymol. p. 149. fur zweifelhaft ertlart, bieg bas Schwerb, und dogrijo bas Banbelier ober ber Riemen, woran es umge: bangt murbe. Seber Gott ber olumpifchen Dynastie bieg baber auch rovσάορ; boch wurde biefer Beiname befonbers bem urfprunglich cretenfischen Apollo ertheilt. Das Bort dog bieg eigentlich ber Schaft, baber doois. im Diminutiv niovig, eine kleine Caute bieg nach Semfterbung trefflicher Berbefferung Hesych. T. I. c. 1023, 8. Daß bas Wort ursprunglich cretenfifch gewesen, beweift bie Form Sognava beim Befuchius I, 1023.9, von ben Speerwerfern, wenn fie ine Biel trafen. dogageer beißt fampfen; Mancipium, im Rrieg jum Stlaven gemacht, heißt Sooilnntos; dogiπτητος, δορίάλωτος u. f. w. G. H. Steph. thes. P. I. 949.sq. Δόρυ war bas Beichen bes Rrieges, wie bie Hasta bei ben Romern. Daber bas Sprichwort δόρυ και κηρύκιου, welches Hesychius T. I. c. 1024, 12. trefflich burch πειθανάγκη erflart: Krieg ober Krieben. . Boecler jum Polyb. p. 79. Die Monospllaben noo, nao, neo, noù, neou bezeich: nen alle bas Dberfte, bie Spige, und find Ctammworter von gabireichen Familien, die alle aufe Saupt fich beziehen. Befonders fcheint woo im Gretenfifchen bas Saupt bedeutet ju haben, und bann auch bie eherne schlecht wurde. In diesem ehernen Geschlecht, sagte die alte Ueberlieferung (Meniod. Op. 143. Apollod. 1, 7. 2.), herrschte Jupiter. Die cretensische Erzbewaffnung wird also die Wiege des Zeus.

#### II. Incumabeln bes Gottes.

Mag sich auch Callimachus in seinem Hymnus noch so sehr barüber ereisern, es lebte und starb wirklich in Creta einmal ein Fürst oder Scheit, der die von den Cureten erstundene Bewassnung durch Erz zu einem Werkzeuge seines Ehrgeizes zu machen wußte. Sein Speer tras wie der Blitz, der helm machte ihn unsichtbar, das Schild schirmte ihn. Da nun vorder die Menschen sich nur mit Keulen vertheisdiget (Lucret V. 1283. Horat. Berm. I, 3. 101.), oder hoche stens mit Bogen und Pfeil angegriffen hatten: so gab dieß dem Zeus und seinen Gesellen ein großes Uebergewicht. Den staunenden Wilden begegnete, was ungefähr 3000 Jahr späster den Amerikanern beim Anblick der mit Feuergewehr ersten

Dauptbecke (bie nogdúlą; Lennep. Rtymol. p. 432.), die man später xóqv oder nágos nannte, wovon noquissus, nogdúsus von helmschüttelns den Kriegern. Das Schith hieß Λαῖψ, weil man es an der Linken trug (Kesych. T. II. 412. λαίβας, ἀςπίδας. Κρήτες.). Berwandt damit sind die gieichsals im Pespekius vordommenden und durch Schild erklarten Λάβδα, Λαῖφα, Λαῖφα, Λαῖτα u. s. w. (S. Alberti zu II. 405, 1.) und das spätere λαισήνου. Letteres erklaren die Alten durch rauhe (λάσια) Schilde, weiche mit Biegenfellen überdeckt sind (αθγείαις βύσσαις περιβεβλημένας, s. y. 11. V. 453.). die Sache hat ihre Richtigkeit. Die cretenssische Sitte bediente sich der bei ihnen am häusigsten zu sindenden Biegenfelle zu kleinen Schilden λαισήνα πτερόεντα, und diese sind Absommlinge verdennten Aegibe. Moch ist hier zu erwähnen das noprixáv, det kunde Leibrock, worans später die nowarris entstand, die dei Athendus in einem Fragment des Alcaus XIV. 27. P. V. p. 284. vorkommt, als Leibrock unter dem Panzer. S. zu Mospiko. v. nopsikov.

icheinenben Spanier (Robertson History of America II, 225.), ben Ramtichabalen bei ber Anfunft ber erften Ruffen, ben Bewohnern ber Sandwichinfeln bei ber Erfcheinung Coofs (vergl. Meiners Gefd. b. Relig. I, 332) guffieg. Sie verehrten biefe Danner aus Erg als übermenfchliche Befen. Beus tonnte nun leicht bie wilben Kronosbiener, bie menschenopfernben Pelasger, banbigen, und ihnen menfchlichere Opfer gebieten. Umringt mit ben muthigen Baffentangern, ben Cureten, unternahm nun Beus auch auf bie affatifchen Ruften und griechischen Infeln Deerzuge. Bieles, mas bie fpatere gabel bom altern Minos, bem Gobne bes Beus, ergablt, mag eigentlich von biefen Erpeditionen gu verfteben und ber alte Streit über bie zwei ober 3 Minoffe Daburch ju fchtichten fein. Rurg, biefer Eroberer, borifch Zar ober Als genannt, fliftete mit feinen Brubern und Schwestern bie neue Gotterbynastie ber Dlympier, bie nach und nach alle übrigen Stammfagen und Lotalgotter ber griechifchen Bolferschaften verschlingt und ben Beus vom irbifchen jum himmlifden Dlymp erhebt, wo er ber Bater aller Gotter und Menfchen wirb.

Beus wurde in Creta geboren, b. h. nach einem allgemein verständlichen Tropus ber Borwelt (man benke an Delos, Eppern, Triton, den Geburtsorten des Apollo, der Benus, der Minerva): von dort aus verbreitete sich seine Andetung; Diodor hat uns aus cretensischen Sagensammlungen (des Epimenides, Dosiades u. s. w. Diod. V, 81. p. 396. mit Besseltings Anmerk. Heyne de kontidus Diodori Comment. II. in Comment. Gott. T. VII. p. 105. bemerkt, daß auch Guemerus stark gebraucht wurde), die ganze Geburts: und Lebensgeschichte des Zeus am ausssührlichsten erzählt. Dem kinderfressenden Saturn den Neu-

gebornen zu entziehn, birgt Mutter Rhea bas Anablein in eine Sole auf bem Iba, wo ihn bie Enveten mit ihrem Baffentanz umflirren+). Die Sole ift vielleicht eine alte Erzgrube, bie fpater zu einer Pagobe für einen geheimen Gottesbienft gebraucht wurde. S. Spanheim ju Callim. in Jov. 34. p. 43. Auten. Liberal. Metam. c. 19. p. 85. Lips. Dan tann annehmen, bag bie Geburt bes Beus in Greta burd mimifche Darftellung in einer Beihungsfeier (rederf) viele Jahrhunderte spater noch verkundigt wurde. Dies find bie Dofterien von Anoffus in ber mertwurdigen Stelle beim Diadar V. 77. p. 303. vergi. St. Croir iber bie Minftes rien p. 65. Das Inablein wurde bort mit Biegenmilch und Sonig (womit man bie Kinder gern beschwichtigte, Aristoph. Thesm. 513.) aufgezogen. Biege und Biene murben bald in eigne Romphen, Welissa, Umalthea, verwandelt, Aber man ließ auch eine eigene Art von tupferfarbi: gen und allen Sturmen trogenben Bienen fpater noch in jener Sole Sonig bereiten, von welchen bie cretenfische Sage (leode lovoe) Bunberbinge erzählte. S. Diod. V. 70. Aelian. de anim. XVII, 35. - Aus biefem Sonig entstand spater die Kabel vom Rectar und Ambrofia, indem man ben Nectar für eine Quinteffeng bes Honigs, Die Ambrofia

<sup>†)</sup> Man zeigte bort die Windeln (σπάργανα) des Jupiter als Reitquien. Dort wurden vier Borwisige, die sie einst gesehen hatten, in Bdget verwandelt. Anden. Liber. Metam. 19. Die Eureten hatten dabei
unstreitig eine palarni oder geheime Weihen eingerichtet, die später mit den
Orgien der Eydele zusammenschmolzen. Popthagoras soll sie besucht und
bort alle Weihungen empfangen haben. Porphyr. in vita Pythag. p. 19.
Auch in Anossos wurden diese Geheimnisse geseiert; s. Diodor. V, 77. p. 393.
Die Spielsachen Zupiters (cropundia) wurden in den Geheimnissen gezeigt und mystisch gedeutet, dorquivalog, σφαίρα, στεδβιλος, Απλα, δόμβος, δοσπέρος, κάμος; s. Clem. Alex. Proteept. p. 12. Sylb.

fur einen Ertract ber feinsten Milchspeife bielt, bie aber beibe gegeffen und getrunfen werben fonnten (G. Die Stellen beim Athenaus II, 8. T. I. p. 147. f. Schw. und ju Horaz I. Od. 13. 16.), und fo mare bie berühmte Gotter: foft eigentlich nur ein cretenfisches Ummenmabrchen. Das Sorn ber Biege Mmatthea (ber allernahrenben) fpielte obnifreitig in jenen mimifchen Darftellungen auch feine Rolle, indem man baffelbe mit allerlei Fruchten angefullt als Ginn: bilb ber Fruchtbarfeit, bie Beus ber gangen Gegend verlieh, aufftellte. Daber bas burchs gange Alterthum fo mannigfaltig burchlaufende Ginnbild bes Sorns bes Ueber: fluffes, eine ber glucklichften Allegorien fur Die Plaffit ber Miten, fur welche Die romische Muegorie eine eigne Gottin Abundantia ober Copia erfand, und wodurch ichon allein ein guter Theil ber allegorischen Diggeburten unferer Jconologen von Ripa bis Ramter unnothig wurde. G. Windelmann Essai sur l'Allégorie (edit. Jansen) T. I, p. 92. T. II. p. 92, 146, 293. - Enblich erhielt felbft ber Spielball bes Jupiterfnableins eine gang eigne Apotheofe. Man zeigte in ben Mufterien unter andern Spielfachen bes Jupiters and feinen Ball (oquigar), Clem. Protrept. p. 12. Sylb. Mbraftea, feine Umme, eine Schwefter ber Gureten, babe ibm biefen gegeben. Er war mit golbenen und blauen Streifen gegiert, Apollon. Rhod. III, 132 - 42. Es mochte leicht ein gacheln erregen, wenn man behauptete, bag ber beruhmte Reichsapfel, ber unter ben Reichstleinobien in Murnberg bewahrt wurde, in unmittelbarer Defcenbeng von jenem Spielball Jupiters abstamme. Benn man aber bebentt, bag biefer ogaigiouog ju ben beliebteffen Spielen bes heroifchen Alterthums gebort (G. Ernefti gu Hom. Odyss. VI, 100., man vergleiche bie δωδεκασκύτους σφαίρας

in Plato's Phaodon c. 39. p. 463. Floch.); dag ber in Creta geborne Juviter (Konrugerns)+) auf allen wetenfischen Runzen auf einem folchen Ball figend vorgestellt wurde, welden man erft frater unter ben Raifern auf die Beltfugel anwendete. + ): bag baraus bie Ibee entftand, die Siegesgot. tin auf eine Augel zu ftellen, und biefe Augel mit ober ohne die Siegesgottin votr ben romischen Kaisern, von Julius Cafar an, ... in vorgeftreckter Rechten balten ju laffen (S. Lindenbrog au Ammian. Marcellin. XXI, 14. p. 222. Gron), wobei benn freilich aus bem Spielball lange schon bas Symbol bes ordie Romanus geworben, mar; bag end; lich figtt ber Siegesgottin auf ber Augel, als biefe im Jahr nach Chr. Geb. 384 vom eifernben Theodosius gang verbannt wurde, S. Gibbon History of the Decline of the R. Emp. T. V. p. 96. Lond. bas Rreug aufgesteilt wurde (S. Eckhel D. N. V. VIII, 147, 148, Freher Origines Palatinae c. 15, p. 106.), wird man ben Stammbaum nicht fo unglaublich finden: E. Allgest, Literaturzeitung 1803. II. 28b. Ginleit. p. V.

## III. Der Waffentanz.

Um ben in ber Sole bes Berges Dicte ober Ibe verftedt ten Knaben machen bie Kureten, bie ehernen Schilbe mit

Space official

<sup>†)</sup> Eine Ming unter dem Titus enthalt den Ioven in procincta falminnatem mit den Pleiaden, die ihn ungeben und der Umschrift ZETE KPHTATENHE zuerst dei Triston Camp. Hist. U. 251, dann dei Pellerin Melang. I. pl. 24, 1. Erthet hat D. N. V. T. II, p. 301, austührtich von diesem Attel gehandelt.

ben Speeren ober Schwertern taktmäßig schlagend, und ben Reugebornen umtanzend, ein Geräusch, wodurch Saturn bie Stimme bes Kindes zu vernehmen gehindert wird, was später auch in den Orgien des Bacchus nachgeahmt wurde. S. die von Eckhel D. N. V. T. III, p. 160. angeführten Stellen. Dies wurde der Ursprung des berühmten Baffentanzes, der später unter der Benennung Pyrrhiche so bekannt wurde. Apollod. I, 2. 7. Callim. H. in Jov. 51. Strado X, p. 718. A. B. †).

Deutung. Der in Ereta geborne Jupiterdienst verbreitete sich durch den Gebrauch der ehernen Wassen. Aber es kostete Muhe, die rohen Knittelschwinger an den Iwang und die Last eherner Wassen zu gewöhnen. Um also ihren Gebrauch zu erleichtern und zu verannehmlichen, erfand man zum Kriegstanz, wie ihn alle wilde Wölfer von jeher hatten (Robertson's History of America II, 179. Keate's Account of the Pelew Islands p. 114. vergl. die kriez gerischen Tänze der 10,000 Griechen in Kenoph. de Exped.

<sup>+)</sup> Es taßt fich benten, baß in ber gangen Gattung bes Baffentanges, ben feine Ration bes Alterthums entbehrte (man bente bier nur an bie bellicrepa saltatio [f. Festus s. v.] ber Romer, an ihren Saliertang), unenbliche Beranberungen und Berfeinerungen Statt fanben, ba fich gerabe barin ber griechische Beift offenbart, baß fie bem Erfunbenen immer etwas Reues hinzuthaten. Iebe Schwenkung in biefem Tanze hatte ihren eignen Runftausbruck. Go hieß bas Schwenken mit bem Schwerte und bas Schlagen bamit auf ben Schilb Zipisuos, nach Pollux IV, 99, wohin Athenaeus XIV. 27, T. V, p. 283. auch bie eigentlichen exquara ogra-Bemertenswerth ift ber Umftand, bag nach ben Scholien ju So: photles Ai. 711. es nur corpbantifche Waffentange und Bacchifche Gathrtange gab, bag aber, wie aus Athenaus erhellt, jene endlich alle in biefe berab: fanten. Man febe über bie Porrhiche auch noch Fabretti gur Columna Traiana 3, p. 80. Die Collectancen bes Meurfius de orchestra haben alten fpatern Untiquariern gur Fundgrube gebient. Doch verbienten auch H. Valesius zu Ammian. Marcell. XVI, 5, und Hier. Mercurialis de arte gymnast. II, 6. nicht überfeben zu werben.

Cvr. V. 1. 3 - 8.), ein funftlicheres Mandore, wo ber Sturmschritt burch ben Rhythmus ber geschlagenen Schilber (flatt anderer rauschender Rapper: und Trommelmufit) beflügelt und die Angriffe: und Bertheibigungeftellungen in einem mimischen Zang (novilig) taltmäßig bargestellt wur-Diefer Tang lodte bie Barbaren, machte fie bem neuen Regiment gewogen und wurde nun die erfte Liturgie ober Caremonie bes neuen Jupiterbienftes. Bon Creta aus gingen Colonien und friegerische Unternehmungen querk nach Carien, Phrogien und ben Ruften Rleinafiens. In Obro: gien schmolz ber cretische Baffentanz mit bem orgiaflischen Tang ber Corybanten (Ropfichuttler, Trembleurs) zusammen, bie ber großen Berg : und Raturgottin Cobele (bie felbft mit ber Cretischen Sitanide Rhea identificirt wird) geweiht. bie cretische Erzbewaffnung (Selm und Schilb) mit phrogis scher Beichlichkeit (Industroloviere Strab. p. 715. c.) paarten, ober auch im Uebermaas ber beiligen Buth fich felbft verwundeten ("senguine fleti" fagt Lucres II, 631. Orph. Hymn. 38, 6.) und überhaupt an bie Stelle ber Cureten traten, bie bald gang verschwanden. Der Corpbantentang wurde noch lange als eine Art von Tarantalismus behandelt. G. Rubn f. ju Tim. Glone. p. 169. Die ichone Stelle beim gucreg II. 627 ff. giebt, recht verstanden, überall den besten Aufschluß. - Den achten alten Cureten : (nicht Corpbanten :) Zang giebt uns noch bas marmorne Bruchftud einer Tempelfriefe im Museo Pio-Clementino T. IV, tav. 9. Es find 6 Qu: reten, wovon zwei Paar fo gegen einander geftellt find, bag mit einem schnellen Umschwung immer einer mit bem Schwert auf bes anbern Schild schlägt \*\*).

<sup>\*)</sup> Das Gortynische Wort nouls ober noulis (S. die Scholia zu Iliad. XI, 49.) bezeichnete sowohl ben gewappneten Adnzer, als ben

Baffentang. C. bie Ertidrer zu Callim. in Jov. 51. Rur blerburch / wird der so oft angefochtene und verspottete Berd Iliad. V. 744. κυνέην — έκατον πόλεων πουλέεσσ' αραφυίαν ganz beutlich; Bo: mer tannte ja Creta mit ben hundert Stabten! Dort war bas Ba: terfand ber behelmten Manner. Echon Guftathius fuhrt biefe Erflarung an; fie wurde aber ale ein acumen grammaticum felbft vom ineuesten Berausgeber verworfen (Heyne obss. T. V. p. 136). Go beift Meriones Iliad. XVI, 617. bem Meneas, als Eretenfischer Raf: fentanger egenarie, weil er burch eine geschickte Biegung ber Bunbe entgangen war. Spater erft, als Sparta auch biesen Baffentang pon ben Cretenfern entlehnte, befam er bei ben Spartanern ben Ramen Pyrrhiche. Bergl. Manfo's Sparta Ih. L. Beilag. p. 176. Die hauptstelle ift beim Athendus XIV, 29. T. V, 286. "Schw. wo auch bemertt wirb, bag feit bie Griechen biefen Zang aufgaben, ber burd ben gymnaftifden Bettlauf mit Schit und Baffen (doopog dulieng, f. Spanheim ju Callim. in Pallad. 28. p. 626.) fdwerlich erfest murbe, ober feit fie ibn in weibliche Bacchustange ausarten ließen, ber Priegsgeift von ihnen wich. Wie mahr Athenaus biefen Ariegstanz Borschule bes Ariegs (προγύμνασμα πολέμου) nennt, wird jeben bie Schilberung lehren, bie Plato (ber warme Lobrebner biefes Tanges) de Legg. VII, T. VIII, p. 375. Bip. bavon giebt. Bergt. Lucian. de Saltat. e. 9. T. II, p. 272. Penne jur Ilias XVI. 617 p. 243. \*\*) Bann gleich, was ben eigentlichen Curetentanz anlangt, Batrelief im Pio - Clementino nach Bisconti's Bemerkung p. 15. bas .. einzige Dentmal bes Alterthums ift, bas une biefen Sang noch gang beutlich barftellt, so giebt es boch mehrere spatere Raisermungen (S. Foggini zu Mus. Capitol. T. IV, p. 15.), die mit schmeichelnder Begiebung auf taiferliche Pringen, bie man wohl als Reugeborne mit bem Jupiterkinde auf Ereta verglich, tangenbe Gureten zeigen. Befonders mertwarbig ift eine unter Matrinus in Seleucia in Sycken gepragte

Munge, die Pellerin bekannt machte in feinen Lettres Ep. I, Tab. I, 6, wo um ben Knaben Jupiter, ber auf einem Throne sigt, brei bewaffnete Frauen ben Waffentanz tanzen; auch Echel in ber Doctr. N. V. III. 326. hatt sie für Corpbanten-Frauen. Doch diese Annahme hat gar zu viel ungereimtes. Lieber mochte man an ein Ballet von bewaffneten Adngereinnen benten, wie bort in Kenophons

. Anabasis VI, 1, 12. von einem Artabler eine bewoffnete Sangerin eine geführt wirb. — Die von Mercurialis art. gyma. II, 6, p. 138. ed. Amstel. gelieferte Abbilbung eines pprehichischen Sanges ift zweifelhaft und wurde, auch wenn die Aechtheit bewiesen ware, cher auf ein Glabiatorspiel beuten.

## IV. Kronos und die Batylien.

Im Borbof bes Delphischen Rationaltempels, ba, wo alle Religuien versammelt waren, fand Pausanias (X. 24.) einen Stein, mittlerer Große, welcher taglich gefalbt und mit weißer Bolle umwunden wurde. Die Tempel : Ereges ten erklarten ihn für den Stein, den einst Saturn, ftatt bes neugebornen Jupiters, verschluckt babe. Denn burch einen mit Biegenfellen (Balty) eingewindelten Stein taufcht Rbea ben Kinderfreffer. Aber ber schnell ermannte Beus. ben liftigen Eingebungen ber Deanide Detis (bie fpaterbin Beus felbft verfchlang, Hesiod. Theog. 886.) folgfam, gab bem Bater ein Brechmittel und nothigte ihn badurch sowohl feine altern Gefcwifter als ben Stein auszuspeien. Stein wurde nun gleichsam Reprasentant aller beiligen Steine, bie unter ben Ramen Batylen aus Phonizien kamen, und in mancherlei Beziehungen und Benennungen in ber alten Belt verehrt wurden. Beus entthronte mit Bilfe ber aus bem Zartarus befreiten Cyclopen ben Saturnus, ber nach Besten sich flüchtend bort ein Sinnbild bes golbenen Beite alters ("du bon vieux tema") wurde.

Deutung. Schon die Griechen allegorisirten ben finberfressenden Zeus balb in feinerer, balb in handfesterer Deutung. Die einzige verständige ist die Auslegung von der gebährenden und verzehrenden Zeit, beim Macrob. Sat. I, 8. p. 245. "a tempore violdus omnis gignuntur absummaturque"

(S. Ranne Mothol. p. 35 f.). Allein bie biftorifche Erfla: rung, bag auch in Ereta noch ber Minotaurus Doloch, ber phonigifche Connengott, Menfchenopfer erhielt, Anaben und Dabden frag (man bente nur an ben Eribut ber Athener Plut. Theseus c. 15, auch erhielten fich in Greta Menfchen: opfer noch in fpateren Beiten, Parthen. Erot. c. 35, p. 75.) und bag überhaupt biefer Moloch: ober Kronosbienft burch bie gange phonigifche Borwelt verbreitet war (G. 3. Bry: ant von ben Menschenopfern ber Miten, Gott. 1774, überfett aus feinen Inquiries), paft allein ju unferer Entwickelung bes Beus : Mothos. Darum entthront eben Beus mit feinen Geschwiftern ben graufamen Rronos, b. b. fatt ber Denichenopfer fuhrt er einen humanern Opferbienft ein, in ben bie mit Waffengewalt bezwungenen Pelasger fich endlich fugen +). - Das Berichlingen bes Steins bezieht fich auf die in Phonizien und Sprien febr fruh verbreitete Unbetung beiliger, vom Simmel gefallener, ober wenigftens als folche (Auneree) verehrter Steine, die in ber phonigifchen Sprache Batolen hießen (G. außer Falconet, bie Erflarer bes Hesychius T. I. c. 679, 9.) und bort als Simmelsfteine auf bem Liba-

<sup>†)</sup> Menschenopser zu verabscheuen ist das Wesen des Hellenismus. Hieraus erklart sich allein die Fabel der Iphianassa oder Iphigenia. Sie wurde vielleicht wirklich zu Aulis als ein ένάγισμα dem Winde geopsert. S. zu Lucret. I, 86. Allein der humane Hellenismus der spätern Grieden verwandelt dieß Opser in ein lehrreiches Gegenstück zum intendirten Kinderopser Abrahams. Gine Hirschuh trat an ihre Stelle, und entrückt zu den von Menschenblut triefenden Allaren Auriens, wird Iphigenia auch die Zerstörerin der Anthropothysie, indem sie das Bild der Taurischen Blutgöttin entführt, die sich nun in Athen mit einer Barmummerei (παφθένοι άφατενδαι), in Sparta mit einer Aιαμαστίγωσις am Altar der Orthia absinden läßt. Der Hellenismus der Griechen spricht sich auch noch in weit späterer Zeit durch die Beradscheuung der Gladiatorspiele aus, deren Ursprung doch auch nur im Opser der gefangenen Feinde zu suchen ist.

nos, zu Emefa u. f. w. (S. Kekhel D. N. V. T. III. p. 311. Zoega de Obeliscis p. 265.) feit uralten Beiten verehrt wurden. Gin folder Stein muß nun auch in Creta fehr fruh feine Rolle gespielt haben, wenn gleich bie Sage bavon verloren gegangen ift, und fo tritt auch unfer Baty: lion in die Reihe der himmelssteine, die neuerlich durch die Untersuchungen über die Kerolithen fo großes Interesse ge-S. Runter über bie vom himmel gefal lenen Steine ber Alten G. 12. Da zufällig Balty ein Biegen : ober Schaaffell beift (G. Spanheim gu Aristoph. Nub. 10, und bie Erklarer ju Hosyeh. s. v.), fo ichufen bie Griechen auch bier, wie fo oft, blos aus einem abnlichen Wortklang eine Fabel, und ergablten, Rhea habe fatt bes Rinbes einen Stein in ein Biegenfell eingewindelt. Runft bilbete fogar biefen Aft auf bem bei Grotta : ferrata gefundenen, im Capitolinischen Ruseo befindlichen vierseitigen Altar. S. Mus. Capit. T. IV. tab. 6. Da man berglei: chen, jum alten phonizischen Cultus gehörigen Steine auch noch unter bem neuen Sotterfpftem fortbauernd verehrte (man bente an bie Besfinuntische Gottin und ben Terminus auf dem Capitol, den einige felbft fur dies Batyl hielten, f. Lactant. Instit. I, 20), fo mußte ibn Saturn wieder von fich gebrochen haben. Indeß mag auch hier noch ein noch nicht entzifferter Lotal : Drothos mit jum Grunde liegen. wird überliftet. Die grobsinnliche, plastische Rabel personifizirt biefe Lift (Mnrig) und lagt fie von dem prophetis ich en Ofeanosgeschlecht abstammen +). Der entthronte Sa-

<sup>†)</sup> Lift ift bie alte Alugheit. Man bente an ben πολυμήτις 'Οδυσσεύς. Um bie höchste Bolltommenheit barin zu bezeichnen, wußte bie rohe Sprache keinen träftigern Ausbruck, als ben gefräßigen. Zeus erschlug bie Metis, nachbem er burch sie Litanen bekämpst hat (Apoll. I, 2, 1.) und gebiert Bottigers Kunst-Moth. II. Ab.

turn flieht nach Besperien, in die Weftwelt. Doch an ben Ruften von Afrika, in Spanien, in Sicilien, überall mo punische Colonien find, besteht sein Reich, sein Dienst auch noch zu ber Beit, wo die Olympische Dynastie schon im Bellenismus erstarkt ift. Die Carthager seten noch immer ibre Menichen : und Rinberopfer fort. In Sicilien, im untern Italien treffen wir noch beim Sanger ber Donffee gaftrogo: nen und Cyclopen, Menschenfresser. Selbst im mittlern Italien fehlt es nicht an Spuren von Menschenopfern, bie bem Saturn bargebracht murben. S. Dion. Halic. I, 19. Ovid. V. Fast. 625. Macrob. I. Set. 7, p. 239. Lactant. Instit. L. 21. Erft fpater knupften bie Ginwohner Staliens eine Lokalfage von einem alten, guten Konig baran, unter beffen Regierung alles fehr gludlich gewesen. S. Senne zu Virgil VII. Excurs. V. p. 138 f. †) Dies war ber eigentliche Beros ber Aboriginer, Saturnus, ben erft bie fpatere Sucht, biefe Lokalmythen mit bem Bellenismus in Ginklang zu bringen, mit dem Kronos verschmolzen bat, woher man nun an einen alten Gott bachte, und nach ihm die gute alte Beit be-S. Bailly Essai sur les Fables II, 348. Die Sichel in seiner Hand, bas Emblem ber Agricultur, wurde bald, mit ber Harpe bes Kronos verwechselt, ein Beichen ber alles mabenben Beit, und tommt fo am Enbe gar in bie Banbe bes chriftlich = ftelettirten Tobes, nachbem vorher schon die Abbildung bes von Alter und Gefängniß-

nun, von ihr geschwängert, aus seinem haupte bie Pallas. Hesiod. Theog. 886.

<sup>7)</sup> Gin goldnes Geschlecht (zovoov yévos) unter bem Kronos erwähnte eine alte Lokalsage zu Olympia (Pausan, V, 7.). Denn um die Olympischen Spiele uralt zu machen, mußten schon die Cureten bei der Geburt des Zeus dort Wettläuse gehalten haben; vergl. Pausan. VIII, 2.

schmut abgezehrten Saturns (Lucian. Saturn. c. 10. T. III. p. 393.) biefem Jammerbilbe vorausgegangen mar. Aber auch noch von einer andern Seite wirfte ber Beariff von einer gludlichen Bestwelt, von ben Besperibengarten, von ben Inseln ber Seligen im westlichen Ocean, wo nun ber von Often ber ausgetriebene Kronos regiere. Olymp. II, 126. und die Inschrift auf die Regilla in Iscrizione Triopee II, 9, mit Biscontis Anmerkung. Bergl. Boff zu Birgil's Landgebichten, T. III, p. 342. Diese Borftellung wurde durch die zulett 7 Tage lang gefeierten Saturnalien. bas Borbild aller Faschingsfeste, am besten fortgepfianet. Das Bild allgemeiner Gleichheit und bes Wohllebens eines golbenen Beitalters, bas bei ben romischen Saturnalien berichte (Deiners frit. Gefch. ber Relig. II, 325.) +), war bei ben Athenischen Kronien (S. zu Hesych. T. II. c. 353, 9.) gewiß nicht zu finden ++). In Rhodus wurden fie fogar noch mit Menschenopfern begangen.

## V. Mysterien bes Cretensischen Zeus.

Mostische Darstellungen bieser Geburts: und Erziehungsscenen sanden als Curetische Geheimnisse zuerst in Creta (Diod. V, 77. p. 393. und Lactantius Instit. Div. I, 21. p. 138. "Ipsius Cretici Jovis sacra quid aliud, quam quomodo sit aut subtractus patri, aut nutritus, ostendunt") und dann auch wohl an mehrern Orten des eigentlichen Griechenlands, be-

<sup>†)</sup> Ein Semalbe im Grabmal der Revonen zeigt und den Saturn mit der Rhea als Konig der glücklichen Inseln. S. Visconti Museo Pio-Clementino T. VI, 3.

<sup>1+1)</sup> Das Fragment aus bes & Accius Annalen beim Macrob, I, Sat. 2, p. 242. beweist nichts, als Accommobation.

sonders in Arkabien, bem Geburtsland bes pelasgischen Beus, Denn so wie nun Zeus ber oberfte Gott bes belle: nischen Cultus murbe, wollte jeber altere Bolksftamm auch feine Geburte: und Erziehungestatte bei fich aufweisen. Pau-Die beutlichsten Spuren ber Berpflanman. IV. 33. p. 576. aung einer heiligen Sage (leods doyos) aus Creta findet man beim Aupiter Lycaeos auf bem Berge gleiches Namens in Arkabien wieber. Pausan. VIII, 38. p. 470 †). Sogar ben Ramen Creta batte man bort nachgeäfft. Bo man also spater die Geburt des Jupiters feierte, da verschmolz man frühere Lokal=Ketische mit bem cretensischen Beus=Dienst ++). Bon Creta aus ging aber auch ber Name Ban, Beus und Jovis, ber, einen Berrscher ober Gott im Allgemeinen bezeichnend, spater bem curetischen Baffenherrscher eigenthumlich zugeschrieben murbe.

Das ursprüngtiche devs kiang in ber hartern Aussprache Sdevis, woraus Zevis. S. Burgess zu Dawes Miscellan. p. 386. In reinerer Aussprache wurde deos baraus. Aelter ist das italische deus

<sup>†)</sup> Selbst bie ganze Lycaonsfabel, wie sie uns Pausanias VIII, 2. aufbewahrte, zeigt auf ein zur, Suhnung geopfertes Kind. Bergl. Xelteste Spuren ber Bolfswuth in ber Gr. Mythol in Sprengels Beiträgen zur Geschichte ber Medicin II, 50. Begen Menschenopfer wird Lycaon in einen Bolf von Zupiter verwandelt. So bekommt die Abschaffung ber Menschenopfer hier eine ganz andere Lokalfarbe.

<sup>††)</sup> Selbst ber Romische Veievis, bem Romulus zwischen zwei haben eine Kapelle geweicht haben soll, beutet auf einen Knaben Zupiter, wie Ovid. Fast. IV. 447. etymologisitt. S. Thorlacius de Latiorum Veieve in Opusc. Acad. I, 237 sq. Doch möchte noch gefragt werden, ob nicht ber Zeus Stygios barunter verstanben werde. In ben alten Auguralbuschern beim Gellius V, 12. stehen Diiovis und Veievis einander entgegen. Unter dem ersten ist offenbar Diespiter, der Gott des Tages und des himmels, zu verstehen. Wer steht nun diesem entgegen? Der kritische Dionyssus von halikarnaß mochte lieber gar nicht entschen, II, 15. p. 167. Reisk.

und den, welches beibes noch in hespicius Glossen vortommt. T. I. c. 896, wo dea bei ben Tyrrhenern bie Rhea bezeichnen soll, und e. 917, 5. mit Alberti. Bermanbt mit Zede ift auch bas borifche Zar und bas wnische Zir. S. Alberti zu Hesych. T. I. c. 1577. 1. und Bennep. Etym. p. 310 f. Die icon von Diodor III, p. 230. (mit Beffel.) und V. 72. p. 388. angeführte Ableitung bes Zar, von Zop, Urfprung bes Lebens, frommt freilich bem neuern Myfticismus in ber Mythologie und ift baber auch von Ranne Mythol. p. 54 f. scharffinnig ausgeschmuckt worben. Das alte Jovis ift mit bem Jao bes Drients offenbar eins und erhielt fich in Italien, wo mehrere phonigifch = orientalische Gotternamen (z. B. Janus, Diana, Benus, Bulcanus) am tiefften wurzelten. In ben Gugubinischen Safeln beißt Jupiter Juvo, Juvie. Bem man auch baraus nicht, wie Pafferi that au ben Picturis Ktruscorum in Vasculis T. II. auf einen gehei: men Jehova : Dienst bei ben Etrustern fchließen barf (vergt. Hoyne Etrusca antiquitas a commenticiis interpretamentis liberata in ben Nov. Comm. Gott. T. VII, p. 19.): fo beweift es boch bie Bahricheinlichkeit unfrer Ableitung. Bigig ift bie Duthmagung bes be Brof: fes (Salluste T. II, p. 559.), bas fich bie alteften Ronige von Creta Min os Jaoh pater nennen liefen.

Die 4 Hauptakte bes Cretensüchen Zens: Mythos giebt uns ein vierseitiger Altar (wahrscheinlich einst bem Jupiter Latialis geweiht, und in der Gegend von Alba Longa gesunden), im Musso Capitolino T. IV. tab. 5 — 8. Erstärung dieses merkwürdigen, cyclischen Monuments: 1) Die kreisende Mutter, 2) die Täuschung des Kronos durch Batyl, 3) der Curetentanz, 4) die Olympier umringen den thronnenden Zeus. Gori (Praesat. ad Inscriptiones Donianas) hat zuerst davon gesprochen und die wahrscheinliche Muthmassung geäusert, das der Altar dem Jupiter Latialis geweiht gewesen sei, dem auch Foggini p. 9. beipslichtet.

## Die Giche und ber Abler, Bugabe gu bem Eretenfischen Beus.

Es ift keine neue Bemerkung, bag sowohl in bem, was bie Mythologie narboretum sacrum" nennt, b. b. bie jebem Gott ausschließlich geweiheten Baume und Pflanzen, als in ben heiligen Lieblings : und Tempelthieren ber Gotter man: nigfaltige Undeutungen bes roben velasgischen Retischbienfles gefunden merben. Der beilige Delbaum auf ber Burg von Athen (die durch ben Tob verponten poglar, S. nach Meur: fius Collectaneen Lect. Att. IV, 6. befonbers D. Burmann's Busammenftellung in feinem Jupiter Fulgurator c. VIII. p. 280 ff.) ift weit früher ein Gegenstand bes Cultus, als bas Bilb ber Athene bort errichtet wirb. muffen wir also einen Uebergang aus bem roben Ratur = und Fetischendienst in den feinern hellenischen Anthropomorphismus Schon Joh. Gerard Bog hat in seinen gelehrten Collectaneen de Theologia gentili bieg haufig angebeutet. Bas bie Baume und Pflanzen anlangt, so fand ohnstreitig eine alte Sage flatt, nach welcher fich bie Gotter in die Baume und Blumen theilten (ein spaterer Rachklang bavon findet fich in Phabrus Kabeln III, 18. mit Dipontinus Anmerfungen, vergt. bes jungern Deurfing arboretum sacrum gu Rapin's Gartengebicht Hortorum libri IV. Ultraj. 1662). Da keine Opfer ohne Bekranzung der Opfernden, keine Festprocessionen ohne Denbrophorie ober wenigstens Phyllophorie ftatt fanben, tein Tempel ohne Festons ober Rrangflechten, bie taglich, ober fast taglich erneuert wurden, bleiben konnte; so dienten nicht nur alle biefe geheiligten Baume, Stanben : und Blumengewachse ber Zierluft und Stephanoplocie (Kranzflechterei) ber Griechen zur mannigfaltigsten Berfcho:

nerung (bes Paschalius Bert de coronis veterum liefert bierzu einen Schatz von Materialien), sondern es biente nun eine jebe Art von Kranzen ber Kunft zu vollkommnen Unterscheibungszeichen ber Sotterbienfte und zu einer gemein verständlichen Symbolik. Nicander und andere Alexandrinifche Dichter benutten biefe heilige Botanit zur Erdichtung geistreicher Metamorphosen. Bo ein Baum ober eine Blume einem Gott geweiht war, ba mußte ein geliebter Jungling, ein sprobes Mabchen barein verwandelt worden sein. ben Synaceen und milefischen Fabeln erhielt bieg bie lette Ausbildung. Man lefe nur die Romane des Uchilles Latius VIII, p. 477. Salm. bes Longus u. f. w. und vergleiche bie Geoponiter, 3. 28. XI, 4, p. 797. XI, 6, p. 799. Niclas. Die alte Sage von ber Thiermetamorphose ber Gotter, als fie bem cilicifchen Unhold Typhoeus entflohen, (Burm. gu Dvibs Met. V, 321.) hat auch wohl außer ber nachsten Beziehung auf ben agyptischen Thierbienst (Jablonsti Panth. Aegypt.- V, 2. p. 52 ff.) eine allgemeinere Deutung auf die frühesten Thierfetische ber Griechen, so wie manche andere Metamorphose bes Beus und ber Olympier in Thierformen. Man hatte eine eigene Ueberlieferung barüber, wie fich die Gotter in die Thiere getheilt hatten, worauf Eratofthenes Catafter. c. 30, p. 24. Schaub, anspielt. Brauchbares mit Erläuterungen aus ber alten Mungkunde bat Es. Spanbeim de Pr. et Us. Numism. in ber 4ten Differtation barüber gesammelt. Man muß aber von ben eigentlichen Lieblingsthieren ber Gotter, wobei bie Bogel schon nach ber Rarce bes Aristophanes ihr Borrecht vor allen andern behaupten (fo wie überhaupt der spottende Comiter feinen Beweis von der Praerifteng ber Bogel : Got: ter Aves 467 ff. barauf grundet, bag biefe vor Beus und

ben anbern Olympiern schon verehrt wurden) und wie fie als Gefpann vor bie Bagen ber Gotter kommen (Bog myth. Briefe II, 12. p. 87 ff.), - forgfaltig bie bloß geheiligten und als solche unverlett und unantaftbar in ben Sainen und Tempelbezirten herumstreifenden Thiere (apera, Ca: faub. zu Suctons Caesar 81. Spanheim zu Callim. H. in Del. 36. und bie Erklarer ju Befoch. T. I, c. 640, 19. besonders war bieß mit Pferden ber Kall, f. Beffeling au Diod. IV, 15, p. 261.) unterscheiben. Oft war freilich beibes bei einander, wie bieß mit ben Junopfauen zu Samos ober ben Ibiffen in ben griechischen und italischen Ifistempeln ber Kall gewesen ist. — Aber auch die ganze Rymphen = My= thologie, die Sage von Dryaben, Dreaben, Rajaben und Rapaen, giebt uns über biefen roben Fetischismus beutliche Fingerzeige.

So wie der Dienst des cretensischen Zeus der allgemeine hellenische wurde, und nun statt der roben Formen und Feztische der Pelasger menschliche Götterbildung eintrat, wurde dem Haupte der neuen Dynastie der stärkste Baum mit der nahrenden Frucht, und der mächtigste Vogel mit allem, was der Aberglaube göttliches und prophetisches an ihm fand, so zugetheilt, daß alle beiden Fetischen selbst früher dewiesene Verehrung nun auf den Gott, der ihr Vorsteher und Schutzherr wurde, überging. Daher die Eiche und der Abler im Heiligthume des Zeus.

### I. Die Giche.

Den cretensischen Zeus erblicken wir haufiger unter bem schönen Platanus. So auf bem Relief, bas zwar eigent- lich bie bem neugebornen Bacchus angebeihende Ammenpsiege vorstellt, aber boch auf ein früheres Denkmal, welches bie

Ernahrung bes fleinen Jupiter vorftellte, fich bezieht, in ben Admirandis tab. 26. und auf ben Dungen mit bem Abenteuer ber Europa. Spanheim zu Callim. in Del. 262. Mein bas alteffe Dratel Griechenlands, bas zu Dobona in Chaonien, hatte eine Giche jum Prophetenfit gewählt, und ihr Rauschen sprach bas Drakel. Das zuerft unbenannte Drakel wurde auch biesem alle Drakelstimmen beberrschenden Bott (naroupalos) geweiht, und bie nquereus fatidica" ems bfing nun ihre Beiligkeit erft vom Gott ber Gotter ("arbor numen habet coliturque tepentibus aris" Sil. Ital. III. 691.) +). Hierzu kam aus ber Geschichte ber Rahrungsmittel bie bekannte Ueberlieferung, bag vor ber Erfindung bes Getreis bebaues alle Gicheln und Ruffe tragenden Baume Brobbaume, alle Bilbe Gichelfreffer (Budarnpayor, Gesner zu Claubian p. 578.) waren, wobei es auf die größere ober geringere Guge und Geniegbarteit biefer Schaalenfruchte (S. Dang Gefch. ber menfchl. Nahrungsmittel I, 76 ff.) wohl überhaupt noch nicht fehr ankam; und bag also bie Giche, aus beren Stamm auch noch Sonig traufelte ++).

t) Visconti Osservazioni sopra un antico cammeo rappresentante Giove Egioco p. 4. bemerkt, daß die dem Jupiter heitige Eiche aus Dodona stamme. Plutarch im Phrrhus erzählt, daß er und seine Soldaten mit Sichenkränzen geschmacht gewesen, zur Ehre des Dodondischen Orakels. Hr. v. Esdmansdorf kauste in Rom sür den Konig von Preussen einen undartigen Kopf des Phrrhus mit dem Eichenkranz. Munzen von Spirus geben den Jupiter mit Sichenkaud gekränzt. S. Muzeum Hunterianum tad. 26. n. 12. 15. 16. 17. hier besindet sich auch dieselbe Mänze mit dem Zeus und herakopf, welche Jac. Gronov zu dem merkwärdigen Fragment des Stephanus Byzantius über Dodona abbildete in Gronov's Thesaur. Antiq. Graecarum T. VII, p. 280.

<sup>††)</sup> Man muß bies auf zwiefache Art verstehen. Einmal wurden bie hohlen Eichen naturliche Bienenstide, und das ist der sogenannte wilbe Hosnig, davon spricht hesiodus in der bekannten Stelle Loy. 231. Zum zweiten aber bereitet sich auch durch den Morgenthau ein klebrigter Saft

als die Ernährerin und Saugamme ber bebrängten Mensichen, bald, damit sie geschont wurde, einen Fetischenbienst erhielt, wie ihn Plutarch de esu carn. I, 2, T. V, p. 39. Wytt. sehr mahlerisch beschreibt +). Die spätere Ausschmüstung schuf aus dem Baumsetisch inwohnende Dryaden und Hamadryaden, so wie der Indier einst seine Bäume belebte. S. Forster zur Sakontala, S. 84. Allein ein Geschlecht jener Bäume, die Quercus esculus, wurde dem Allernährer und Erhalter Zeus ausschließlich geweihet, als wahrer Brotund Nahrungsbaum, wie auch sein Name im Griechischen

auf ben Blattern, wovon bie Alten feit Ariftoteles (Hist. Anim. V, 22. p. 298. edit. Camus und bazu Notes p. 51.) so viel wunderbares gefabelt und bamit bas aegopuele, bas von ben Sternen ausgesprütt auf bie Baume und Blumen fallt und ba erft von ben Bienen eingefaugt wirb, in Berbindung fegen. Darüber hat Bog in feinem Commentar zu Birgils Landgebicht Th. IV, S. 730 — 733. alles gefammelt. Und biefer Honig= faft, von welchem die gemeinen Leute ausriefen: Zeve ver uell, nach Gaten de alimentorum facultatibus III, 38. ift auch zu verstehen, wenn von ber Wieberfehr bes golbenen Beitalters bort ber begeifterte Sanger Eclog. IV, 30. ausruft: durae quercus sudabunt roscida mella, mit Penne's Anmerkung. Man kann bie Sache noch weiter verfolgen und nun auch ben aus foldem Eichen - honig zubereiteten Deth, pelinoarde, vogopele (in feiner vielfachen Bubereitung. G. die Stelle in Rhobius Lexicon Scribonianum s. v. mulsum und mulsea aqua p. 411. 12.) damit verbins ben, wie Plutarch thut in ber hauptstelle in vita Coriolani c. 3. Tom. II, p. 61. Hutt. In nal morde an' avrije (ber Eiche) rd pellirion, vergl. Plutarchs Quaest. Symposiacae T. III., p. 748. Wyttenb.

<sup>†)</sup> Man muß wohl bavon ausgehen, baß die alteste Pomologie überhaupt nur zwei Gattungen, Eicheln und Aepfel hatte. Die αποόδονα (wovon ber spatere βάλανος nur ein Geschlecht bezeichnet) sind alles Schalenfrüchte, S. Saumaise zu Solin, p. 430a. und die Commentare zu Hesychius. T. I, c. 206, 17; benn δοῦς heißt ursprünglich jedes Laubholz. Ihm stehn die μῆλα, die Kernfrüchte entgegen, die aber erst spater durch die Phonicier, das heißt durch den hertules in Griechenland einwanderten. S. L. Sidler Geschichte der Obstaultur S. 49 sf. Die edleren Rußarten oder Castanien wanderten wohl erst spater aus den Walbern vom schwarzen Meere ein.

und Lateinischen befagt (anyos, fagus, woher gageir effen, m wie esculus, von esca). Es ift, wie bieß Curt Sprengel bestimmt bat, bie italienische Gide unferer Rorft botanit. S. Sprengel Antiq. Botanic. Spec. I, c. 2. 24 f. Bas Bunder baber, wenn ein alter Mythos es geradezu aussprach, bag die erften pelasgischen Urbewohner, die Autochthonen im uralten Bevollerungspunkt, bem arcabischen Sochgebirg ober in Theffalien aus einem yepardoior, an ausgeboblten Eichenstämmen hervor getrochen waren, wo bie Eichelmaft gleich bei ber hand mar? Die Art, wie so etwas geschehen tonne, hat Statius Thebaid. IV, 276 ff. recht les bendig versimlicht. Horaz bachte bei seinem bekannten prorepearunt ber erften Menschen gewiß an diese Ursage. Raturlich wurde biefer einfaltige Rinderglaube fvater nur im Sprichwort von fühllosen ober abgeharteten Denschen gebraucht, nach dem bekannten Bers in der Aeneide VIII, 315. gens truncis et duro robore nata, vergl. mit Douffee XIX, 163, wo boch die wirkliche Sage gemeint ift. bieß Sprichwort wurde von Allem gebraucht, beffen Ursprung fabelhaft ift, wie aus ber Stelle in Platon's Politik VIII. p. 555. D. erhellet, wo Sofrates fragt: Glaubft bu, baf Die Regierungsformen aus ber Giche bervorges troden find, ή οίει έχ δρυός ποθεν τας πολιτείας γίγνεσθαι:

Die Beihe dieses Brot: und Honigbaums sprach sich in jener frühesten Borwelt auf die mannigsaltigste Beise aus. Rag es ein doppeltes Dodona gegeben haben, die Dodonaische oder Chaonische Siche war die Repräsentantin ihres ganzen Geschlechts. Sie ist die eigentliche Orakeleiche. Ihr Rauschen ist die Stimme in den Lüsten (S. Ideen der Kunstmythologie Th. I, S. 116.). Bei der Lage Dodonas läst sich auch auf Berbindung mit Italien schließen,

und so wie sich bie Aehnlichkeit ber bodonaischen Gaukler und Propheten, ber Selli und Tomuri mit ben Etruscischen Baruspikern leicht verfolgen lagt, so wird man auch ben pelasgischen (tyrrhenischen) Glauben an bie Beiligkeit ber Eiche bort wiederfinden tonnen. Barro und Reftus ermach: nen bes Beiligthums ber Buche, bes Fagutal (Fagutal, sacellum Jovis, in quo fuit fagus arbor, quae Jovi sacra habebatur, Reftus p. 141. edit. Dac.). Der gange Gallische Druidendienst hat Giche und Buche ju feinem Mittelpunkt, worauf die oft belobte Stelle beim Maximus Tyrius fich bezieht: 'Αγαλμα Διὸς Κελτικοῦ ὑψήλη δοῦς, Diss. VIII, 8. p. 142, Reisk. Dort auf ber Giche machft die beilige Dis ftel, viscus, die vom himmel gefallene Panacee ber Druiben= priefterschaft, Die ja nach ber griechischen Ableitung selbst von ber Giche ben Ramen batte (wir wiffen es beffer und glauben, es waren treue Leute). Die Hauptstelle ift bei Plinius XVI, s. 93 ff.; ba heißt es: Nihil habent Druidae visco et arbore, in qua gignatur (si modo sit robur), sacratius. Jam per se roborum eligunt lucos, nec ulla sacra sine fronde conficiunt. Bergl. Martin Histoire des Gaules Daffelbe lagt fich nun auch von ber bei bem T. II. p. 66. germanischen und scandinavischen Bolkerstamme geheiligten Eiche behaupten, wie icon 3. G. Renster in feinen gelehrt geschriebenen Antiquitt. select. septentrionalibus et Celt. p. 65 ff. aus den alten Chroniken und Leben der Beiligen bemiefen bat. Wor allen gehort dahin bie große, von Bonifag zerstorte Bessische Donnereiche, worüber ber treffliche Philolog J. H. Schminke eine eigene Abhandlung geschrieben hat de cultu arboris Jovis, praesertim in Hassia (Marburg, 1714), wobei freilich die gewöhnliche Verwechslung der germanischen Priesterschaft mit ben celtisch = gallischen Druiben

Ä

manche Berwirrung anrichtet. Es wurde nicht schwer fal: len, felbft in biefem Buchen: und Gichencultus bie zwei Sauptfamilien ber alten Religionen zu unterscheiben. Denn wenn die altyelasgische Berehrung des Baumes geradezu auf ben grobften Fetischismus hindeutet, fo ift bie Lehre von beiligen und unbeiligen Baumen auch eine Gebeim = Lehre ber magischen und in Mysterien und geschriebener Offenbarung fich fortpflanzenden Religionen, und bag ju biefen ursprunglich bie Druiben vor ihrer Umwandlung burch bie Romerherrschaft gehort haben, ift unleugbar. bilbeten eine Theofratie und hatten eigentlich gar keinen Gogendienst und teine Ibole, wohl aber Grabe ber Ginweihung und geheime Schriften, wie aus ben Spuren ber Druidenfige in Britannien und Irland fich mit Bahrscheinlichkeit schliegen lagt. Da ift es fein Bunber, bag es ju ber Zeit, wo ber Parallelismus ber heibnischen Mythen und Religionsgebrauche mit ben mosaischen und driftlichen Inftitutionen an ber Tagesordnung war (bamals, als huet feine demonstratio Evangelica und Quaestiones Alnetanas, Joh. Spencer de legibus Ebraeorum fchrieb) and biefer Baumcultus seinen Ursprung in ber Sage bes Parabieses fand und J. Christ. Blum in einer Abhandlung de derδροσεβεία gentilium, Leipzig 1711 bieß alles auf ben Baum bes Lebens und der Erkenntniß zuruckführte. Auch hat schon ber scharffinnige, seinem Zeitalter weit vorauseilende Hermann von der Sarbt in Belmftabt in feiner Phasiana p. 17. feine Binke barüber gegeben.

Die schönste symbolische Bedeutung erhielt die Giche durch ben von Coriolan zuerst empfangenen Cichentranz ob cives servatos (S. Paschalius de coronis VII, 11. 15. p. 489 ff.

wo fein Citat fehlt). Die Hauptstelle ift in Plutarche Leben bes Coriolan c. 3. T. II, p. 61. Hutt. Bahricheinlich stammt die Sitte baber, woher alles Ceremoniel kam, pon ben Etrustern (S. Senne Etrusca antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata in ben Nov. Comment. Got-Bon jest parabirt biefer Gichentingens. T. VII, p. 41). kranz auf hundert Siegs : und Preismedaillen und um die Baupter von Raiser : und Konigsftatuen. Allein nur zu oft haben moderne Runftler ben Sauptpunkt babei, die nabrende Gichel überfeben. Diese muß auf allen Bilbwerken ber Art hervorgehoben werden. Wir wissen ja aus ber Hauptstelle bei Plinius (XVI, 4. s. 5.), daß es bei biesem Krang weniger auf eine bestimmte Gichenart, als auf die volle Eichelzierbe ("custoditus honor glandium") antam. findet man auch auf alten Mungen und Dentmalern (z. B. auf einer alten, bei Rom ausgegrabenen, marmornen Datera, mit einem Silenustopf in Lownley's Ruseum) forgfaltig beobachtet, auch auf guten neuern Mungen (man febe 2. B. Millin's Histoire metallique de la révolution française pl. 16 — 25.) nachgeahmt. Die schönste Apotheose die fes Burgerfranges erfolgte burch einen Senatsbeschluß A. U. °C. 727, worin dem August auch ein Eichenkranz (zwischen zwei Lorbeern am Fronton bes Palatinischen Sauses, Fabric. ju Dio Caffius LIII, 6, p. 709. aufgehangen) becretirt wurde. Munzen, auf diesen Beschluß geschlagen, verfinnlichen die Sache, Edhel Doctrin. N. V. T. VI, p. 88. und jum Choix de pierres gravées p. 22. Man findet auch sonst wohl Kai: ferköpfe mit dem Eichenkranz auf Marmorbuften und Munzen (S. Visconti zum Museo Pio-Clementino T. VI, p. 57.), boch immer mit einer besondern Andeutung.

#### II. Der Abler.

Ein zweiter Fetisch, ber einst ber Berehrung bes Dlym: pischen Zeus bei ben Urbewohnern Griechenlands vorange: schritten ift, ift ber eigentliche Großabler, le grand aigle royal (S. Camus in ben Notes sur l'Histoire des animaux d'Aristote, p. 66.).

Die Aetolatrie ober Ableranbetung finben wir bei ben -alteften Boltern +). Sein icharfes Geficht, sein bober Aufflug, sein Blid gegen die Sonne und mehrere im Drient schon fruh beobachtete Eigenheiten biefes koniglichen Raubvogels mußten ben Jager: und hirtenvolkern fehr auf: fallen und balb ju Dichtungen und Berehrungen Stoff geben. Er war baber schon fruh im Driente Symbol ber Sonne und ihres Gegenbildes auf Erden, bes Konigs. 218 folder war er Sauptpanier beim alt-persischen Beere, Xenophon. Cyrop. VIL, 1.7. Bergl. Brisson. de Regn. Pers. III. p. 343. Commel. D'Orville au Chariton p. 623. Lips. Dit Recht fragt indes Geneca, Nat. Quaest. II, 32. aquilae hic honor datus est, ut magnarum rerum faceret auspicia? Brei Dinge mußten ihn gang befonbers als einen Gotterboten bezeichnen. Schon bas bloße Erscheinen ber Abler ift gludlich, Iliad. XIII, 821. XXIV, 314. Sein Alug und die Entführung seines Raubes in die hohen Luftregionen machte ihn für die Bahrfagertunft vorzüglich ge-Bie viel Augurien singt Homer, erzählt die alte schickt.

<sup>†)</sup> Des gelehrten Prassibenten in Calcutta, W. Jones Bemerkung in ben Asiatic Researches, baß ber achte Jupiterabler von ben Indiern-abstamme, so wie der Blis den Onprhörnern nachgebildet sei, hatte von Lichtenstein in Helmstädt nicht nachgesprochen werden sollen. S. bessen Rebe in Eichhorns Bibliothet der bibl. Literatur VIII, 4. p. 614. So etwas kann nur den indissirenden Mythologen gefallen.

Belt von ihm mit wunderbaren Umftanben. icon vom Albrovandi und vollständiger bei Paschalius de coronis p. 546. Besonders gludlich fur ausziehende Rampfer war ber derde laywordyog ober vespoordyog. Let: teres ift ber Kall Ilias VIII, 247, sq. So wird beim Aug bes altern Cyrus gegen ben Armenierkonig ein Safe auf: gejagt, ben bann im Angesichte ber Beere ein Abler raubt und emporzieht, Cyrop. II, 4. 19. vergl. Anab. VI, 1, 15. Der detos laywoóvos, wie ibn Aristoteles nennt H. A. IX. 3., kommt baufig auf Mungen ber Agrigentiner, Kalisker und epizephyrischen Lokrier vor. Die Sache hat ftets eine biftorifche Andeutung, wie schon Spanheim zeigte. Abler, der einen ihn beißenden Drachen in die Luft ent= führt bat, ift auf Mungen (S. Eckhel. Doctrin. N. V. T. II. p. 87. 328.) bezeichnend. Horaz kannte in feiner Prachtobe auf ben Drusus Cafar, Od. IV, 4, fein erhab: neres Bilb. Ja es gab ein eigenes Konigsaugurium bei Siero, Zarquin, Tiberius, f. Sueton. in Tib. c. 14. Analect. Gr. T. II. p. 135. XIV. mit Jacobs Anmert. +). Eine elektrische Erscheinung, die Hermolaus Barbarus schon

<sup>†)</sup> Auch bef ben ägyptischen Priestern zu Aheben scheint er als Konigsvogel seine Bebeutung gehabt zu haben, wenn anders Diob. I. 87. p. 98. mit Wesselfelings Anmerk. und Strabo XVII. p. 1167. A. αἰετον Θη-βαϊον richtig bemerkten, und Caplus, ber ihn selbst auf ber tabula Bembina erblickt, Recueil Tom. VII. p. 59. sich nicht irrte, wo freistich Jablonski und andre Erklärer nicht an den Abler denken. Als Symbol tämpsender Könige erscheint er in der erhabenen Dichtung beim Exechtet c. 17. mit Bocharts Erläuterungen, hi eroz. P. II. libr. II. c. 4. c. 184. Selbst die durch die neuere Naturgeschichte bestätigten Bemerkungen bei Plinius X. 3. 4. daß nie ein Abler vom Blig getrossen worden sei, rechtsertigte diese Meinung. Der »εραυνοφόρος ist selbst vom Blig uns verwundbar.

bei Albrovandi an ben Raben bemerkte, bie in Gewitter: wolfen fliegend Zeuer im Schnabel zu haben schienen (S. Aldrovandi Ornithologia T. L. p. 701.), murbe auch neuerlich noch an Ablern bemerkt (G. Gog Allerlei III, 225.), und bieß Phanomen bilbete ben blittragenben Abler (S. Bertholon von ber Electricitat, überf. und vermehrt von D. Kuhn [Leipz. 1788.] Thl. 1. G. 104.). Bas Bunber, bag man nun biefen Blig: und Königsvogel (fo beißt er burchweg bei ben Alten, die Stellen bei Bochart Hieroz. P. II, lib. 2. c. 1. p. 162. Bogelfonig mennt ibn Homer noch nicht, sondern bloß redeidrator nerenver. Ilias VIII, 247. Aber schon Pindar. Olymp. XIII, 30. neunt ihn Konig und Aefchyl. Agam. 114. mit Stanlen's Anmerkung) bem Konig Jupiter jugefellte und bazu balb eine ganze Reibe von Fabeln in Bereitschaft hatte? entbeckt man leicht in biefen Dichtungen ben naturlichen Als Beus ben Titanenstreit begann, flog ihm ein Abler zur glucklichsten Borbebeutung. Derfelbe brachte ihm bie Donnerkeile und wurde nun jum Bohn fein unzertrenn: licher Begleiter (geflügelten Sund nennt ihn Aeschplus Agam. S. Eratofth. Catafterism. c. 30. p. 24. Staveren zu Fulgent. Mythol. 1, 25. p. 654. prangt er nun auch als Sternbild. S. Dupuis T. III. Spater mußte er ihm auch schon auf P. II, p. 139. ff. Creta nach ber Geburt ben Nektar, ben er in ben gludlichen Bestinseln schöpfte (Bog Birgils Landgedichte III, S. 343.), crebenzen, f. bas Fragm. ber Moero bei Athen. XI, 12. p. 491. B. (T. IV. p. 321. Schw.), und endlich felbst ben schonen Ganymed jum Munbschenken entführen, fur welchen Dienst die spatern Dichter (S. zu Borag. IV, Bottigere Runft-Myth. H. Ah.

Od. 4. 1.) ihn erst zum treuen Throntrabanten erheben lassen, eine nur durch Beschuldigungen, die man den Cretenssern machte, ganz zu entzissernde Sage +). Unter den Ablersabeleien zeichnet sich übrigens noch die Erzählung aus von den zwei Ablern, die vom Ausgang und Untergang ausstliegend sich zu Delphi begegneten und so den Nabelpunct der Erde bestimmten, Strabo IX. 649. A. S. Laten. zu Theofrits Adoniaz. S. 402. und Heyne zu Pindar. Poth. 14, 7. Doch hat man neuerlich wohl zu viel in diese Kustersage gelegt.

Und welch' ein weites Feld bekam nun die bilbende Runft in biesem Ablersymbol? Wer mag bie Phantasmen afte berergablen, in fener endlosen Stufenfolge von Bilbungen, von jenen beiligen Symbolen bes geflügelten Corofch auf ben persepolitanischen Denkmalern, woher Lich: tenstein in seinem Tentamine Palaeograph. p. 129. auch bie Ablerfabel ableitet, bis zu bem, bem Evangelisten Johannes, als bem Berfundiger bes gottlichen Logos, qugesellten Abler (3. G. Bog de Idololat. III, p. 1141.); von bem herrscherabler, ben Phibias aufs Scepter seines Olympiers fiellte, bis zu dem, der über der Borhalle vor bem Dom im Invalidenhause zu Paris schwebte, und bie spolia opima von Sanssouci im Schnabel hielt? So murbe es leicht fein, zur Bestätigung unserer Hopothesen von ben zwei Hauptfamilien auch in diesem Ablersymbol die affatischporoastrische und hellenisch-abgottische Deutung vetmischt zu finden. Doch hat es unfre Kunstmythologie nur mit ben klassischen Bildwerken zu thun, und hier erscheint uns ber

<sup>†)</sup> S. ben Greurs zum gegenwartigen Abschnitte.

Abler unter einem breifachen Gesichtspunft: a) als Sieges-abler, b) als Zierabler, c) als Bergotterungsabler.

# Bie ift bie Fabel vom Ganymed entftanben? (Ein Ercurs.)

Die Ganymebesfabel hat 3 Stufen, und fann in ben Homerischen Gebichten, wo die wolluftathmende Rnaben, liebe nirgends vortommt, ob fie gleich fpaterer Muthwille baufig binein eregesitte (f. zu Nenoph. Sympos. c. 8. 30.), bochftens nur als trojanische Familiensage vorkommen. "Die Gotter rauben ben Ganymed," (Ilias. XX, 234.) fann trot allem, was spatere Erklarung hineintrug, nichts bebeuten, als: er war febr ichon; mit Senne's Bemert. Observation. T. VIII. p. 57. In bem spätern hymnus auf bie Benus, 203. 218., tritt aber ichon ber Liebesbienft bes Ablers und bie erotische Catamiten-Borftellung ein (S. Senne Excurs. IV. ad Aen. V.). Run war noch ber lette Schritt übrig, ju fagen: Jupiter felbft mar ber ent: führende Abler. Much dieses gab einen uppigen Fabelftoff und Autter für Lucianischen Spott und Parny's Muthwillen in feiner Guerre des dieux. G. hemfterbuns zu Lucian. D. D. IV, 2. T. I. p. 210. und die fleißigen Sammlungen bei Bayle, s. v. Ganymede, wo boch ber fritifche Forscher ben Ginfall bes Boccaccio in ben Genealogieen IX, 2. von der ausgleitenden Bebe als eine wirklich alte Sage aufführt. S. Clavier Notes sur Apollodere, p. 446. Man murbe übrigens ben Schluffel ber Rabel vergeblich suchen, wenn man nicht bie Stelle bei Plato in Ermagung zoge, de Legg. p. 636. C. T. VIII. p. 28. Bip. wo ausbrudlich versichert wird, bie Gretenser hatten biefe Entfuhrung und Liebe bes Ganymebes ihrem

Reus aufgelogen, damit fie einen Deckmantel ihrer Ausschweifungen batten, Iva έπόμενοι τῷ θεῷ καρπώνται καί ταύτην την ήδονήν. (Bergleiche die verschiedenen Sagen bar: über beim Athenaus, XIII, 8. p. 601. F. C. T. V. p. 177. Schw.) Es ift bekannt, daß bieß die allgemeine Sage von Greta war und aus ber bortigen Pabagogit bie Anabenliebe fich über bas übrige Griechenland verbreitet haben foll. Eine weitere Ausführung vom Minos, die Plato be: rubrt, findet man beim Suidas T. II. a. v. Mirwe, p. 565. Kust. Die Fabel von ber Paberaftie bes Bens jum schonen Ganymedes verdient wohl eine genauere Entwide: lung, ba auch Henne zu Apollodor. observatt. p. 214., wo er an die einzig wahre Erklarung streift, sie nicht ganz Der alle Unbill freng zuchtigende Geaufgeklart bat. fchichtschreiber Zimans batte es lant ausgesprochen, bag bie Rnabenliebe von Creta aus zu ben übrigen Bellenen getommen fei, 200 παιδεραστείν παρά πρώτων Κρητών εξς τούς Ελληνας παρελθόντος έστορεῖ Τίμαιος, bei Athendus XIIL 8. (5. 79. p. 181. Schweigh.). Dort batte fich bie Enabenliebe weit fruher noch als in Sparta, Megara und Theben vollig geftaltet und gesetlich ausgebilbet, worüber Schon Meursius in Creta III, 13. p. 185 - 189. Die von neuen Sittenschilberern Griechenlands baufig gebrauchten Collectaneen gegeben hat. Der ernfte Ariftoteles batte, wo er von der cretenfischen Legislatur spricht Polit. II, 7. 5., sogar diese Einrichtung als ein Gegenmittel gegen , die Ueberbevolkerung nichts weniger als migbilligend angeführt, Ira μη πολυτεχνώσε την πρός άδρηνας ποιήσας διαλίαν. Strabo hat uns das Fragment des Epborus erhalten, VIII. p. 739. D. 740., woraus bas gange babei ftattfinbenbe Bertommen genau erfannt wird, und welches mit ben Ercerpten, bes

Heraklibes Ponticus c. 3. vollig übereinstimmt. Raturlich mußte nun, um ber zweideutigen Sitte Die bochfte Be: fetlichteit ju geben, ber von Gott inspirirte Gefetgeber Minos felbft auch ichon feinen geliebten Anaben, feine naudixá, gehabt haben. Und biefer hieß auch Ganymebes. So batte es ber cretenfische Geschichtsschreiber Echemenes ausbrudlich erzählt, Έχεμένης έν τοῖς Κρητικοῖς οὐ τὸν Δία φησίν άρπάσαι τον Γυνυμήθην, άλλα Mirwa, beim Athe: naus XIII, 8. (p. 177. Schweigh.). Satte Dinos nun einen geliebten Anaben, so mußte er ihn auch geraubt Denn bas gehorte burchaus zur herkommlichen Sitte: ein ebenburtiger Liebhaber Eqibfrwo, vergl. ju De: syding T. II. c. 1507, 15.) mußte fich fur feine Rnaben: ichaar (ayeln) einen schonen Rnaben rauben, wobei frei: lich die Bermandten die Augen zudrückten. Er führte ihn zuerst in sein Mannergemach (ardeefor, ein Bert, welches noch bei ben Orientalen im Worte Anderon zu ahnlichem Gebrauch gewöhnlich ift); bann ging er mit ihm 60 Tage auf die Berge und auf die Jagb. Dann entließ er ibn fürs erfte beschentt mit einem fconen Rriegsmantel, einem Opferflier und einem Becher für bie gemeinschaftlichen Trinkgelage (ovoolriu ober ardoeiu), welcher einen eignen Na: men hatte und zórros hieß, nach Hermonar beim Athe: naus XV, 14. (5. 106. p. 366. Schweigh.), wobei un: ftreitig bie geliebten Knaben ibren Liebhabern ben Bein trebenzten. Οδ πειθοί κατεργάζονται τούς έρωμένους, αλλ' άφπαγη, fagt Ephorus beim Strabo p. 739. D. Diese Gitte hieß nun allgemein im Alterthume ber Knabenraub, agnayμός (ὁ ἐκ Κρήτης καλούμενος άρπαγμός, Plut. de pueror. educ. c. 15. T. 1. p. 41. Wyttenb.). Bie leicht ift es bem, der diese Spur verfolgt, ben ganzen Mythos von Gany:

med kretensisch zu entrathseln. Eine alte Sage fprach von einem aus Ilion entführten schonen Anaben Gany: meb, bei homer. Ilias XX, 234. Somer weiß burchaus nichts von biefer aus Afien herbeigekommenen und burch bie friegerische Bucht geabelten Knabenliebe. Aber als nun ein wolluftiges Zeitalter und bie Symnastif bie Knabenliebe zur Nebenbuhlerei ber Frauenliebe gestempelt hatte, suchten die lyrischen und die bramatischen Dichter auch schon im Homer Belege für ihre ausgeartete Sinnenluft. wurden auch die Belbenfreundschaften bes Achilles und Datroklus (Sophokles batte in einem feiner Dramen bie Liebe bes Achilles zum Patroklus in biefer Ausartung vorgestellt, beim Athenaus XIII. p. 174. Schweigh.), bes Thefeus und Pirithous gemigbeutet, und felbft ber fretenfische Deriones, ber junge Bagenlenker bes Diomedes, mußte fich nun zu einer unzüchtigen Ausbeutung bequemen, wegen der ungoi, der huften, in derfelben Beziehung, in welcher Sophokles in ben Rolchierinnen von bem Ganymed gesagt hatte: μηροίς υπαίθων την Διός τυραννίδα (Sophotles Fragmente in Kolyides, n. II, p. 625. Brunck.). Nun mußte also Beus, ber cretensischen Sitte tren, ben nun jum Cretenfer gewordenen Sanymed auch geraubt und zu feinem Mundschenken gemacht haben. Naturlich aber gehts nun nicht mit ihm, wie beim Minos, bloß in's Mannergemach, sondern geradeswegs in den Olymp; bazu bebarf er seines Bligtragers, bes Ablers, expertus fidelem in Canymede favo nach Horaz, und dazu wird er endlich felbst Abler. Dieß fagt nun Plato felbst febr beutlich, sowohl in der aben angeführten Stelle de Legg. I, p. 636. C., als auch de Legg. VIII, p. 836. 8. (T. VIII, p. 413. Bip.). Danach muß auch beurtheilt werden, was theils Meiners in ber Geschichte bes weiblichen Geschlechtes, Sh. I, S. 321., theils Rambohr in feiner Benus Urania Th. III., Abth. I, S. 140. barüber gesagt haben.

Symbolische Anwendung bes Ablers in der Runft bes claffischen Alterthums.

L Der Siegesabler. Der alte Aefchyleifche Begriff: Gewalt und Starte figen am Throne bes Zeus (Callim, in Jov. 67. mit Spanheim und Arnaud de die nugédooic c. 18. p. 117.), ober bas fpatere: Sieg fist an feis nem Throne, wird burch ben blittragenben Abler (Jovis armiger pracpes, Virg. V. Aen. 255.), ber gur Rechten feines Thrones ruht, symbolisch ausgebrucht. Go finbet man ibn neben mehrern Bilbern bes Beus auf alten Denkmalern. Da man anfing, die Throne ber Gotter, ohne die Gottheit felbst, symbolisch zu bilden\*) (noch find viele Denkmaler biefer Art vorhanden, die Millin in ben Monumons inedits T. I, p. 222. f. aufgablt), so wurde ber Abler oft über bes Jupiters Thron schwebend vorgestellt, wie auf dem bekannten Relief mit ber Inschrift: I. O. M. Junoni Reginne, bas icon Boiffard in feinen Antiquitt. T. III, p. 128. abgebildet hat. Allein man brauchte ben Bligtrager auch ganz allein als Symbol ber Majestat und bes So vorzüglich auf Munzen des Ptolemaus Soter Sieaes. und ber übrigen Lagiben. S. Bekhel D. N. V. T. IV. p. 6. Indef wurde bieß Sombol boch erft unter ben Cafaren gang gewöhnlich, und babin febeinen auch faft alle Intaglios zu gehoren, die uns ben bliptragenden 26: ler vorstellen, in Tassie's Catalogue n. 1031 f. Man muß dabei auch bie Geftalt bes Ablers genau beob: achten. Rur ber mit gespreizten Flügeln ift eigentlich ber Prieges und Siegesabler. So erschien er in bem burch eis nen besondern Dechanismus gehobenen Bilbe auf bem 21tare an ben Schranken ber Rennbahn ju Dlympia, Paufanias VI, 20. p. 206, so auf bem Schilbe bes tapfern Meffeniers, Aristomenes bei Paufan. IV, 16. p. 513. vergl. Meurfius zu Locopbron 688. So auf Aristomenes Grab im Evigramm bes Antipater von Sidon, Anglect. T. H. p. Es wurde zur Kenntniß der Symbolik des Alterthums ungemein nublich fein, alle Fortbilbungen und Modificationen biefes Sieges: und Majeftatsablers neben emander au stellen. 3mei Siegesabler, über welchen Siegesgottinnen ichwebten (?), ftellte jum Andenten zweier gewonnenen. Schlachten Lufander auf, in ber Gallerie ber Chalcioecos zu Sparta, Paufan. III, 17. p. 405. Maje: fathabler maren es, bie Berobes ber Groffe an bas Tempelthor beftete und baburch bebenkliche Gabrungen veranlagte. Josephus Antiqu. Jud. XVII, 8. Der mit dem Beerpanier ber alten Perfer zu vergleichenbe romische Legionsabler (S. Lipfius de M. R. IV, 5. p. 187.) erobert Die Belt (er hat gespreizte Flügel auf alten Mungen und Denkmalern, barum tann ber bei Caplus Recueil T. IV, p. 279. vorkommende kein Legionsabler sein), weicht zwar bem befreuzten gabarum unter Conftantin (Gibbon's History of the Decl. of the R. E. T. III. p. 257. ff.), bleibt aber seit Carl bem Großen Zeichen aller neuen Kaiserthus mer und wird durch die Ehrenlegion unserer Tage fraftigst erwedt. Schon auf ben Schilden ber antoninischen Saule finden fich in einander vermachsene Doppelabler. Lipfius Analecta p. 435.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Götterthrone. Sie haben etwas vergeistigenbes. Die unsichtbare Gettheit ruhet ben Augen unerreichbar auf biefen

burch zweckmäßige Symbole bezeichneten Abronen und ift fo, wie bie sella curulis auf so vielen Familienmungen, ber Abglang ber Macht. Es geht biefer Begriff von ber geiftigen himmeleregion aus. Dan tennt ben sogenannten Gnabenftuhl im israelitischen Tempelbienft (ro Lasrnouse, Exod. 25, 17. ff. vergl. Betftein gu Bebr. 9, 5. Ge waren eigentlich bie Cherubeflügel, zwischen welchen Ichova ber Donnerer figend gebacht murbe). Ennio Bisconti les fur bie vaticanifche Sammlung zwei folder Abronftuble für bie Ceres und ben Bachus restauriren und beibe wanderten mit nach Paris, wo sie in ber Borhalle bes Musée Napoléan aufgestellt sind. S. bie Abbilbungen in Piranesi's Musée Napoléon T. II, pl. 19. 20. und in noch gros Berm Makstabe in Tatham's Ornamental Works Agfel 65, 67. Denon bat bie Ibee bes bloß symbolischen Ablers fein benust für bie unter ibm auf Rapoleon geschlagenen Dentmingen (No. 2 und 15), bie nach bem flegreichen Rrieg mit Deftreich unter bie Armee vertheilt wurden. Besonders schon ift No. 2. mit der Umschrift: l'Empereur commande l'armée.

II. Der Zierabler. a) auf Sceptern und Sta: Er fist auf Jupiters Scepter icon auf ber febr alten Borgianischen Patera, die Bisconti abbildete auf ber Hilfstafel A. zum Museo Pio-Clementino T. IV, p. 99. Phis bias ftellte ihn bann auch auf bas Prachtscepter seines Olym: viers. S. Andeutungen S. 97. hier ift es ber milbe, seine Klugel zum Schlummer berabsenkende Bogel (Pindar Poth. I, 10.) auf bem Stabe bes hirten ber Bolfer. er auf allen Konigssceptern im Costum ber griechischen Eras gobie, Aristoph. Av. 511. und, von ben Etrustern entlehnt, auf den Scipionen ober Triumph: und Ehrenftaben der Ro-S. zu Juvenal X, 43. Vignole ad columnam Antonin. c. 8, p. 130, So mar also auch der "scipio eburneus" geschmickt, womit ber alte Papirius ben Gallier schlug (Liv. V, 41.), welches Setsch in seinem von Leppold gesto: chenen Bilde nicht bepbachtete. S. über biefe Ablerstäbe

Bindelmann Monum. ined. p. 9. b) ale Deden, verzierung und Ornament. Rein Prachtzimmer mar leicht ohne Abler an ber Dede, wenn sie auch nicht alle 15 Ellen in ber Große hatten, wie die an ber Decke bes Speisesaals bes Ptolemaus Philadelphus bei Athenaus V. p. 197. A. (T. II, p. 259. Schw.) So zieren Abler ben Catafalt bes Abonis zu Alexandria (gewiß mehrere, an jeber Seite, baber Baldenaers Berbefferung febr unfunftlerisch ist), Theocrit. XV, 124. Mehrere Anticaglien fleiner bronzener Abler (3. B. bei Caylus Recueil T. I. pl. 94, 1.) beweisen, daß fie baufig zu Meubelverzierungen ge: braucht wurden. c) als mythologische Phantasie Spiele. Selten fehlt er bei ben Liebeshanbeln bes Beus, welches symbolisch in einem Berculanischen Gemalbe angebeutet ift, Pitture d'Ercolano T. IV, tav. 1. Bie uppig haben Giulio Romano und die Caracci barin gespielt! Ganymeds Entführung, wovon wir noch bas Ibealbild bes Leochares felbst befigen im Baticanischen Duseum (Museo Pio - Clementino T. III, 49. mit Bisconti), gab Stoff zu einer Menge zierlicher Tanbeleien in Mosaiten, auf Reliefs und geschnittenen Steinen. Bald futtert Bebe, bald Gany: med ben Abler aus ber Ambrofiaschaale, je nachbem ber griechische Runftler einen schonen Sclavenknaben ober ein Sclavenmabchen verherrlichen follte. Ja man tann fagen, bag Lucians beruchtigte Amores hier in ber Runft gleichsam S. Tassie's Catalonoch einmal mit einander ftreiten. gue No. 1309 — 24, ben Abler mit ber Hebe, No. 1325 — 61. ben Abler mit bem Ganymeb. Uebrigens mag aller: bings auch der fruhe Tob eines schonen Junglings zuweilen allegorisch burch diese Ablerentführung vorgestellt worben fein: G. Martin Religion des Gaulois T. II, p. 301. und

Caylus Recueil T. III, pl. 116, 1. Ueberhaupt bezeichnet ber Abler zuweilen schlechtweg ben Jupiter, wie auf ber merkwurdigen Munge bes Antoninus Pius in Gesellschaft ber Gule und des Pfaues, Eckhel D. N. V. T. VI, p. 328. d) als Giebelverzierung an ben Zem: Die Giebel an ben Tempeln (fastigia) beißen in ber griechischen Baufunft derol, derwugta, Arlstoph. Av. 1110. Balden, zu Euripides Fragm. p. 214. f. Alberti zu Hesychius T. I. c. 116, 17. Obnstreitig standen Abler zur Bierde oft auf den Giebeln ober als Relief in dem Giebels felbe (tympanum), welches aus alten Mungen klar ift. S. Vaillant Select. Numism. Musei des Camps p. 5. und Spanheim de Pr. et Us. Numism. T. II, p. 646. 48. Daber leitet men also auch ben architectonischen Runftausbrud Abler; fo zulest noch Marini in den Atti e monumenti de fratelli Arvall T. I, p. 278. womit Visconti Pio-Clement. T. IV, p. VII. und Benne gur Hauptfielle beim Pinder Olymp. XIII, 29. der Hauptfache nach überein: ftimmen. Doch lagt fich auch bie andere Meinung, Die es von der Aehnlichkeit ber Bedigten Giebelgestalt, bes A eines Tempelfrontons mit bem Abler, ber in ber Ruhe seine Alu: gel herabsentt, ableitet, nicht gang verwerfen. G. Ignarra de Palaestra Neap. p. 103. und Bindelmann über bie Bautunft, Th. III, p. 65 ff. Fea.

Bon biefen architektonischen Siebelablern ist in einer eigenen Beilage zur ersten Abhandlung im Isten Theit ber Amalthea, Beilage E. S. 71—74. mit möglichster Bollständigkeit gehandelt worden. Da, wo von architektonischen Ablerverzierungen die Rebe ist, ließen sich auch die reihenweise neben einander gestellten Abler über dem hauptgesimse tempelartiger Gebäude anführen, wovon ein merkwurdiges Beispiel in dem kolossalen Bergötterungsbau oder Scheiterhausen vorkommt, welchen Alexander seinem gesieden herpfastion in Babylon von den größ-

ten Baumeistern in seinem Gefolge errichten ließ. Da ruheten im ersten Gürtel bieses pyramibal aussteigenben Holzbaues auf allen 4 Seiten Abler in langen Reihen über ben saulenartig ausgestellten Sockein, zu welchen unten Drachen hinausschaueten, aerol dianeneranores ras urespyas, in ber Schilberung bei Diodor XVII, 115. T. II, p. 251., welche Berzierung ber scharffinnige Auatrem ere be Quincy in seiner simmeichen Restauration bieses wunderbaren Holzbaues (gegen Caplus) gut vertheibigt hat in seinem Mémoire sur le ducher d'Ephestian, in dem Requeil de dissertations sur disserns swjets d'antiquité (Paris 1817), p. 251. Der ersindungsreiche Baumeister des Ruseums in Berlin, Schinkel, hat eine ahnliche Ablerreihe über dem Pauptgesimse seines Prachtbaues neuerlich angebracht.

Spatere Bemertung.

III. Der Bergotterungsablen Die Joee, bag ein Abler die Seele bes Berftorbenen gen himmel führt, kommt fcon in bem bekannten Sinngebicht auf ben Abler vor, ber auf bem Altar auf Plato's Grabmal gebilbet war. Anglect. T. III, p. 266. DXLV. Da man zufolge jenes Philosophems, nach welchem die Seelen zu ben ihnen verwandten Sternen aufflogen (Buonaroti sopra alcuni medagt. p. 42. ff.), auch die Raiserseelen so emporhob und ben Dlym: piern beigesellte, benen bie Schmeichelei fie schon auf Erben augablte; ba ber Abler auch schon langst bem Jupiter auf Erben, bem romischen Imperator so gut eigen war, als je nem Olympischen (man sehe ben unvergleichlichen Cameo im Wiener Cabinet in Edhel's Choix de pierres gravées pl. 3. 4.): so ließ man von dem angezundeten Catafalk auf bem Marsfelde beim feierlichen Consecrationsact einen Abler emporfteigen, ber die Seele bes Kaifers trug. Dio LVI, 42. LXXIV, 5. Herodian IV, 2. 10. Daber findet man feit Abrian ben Abler als Beichen ber Bergotterung auf romischen Consecrationsmungen, die auch von allen Schriftstellern über Die vielbeschriebene Confecration (G. Fabricius Bibliogr. S. 366 ff.) angeführt worben find. G. Edhel in ber treffe lichen Abhandlung am Schluffe seines Berks Th. VIII, G. Oft wird ber neue Gott auf bem Abler figend vor-467. gestellt, wie an ber Dede bes Triumphbogens bes Titus. S. Jacobus de Rubeis Arcus Triumphales P. I. Tab. 6. und die Consecrationslampe bei Beger Lucerne Sepuler. IL 4. Die zierlichfte Erfindung fand fich auf ber Morgenfeite ber Befis ber Antoninusfaule, jeht im Capitolinischen Museum, wie sie Vignole de columna Antonini c. 1. p. 12, querft ebirt, Zoega de Obeliscis aber aufs neue abgebils bet und p. 59. 60. trefflich erlautert bat. Dier sind bie 2 Abler nur symbolisches Beiwerk. Bie man übrigens über biese Consecration icon bamals bachte, lehrt am besten bie Stelle bes Plinius im Panegyr. 2, p. 22. Schwarz. Recht leitet Gibbon History T. I, p. 111. Loud. die gange Raiserapotheose aus bem Oxient ber. Man bente nur an bie Brandpyramibe, bie Merander bem Bephaftion anzundete, beim Diodor XVII, 115. T. II, p. 251. wo auch bie über ben Faceln fich spreizenden Abler nicht fehlen. Auch ließen es die Diabochi ober Nachfolger Meranders, die Seleuciden, Lagiden und Cumeneffe, gewiß nicht an Apotheofen biefer Art ermangeln, da ja fogar Ptolemaus feine Arfinoe auf einem Strauß gen himmel führte, ein Bilb, mas Paufanias noch am helicon fab, IX, 31. p. 95. Allein ber Aufflug des Ablers aus der obersten Brandppramide geht noch hoher hinauf in die früheste Vorwelt des Drients. Münze von Tarfus erblicken wir auf bem jahrlich bem Tyrischen Bercules zu Ehren angezundeten Catafalt einen Ab-S. Pellerin Th. II, pl. 74, 37. Die Sitte kam also von den symbolischen Brandppramiden des Hercules. Deswegen sagt auch Artemidor. Oneir. II, 20. p. 172. es sei alte Sitte, baß man verstorbene Könige und Fürsten auf Ablern reitend bilbe, welches Lucian. de morte Peregrin. e. 39. T. III, p. 360. durch den Aufflug eines Gepers aus dem Scheiterhausen des Peregrinus Proteus muthwillig partodirt. Die Catasalte (von palco, ein Gerüste, Monage Origin. p. 152.) des Mittelalters sind Ueberbleibsel jener Consservationssitte; und durch die Taube, welche aus des heiligen Polycarpus Scheiterhausen aufsliegt (s. Etlenne Le Moine Varia vacra p. 11.), wird der heidnische Abler chrissianisitet.

# Zweiter Abschnitt.

Der olympisch = homerische Beus, Bater ber Gotter und Menschen.

## Erfte Abtheilung. Bens als Patriard unter ben Bottern.

- §. 1. Rach einem zehnjährigen, b. h. langen Kriege (S. Bredows Untersuchungen [Altona 1800] S. 118. ff.) mit den Titanen (ben Herrschern), den die Hesiodische Sage in das durch frühe Erdrevolutionen merkwürdige Theffalien versetz, und der sich mit der völligen Berbannung der Titanen in die Westwelt und hinter dieselbe, in den Tartazus, endet, theilt Zeus das Reich durchs Loos mit seinen zwei Brüdern, und wird mit seinen Schwestern, Sohnen und Töchtern das Oberhaupt der neuen Dynastie. Die Olympier umringen den thronenden Zeus.
  - \*) Tlrar etymologistet die Desiodische Aheogonie selbst von rerulva v. 209. gásze de reralvorras árasdally péya désai keyor, welches Supetus burch desyorras rás zeigas erilárt. S. Lenner's Etymol. p. 981. Hesych. T. II, p. 1393. Tiras, kreipos f dovasiris, d de sauler's. S. Schneiber's Griech. Worterbuch s. v. Tirar und Lanne Mythologie der Griechen, S. 17. Das Wort Titan hat bei den Christen sur knitchrist gegolten (als lossyopor

- von 666 nach Apolal. 13, 18. S. Alberti zu Hesych. T. II, 1392, 24.). Es ift burch Jean Pauls Roman unter uns bekannt. Titaen waren im Theffalischen Dialect, was avanes im Phonicischen: Die Berren.
- \*\*) Den Titanentrieg erzählt die Hesiodische Rhapsobenkunst in der Theogonie 616 720. Da sind sie schen in Abessalien. Allein nach einer Sage dei Diodor. V. 66. sinden wir sie in Creta. Die Titanomachie gab den Rhapsoden Stoff zu gewaltigen Bildern, so wie alle Γιγαντικά και Τεταντικά και "Ελλησιν εδόμενα sie Plutarch de Is. et Osir. T. II, p. 478. Wytt. nennt. Daher selbst noch in Hormers Islade eine Θεομαχία (die lehte in neuerer Zeit ist die travessitte guerre des dieux von Parny). Die Titanen kommen in die Wesstwelt. Dorthin zieht sich der phonizische Saturn oder die Andetung der Sonne mit Wenschenopsern. Als man sich den Aartarus unter der westlichen Erdscheibe, wo der zöpos ist, dachte (S. 180 s zu Georg. 1. 36, S. 61.), wurden sie, wie sie in der einzigen Stelle heißen, wo sie dei Homer vorkommen, Terspese suoraaraava, lind. 14, 279.
- \*\*\*) Die Theilung burche Loos, nach ber alteften Sitte (man bente an bie Worte alnoog, sors, fors, f. Graev. lect. Hesiod. 9, p. 42.), fommt schon Ilias XV, 186. vor. Bergt, zu Callin. in Jov. 61. Man tann fie allegorifiren, wie es Ranne that, erfte Urkunben S. 396. Allein weit einleuchtenber wird alles, wenn man wirklich 3 Bruber ober Beerführer annimmt, bie, von bem fo wohlgelegenen Creta ausgebend, in brei Bugen fich trennen. Man tann fagen: -Drei Brüber wurden burch die neue Baffenerfindung Croberer und Stifter neuer Religionen. Beus, ber machtigfte, befest bie Ruften von Rleinafien, und errichtet feine Refibeng auf boben Webingen, auf bem Olympos in Phrygien, Thracien u. f. w.; baber: er erhalt ben himmel. Der zweite Bruber befeht bas Meer, bie Infel Rho: bus, ben Archipelagus mit hilfe ber funftreichen, gleichfalls erzichmies benben Zelchinen (fur ihn, mas bie Cureten fur ben Beus find. C. bie Rhobische Bollesage bei Diodor. Sic. V, 55. 56, p. 374. f.). Der britte Bruber gieht weftwarts nach hesperien, wo fich bie Sonne ins Meer taucht, und ber zopos jegoeig, ewiges Duntel ift. Diefer beift baber Ale, Alone, ber Unfichtbare. Denn bort ift nach

ben diteften Begriffen bas Schattenreich, bas erft fpater unter bie Erbe finkt.

\*\*\*\*) Rach bem Siege über die Titanen vertheilt Zeus die Burben un: ter bie Glieber feiner Familie, diedassaro rinas, fagt Hesiod. Theog. 885. mit Denne's Bemertung in Comment, Gott, T. II. p. 131. u. hemfterhund trefflicher Erklarung bes Bortes gu Lucian. D. D. XXVI. p. 285. Valcken. ju Eurip. Hipp. 107. Sergi. Hymn. Cerer. 328. Die alles auf ihren Grund und Boben verpflanzenben Griechen fabelten von einer Berloofung ber Gotter entweber ju Gievon (ulngos à possoperos, f. Soppen zur Ilias XIV, 189.) ober zu De: tone (Hexiod. Theog. 535. vergl. Roppen gu III. 882. Benne Obss. ad Hom. II. T. VII. p. 38.). Man fann babei einen eigenen Inthronisations : Act annehmen, ber in ben Weihungen ber Corpbans ten mimifch vorgestellt wurde. Plato Euthyd. c. 16. p. 320. Heind. Dio Chrufofonus nennt es Georguejos. Bergl. zu Hesych. T. I. p. 1736. 14. Die Runft fant hierin einen herrlichen Stoff. Den Supiter nin solio sedentem diis, adstantibus" malte Beuris, Plin. XXXV. s. 36. 2. Daher macht biefe Borftellung auch bie vierte Samptseite bes Altars im Museo Capitolino T. IV. tab. 8. Roggini bemertt, es fehle Reptun, und ftatt feiner ftebe bie Bebe ba. Allein noch erblickt man hinter ber Juno einen gang bis über bie Schenkel entbioften Rus. Dier ftanb Reptun, ber gewiß nicht in biefen primordiis Imperii, wie es Foggini richtig gegen Gori nennt, fehlen burfte. In ber Prachtausgabe bes Bennefchen Birgils T. IV. p. 135. ift bieß Relief verkleinert nachgestochen. Allein auch ba fehlt Reptun und eine falsche Restauration tritt an seine Stelle. Die brei Briber Jupiter, Reptun und Pluto nebft ihren Frauen giebt ein marmorner Fries im Pallaft Albani, ben Boega in ben Bassirilievi antichi di Roma T. I. tav. 1. zuerft rich: tig erklart hat.

§. 2. Beus, ber machtigste, geht von Ereta nach Carien, und besett die Kusten von Kleinasien, Thracien, Macedonien. Seine Residenz ist auf hohen Gebirgen, auf dem
mysischen Olymp, auf dem Ida, auf dem macedonischen
Olymp. Daher die Sage: er erhalt den Himmel.
Bottigers Kung-Moth. Ab. II.

Im eigentlichen Griechenland war bas zwischen ber gand: schaft Pierien und Pelasgiotis liegende Gebirge Dlymy bas Die benachbarte pierische Sangerschule, von welcher auch die ganze Dusenfabel ausging, besang zuerft ben auf bem Olymp in Wolken wohnenden Gott. Bas anfangs nur theffalische Localsage war, wurde bellenischer Rational: alanbe, und aus bem irbischen Olymp ein himmlischer. Man sette ihn gerade über einer Deffnung burchs himmelage: wolbe +), ba wo ber eigentliche Berg in Theffalien lag. Man bachte fich ba oben Alles so wie unten und die Phantafie erbaute bort eine himmelsburg, in beren Mitte Jupis ters Pallaft liegt. Diefe und ber gange himmel beißt nun auch Olymp. Jupiter führt vorzugsweise ben Beinamen ber Olympier, und Alles, was mit ihm oben wohnt, ben Ramen: Dlympische Gotter. Des Ariftophanes unerschöpflicher Wig hat auch diese Borftellung bes Olympus zu benuten gewußt. Gin großer Theil bes Komischen in seinem Wolkenguduksheim in ben Bogeln beruht barauf. Das Loch in die Olympische Himmelsvefte erfliegt Trygaeus auf einem Rogkafer in ber Friedenskomobie, wo er fagt, bie Gotter waren entwichen, ύπ αὐτὸν ἀτεχνώς τοὐράνου τον κύτταρον. Είο. 198.

\*) Sebe Mythologie, selbst die nordische Ebba, hat ihren himmelsberg. Die alte Geographie zählte sechs Olympe auf. Diese macht der Scholiaft zu Apoll. Rhod. I. 598. namhaft. Isber Griechische Stamm wollte seinen Sinai haben. Eine alte Arabition erzählt, daß die Asche auf dem Gipfel des Thessalischen Olympus nie vom Winde verweht werde. S. Solin. Polyhist. 9. Daher die Sage von der ewigen heitre, die den Göttersis umfliest, Odyss. VI. 42—46. Ricci

<sup>†)</sup> Bon bem fruchtbaren Cyrene hieß es: erravda o Ovoavos rétental. Herodot. IV. 158. S. Edhel D. N. T. IV. p. 117.

in seinen Disputt. Homoricis bachte sich ben himmlischen Olymp gerabe gu umgekehrt oben an ben himmelsveften hangenb, weil man fonft bie Stelle mit ber Bestrafung ber Juno und ber an eine Rlippe bes Dlymps gehangten Rette Ilias VIII, 25. nicht wohl benten tonne. So bentt fich auch Larcher in feiner Table geographique ju Beroe bot P. VIII. p. 389. ed. II. bie Cache "les poètes s'avisèrent d'imaginer sur le modèle de l'Olympe de Thessalle un autre Olympe attaché par ses bases à la voute du ciel." Un biese gang mêters - finnige Borftellungsart ju beseitigen, burchbohrte Bos bas himmels gewolbe grabe im Mittelpunkt (C. Stat, Theb. p. 197.). Durch bief Boch schaut und bonnert Jupiter. Bunberbare Bestrebungen ber Phantafie bei ben Dichtern ber Borwelt! Bir machen uns bie Sache viel leichter, indem wir bie Bollen confolibiren. Bei uns fist und wandelt Gott in ben Bolten. Dies ift bie indifch orientalische Bor-Kellung. Diefe Borkellung ift ber Malerei gunftiger als ber Plaftit. so wie überhaupt ber Aunft ber Mobernen. Die gange alte Kunft verschmaht ben Rothbebelf ber Bolten unter ben Gigen ber Gotter. Daber bie Klugsichritt, wenn fie erscheinen, nebst ben geflügelten Schuben. Auch auf ihren Theatern hatten fie teine Bolten, Die in unfern Opern oft fo viel gaden erregen. Die homerifchen Dinmpier figen nicht auf ben Wolken, sonbern vad zovoedoese vegesore. Ilias XIII. 529. 'Doch febe man Bof in ber Recenfion bes Dennischen Bomer X. E. 3. 1803. Mai, S. 363. Die vollständigsten Collectas neen über ben theffalischen Dinmp giebt Volborth de Olympo. Gott. 1776. Die ftufenweise Entwicklung bes Begriffs Dlymp siehe in Bof mythol. Briefen I. 27. S. 170. ff. und am beutlichften Birgus Georg. III. 261. S. 587. "Alle Bolter vom öftlichften Afien bis jum westlichsten Europa, beren mythologische Geographie wir tennen, bitten bie Erbe wie eine Scheibe, bas Banb in ber Mitte; und auf bem nachften hervorragenben Berggipfet thront bie Gottheit. So Bion, Dinmpas und mahricheinlich ber Broden in ber altfaffi: fchen Mythologie, wie ber fiebenfach gewundene Gotterberg in ber alt : inbifden Cage." Recenf. von Buttmanns altefter Erbfunde bes Morgenlandes in ber Jen. Alla, Lit. 1809. No. 140. Den homeris fchen Olymp erlautert Denne im VIIIten Ercurs zum I. Gefang ber Ilias S. 187 — 90.

6. 3. Die Stammtafel ber 12 olympischen Gotter beschränkt sich auf eine einzige Familie. Es ift Jupiter nebft einem Bruber, 3 Schwestern, 3 Tochtern und 4 Sohnen. Marum maren aber gerade nur 12 Olympier? Es ift aus Berodot II. 50 - 53. als ausgemacht anzunehmen, baf bie Urbewohner Griechenlands, Die velasgischen Retischbiener, noch nicht einmal Namen fur ihre Fetische hatten. gab bas Drakel zu Dobona. Gie kamen, fagt Berobot, von Barbaren. Sind bas Aegypter ober Phonizier? Die aus Creta kommende Gotterbynaftie zeigt mehr phonizische als agnytische Cultur, Bergban, Metallurgie. Mein man brauchte auch einen Sahrfreis und in biesem bie 12 Simmelbzeichen. Daß bie zweite aus 12 Gottern beftebenbe Sotterordnung ber Aegyptier nach herodot bie 12 himmelszeichen find, leibet teinen 3weifel. G. Satterer de Theogonia Aegypt. in ben Commentt. Gott. T. VII. p. 25. seg. Die 3wolfzahl ber olympischen Gotter ift also gewiß eine Kalenderidee (vergl. Bagners Mythologie S. 327.), obgleich ber Grieche diese Ableitung nicht kannte. Wenn Plato im Phaorus p. 246. St. die Gotter in eilf Haufen ziehen läßt, weil Besta als bie 3wolfte Baus hatt, so tann er allerdings an die Ableitung gebacht haben; aber es ift nicht nothwendig. Die zwölf olympischen Gotter find bie dii consentes der Romer. Siehe d'Arnaud de diis παρέδροις c. 6. 7. p. 25-35. Sie hatten in ben altesten Stadten ihren gemeinschaftlichen Altar. Go zu Athen nach Thucyb. VI. 54., vergl. Herobot VI. 108. und auf bem Foro Romano stanben ihre vergolbeten Bilbfaulen nach Barros Angabe de R. R. I. 1. 4. Schneiber führt bort an, baß Stewech zu Arnob. p. 120. aus bem Farneffanischen Marmor zeige, bag jebem ber ambif Gotter ein Monat zugeschrieben werbe, baß eben ber Mai, ber bort bem Apollo zukomme, in Plutarchs Numa bem Merkur zugetheilt sei. Arnobius selbst III. p. 123. sagt, diese Gotter waren parcissimae memorationis; so muß unstreitig mit Ursimus statt miserationis gelesen werden. Oft erscheinen die eilf übrigen Gotter als Affessoren des Impiters dei Berathschlagungen (consitium s. Burm. zu Ovid. k. Metam. 167.) und als Geschworne dei Gericht. S. Burm. zu Ovid. VI. Metam. 70.

\*) Die Runftbentmaler, bie uns ben Cyclus ber 12 Gotter (dodena-Deoc) noch aufbewahren, find auch fur bie Runftgeschichte mertwur: big. Bir wiffen aus einem Fragment bes Bellanicus in ben Scholien gu Apollon. Rhod, III. 1084, baf ber von ber Sunbfluth gerettete Deucalion ben 12 Gottern einen Altar errichtet haben foll, und am Propontis erbauten ihnen bie Argonauten auch einen Altar, nach Apoll. Rhod. 532., vergl. Bisconti gu Dio : Clement. Ih. VI. S. 85. Auch erbaute man wohl bem 12 Gottern fruh fchon einen gemeinschaft= lichen Tempel, ein Pantheon, wie ben langft in Ruinen verfallenen Tempel gu Thelpusa in Arcabien, wovon Pausanias berichtet VIII. 25. p. 424. An Altaren, Canbelaberbafen, Tempelfriefen wurden fie unftreitig baufig in Bildwerken angebracht. Die meisten erhaltnen gehoren zum alteften (falfchlich betrurifch genannten) griechifchen Styl. hierher geboren bas Puteal ober bie marmorne Brunneneinfaffung im Mu: seo Capitolino T. IV. 22. mit 12 Gottern, bie Ara aus bem Pallast Albanf in Binckelm. Monumenti antichi n. 6. und bie breieckige Candelaberbasis in ber Billa Borghese, die Visconti am richtigften abgebilbet bat in ber Bilfetafel B. gum Dio : Clemen : tino Th. VI. 2018 Beweis, bag bie 12 Gotter ftete mit ben 12 himmeltzeichen und 12 Monaten in Berbinbung fanben, gilt eine in ben Ausgrabungen von Gabii gefundene Marmorscheibe, an beren Rand die Ropfe der 12 Gotter in Relief gebildet find, um welche unten ein Kries mit den 12 himmelszeichen und den Attributen der Götter lauft (f. Bisconti's Monumenti Gabini della Villa Pinciana n. 16. a. b. c.), womit bie fogenannten Bauernkalenber, sowohl ber vollständige vormals im Pallast Farnese, mit den 12 Monatebilbern und ben Bezeichnungen ber Gottheiten fur jeben Monat in Gruters Inscriptt. p. CXXXVIII. und in Graeve's Abefaurus Ih. VIII. G. 21., als auch bas Fragment beim Boiffarbus Ih. III. 6. 140. gu vergleichen find. Uebrigens laffen fich bie bierber geborigen Borftellungen ber Kunft, fo weit fie uns auch nur burch Beugniffe ber Schriftsteller bekannt find, felbft in Absicht auf Bufam: menstellung und Gruppirung lehrreich unterscheiben. Erst bann, als bie 12 Gotter gemalt murben, traten fie beim Gottermahl ober um ben Thron bes Jupiters versammelt, aus ber vereinzelten hintereinanderfolge in gruppirte Berbinbung, ober nach Levegow's feiner Eintheilung (über bie Familie bes Epcomebes S. 22. ff.) in bramatische Kamiliengruppen. Go erscheinen fie auch noch auf ber Albanischen und Borghefischen Ara, und auf bem Capitolinischen Brunnenmarmor (Puteal), boch mit bem Unterschiebe, bas auf bem Capitolinischen Puteal und ber Borghesischen breifeitigen Ara die Stellungen in volliger Rube fich finben, bingegen auf bem Bruchftuck ber Albanischen Ura bei Bindelmann n. 6. bie 8 abgebilbeten Sotter in gewaltigem Fortschreiten (etwa zu einem Besuch bei ben Aethiopiern) gebacht find. Rur auf der Borghesischen Ara sind die 12 Sotter in ungeftorter Orbnung abgebübet. hingegen auf bem Capitolinischen Monument tritt offenbar ftatt ber einen weiblichen Gottbeit Bercules ein. Windelmann hilft fich baburch, bas er fagt, Ceres und Befta maren oft für bieselbe Gottheit gehalten worben. Er glaubt also, Ceres fehle. Allein viel wahrscheinlicher läßt sich bie Sache umtehren. Man kann fagen, Befta fehlt, und bie Untwort aus Plato's Phabrus geben: fie halt inbef bem Bater Supiter Saus! Erdor perec. Auf bem Fragment ber albanischen Ara tritt Dionnsus unter bie 12 Gotter, mober, wenn fie bie gange Proceffion noch hatte, wieber eine andere Gottheit fehlen mußte. Bahr: scheinlich fehlte Befta oft auf biefen gemeinschaftlichen Borftellungen, und schon baburch wurde ber von manchen Archaologen mit Unrecht bezweifelte Umftand motivirt, bag man bie Befta felbft fpater faft gar nicht bilbete. Wenn uns boch Paufanias etwas mehr als bie blose Anzeige gemacht hatte, bas er zu Megara bie 12 Gotter, ein Werk bes Prariteles sah (I. 40. p. 153.), und daß im Opisthodo:

mus bes Ceramicus die 12 Gotter gemalt gewesen (L 3. p. 12). Wir warben hier wahrscheinlich im Werke des Praxiteles eine bramatische Gruppe und im Gemalde malerische Anordnung dieses Gegenstandes, ungefähr wie auf der 4ten Seite des capitolinischen Altars, wo Jupiter auf dem Ahrone siet, umgeben von allen übrigen Olympiern, zu bewundern Gelegenheit haben.

## I. Schmaus im Saale bes Baters. Hebe, Ganymeb.

§. 1. Das Saupt ber Familie, ber Sausvater, verfammelt im heroischen Beitalter ber Griechen sowohl bie Sobne mit ben Schwiegertochtern als bie Tochter mit ben, Eibamen um feine Bohnung. Da aneinander bangende Bimmer und Stockwerte bier noch nicht gebentbar waren, fo banete fich jeder Sohn ober Schwiegersohn ein eignes Baus: chen im gemeinschaftlichen Hofbegirk. Go haben in Priamus Residenz in Troja alle 50 Sohne und 12 Eidame des Ro: nigs ber Reihe nach ihre Gemacher, Logen (οίχοι, βάλαμοι). Me Lage ift Familientafel, wo sich al-Ilias VI. 243. ff. les im großen Bersammlungs: und Effaal in ber Mitte bes Sauptgebaubes einfinbet. Nach einem etwas vergrößer: ten Maafftab bachte man sich auch die Olympier eben so um die Residenz des Baters Zeus in eigenen Wohnungen (Lodges) angefiebelt, auf verschiebenen Spigen ober Abfaben ber himmelsburg (benn man bachte fich ben Dlymp als einen vielzadigen, vielgebogenen, πολυδείραδα, πολύπτυxov. Man sehe Ilias L 499. XX. 5.). Auf dem hochsten Gipfel wohnt Zeus mit der Juno, und da ift auch die große Salle, ber Audienzsaal, ber zugleich Speifesaal ift. Dort schmausen sie taglich ihr ambro: Ilias I. 533, 596. Wenn Zeus in ihre Mitte tritt, erhefisches Nectarmabl. ben sie sich alle ehrerbietig von ihren Thronen, Ilias I. 533.

Beim Gastmabl besorgt Bulcan, was die Herolde bei ben Ronigen thun, bas Gefchaft bes Munbschenken; Apoll mit ben Mufen, was Phemius und Demodocus am Hofe bes Ulpffes und Alkinoos thun, die Unterhaltung durch Sai-Bei Sonnenuntergang geben bie tenspiel und Gefang. Olympier schlafen, ein jeder in seine Wohnung. - In eben bem Saal wird auch taglich gerathschlagt. Denn so wie beim Phaakenkonig Alkinoos die Stammfürsten (βασελήες) täglich zusammenkamen und Rath hielten und schmauften (Douff. VII. 99.): so die olympischen Gotter in ber Salle bes Baters. Zuweilen werben aber auch allgemeine Gotterversammlungen angesagt, die die Stelle ber Bolksverfammlungen auf ber Erbe vertreten. Dazu beruft The: mis, Ilias XX. 5. ff. Gine reiche Quelle witiger Parodicen für Lucian und Wieland in ihren Gottergefprachen.

- \*) Boß hat zur Obysse eine Grundzeichnung eines homerischen Konigspallastes gegeben. Allein man wünschre auch einen Grundriß vom Pallast des Priamus nach Isias VI. Einiges hat Henne vorgears beitet in den Anmerkungen zur Isias Ih. V. S. 239—41. Die Anmendung auf die olympische himmelsburg ist leicht gemacht. Die Götter wohnen auch auf den höhen des himmlischen Otympos in kleinen Pallasten um den großen des Zeus herum. Die Borstellung, daß dies nur einzelne Kantmern oder Gemächer gewesen im großen Wolkenpallast des Zeus (S. Henne zu Virgils Aen. K. 1. und zu homer Ih. IV. S. 188.), ist zu eng. S. Boß in der Allg. Lit. Zeit. Zeit. 1803. Nr. 102. 103. Sie wohnen in gesonderten Saufern. Spätere Dichter schmücken dieß weiter aus. S. Theocris XVII. 26. ss. Ovid. I. Met. 170. Statius I. Theb. 197.
- \*\*) Da in ber homerischen heroenwelt noch alles rechts und links an ben Wanden ber großen halle auf Thronen siet (Obyst. VII. 95. Feith. S. 360. f.), so sien auch im homer die Gotter noch beim Gastmahl in eben bieser Ordnung. Allein später nahmen die ionischen

Griechen und von ba auch bie übrigen bie bequemere Sitte bes Liegens auf Tifchetten an. Raturlich wurde nun auch biefe Sitte auf ben olympifchen Gotterfcmaus übergetragen. In ber berüchtigten Gottermasterabe bes Cafar Octavianus, wo er bie Rolle bes Apollo spielte (G. Ariftan Commentt. Hist. T. I. p. 79.), lagen bie Sotter obuftreitig gur Aafel. Sneton. Aug. 70. Go ruhmt Borag IIL Od. 3.11. baf Auguft unter ben Gottern gur Safet liege, unb so malt uns schon Apulejus VI. Metam, p. 125. ed. Pric. bas Pochzeitmahl bes Cupibo mit ber Pfpche. Co hat es Siulio Romano nach Raphaels Beichnung nachgemalt. Da übrigens bei ben Gaftmablern ber Alten eine febr beftimmte Rangorbnung im Liegen auf ben Tisch=Cophas beobachtet wurde (Plut. Symp. I. 3. T. III. p. 500. Wytt. zu horaz II. Serm. 8. 20. Ciaccon. E. 41. ff.), · so fand bies auch bei ben Gottern flatt; Beus in ber Mitte, Juno ihm im Schoofe, Minerva über ihm. Dies wurde bei bem Sastmahl nachgeahmt, we bie Septem viri Epulonum bas Mahl ben 3 Got: tern (diis magnis) im Capitol gubereiteten, worauf wohl bas Lectifternium auf einer Kamilienmunge bes Coelius Calbus (f. Thesaur. Morell p. 102,) bezogen werben fam. Statt ber Juno und Minerva find rechts und links Trophaen. Die Deceng forberte, baß bie Frauen fagen. G. Drfini zu Ciaccon. G. 246. Aus bie: fer Tifchorbnung im Olymp kommt nun auch ber Begriff ber 3 capi: tolinischen Gotter, wo Minerva rechts, Juno links fiet, g. B. auf einer Dunge bes Intoninus Dius in numis aereis max. Reg. Gall. tab. 6. und Ryck. de Capit. c. 13. p. 166. f.

\*\*\*) Die Sötter genießen keine gröbern Rahrungsmittel, sonbern eine Quintessenz von Milch (Ambrosia) und honig (Rectar). S. Obyst. V. 195. Beides ist eine Wohlgeruch buftende Stufsigkeit. Beides zeigt seiner Ableitung nach das an, was Unsterdlichkeit giedt, wenn wir die alten Grammatiker hören. Doch halt hem sterhuns zu Lenneps Etymol. S. 600. es wohl mit Recht für ein orientalisches Wort. Daher ruft der Cyclop beim Schlürsen des Weins: das ist Ambrossa und Rectar! Obyst. IX. 359. Bergl. heynes IX. Ercurs zur Ilsas I. S. 190. Man erinnere sich nur, daß die Griechen das Arinken bei ihrem Symposium fürs Wesentliche hielten.

Erft spat last man bie Sotter auch bie Quinteffenz bes gebratnen Rleifches (ben Kettgeruch, xoloca, nidor, ber in homier nur empor: fteigt, Il. I. 317.) wirklich einschnuffeln ober ben Bulkan bie Ruche beforgen: "Vulcanus coenam coquebat." Apul, VI. Metam. p. 125. Daber haben bie Gotter auch nur Blutwaffer (izwo, f. Foes. Occon, Hippocr. s. v.) in ben Abern; Ilias V. 349, mit henne's Bemertung. Dieß ift fur bie Ibealifirung ber Gotterformen in ber Plastit ber Alten von Wichtigkeit. Der Gotterforper bangt nicht von Berbauung ab. Daher barf ber Unterleib nie ausgestopft, obwohl vollig fein, die Dusteln angebeutet, aber nicht hervortretend, 2c. Man bente an ben Torfo bes vergotterten hertules. G. Bindet: manne Berte II. 276. Der Ginfluß ber Rabrungemittel ift von jeher amertannt worben. S. Coray discours préliminaire au Hippocrates T. I. p. XII. sq. Man bente fich bas Blut ber von Begetabilien lebenben, fanften hindus und bes fleifchfreffenben Englanbers in Calcutta. Bum Rectar gehört Bohlgeruch (olvog ardosuias) und Gufigteit. Gine mertwurbige Stelle ift bas Fragment bes Arifton beim Athenaus II. 8. p. 147., wo erzählt wirb, bas man um ben Olymp in Enbien eine Art Trant bereite aus Wein, Sonig und Blumen, ben man Rectar in jenen Gegenben nenne.

§. 2. Da die Götter nicht aßen, sondern nur ambrossischen Rectar schlürften, so hatten auch die Köche und Fleischworschneider dort nichts zu thun. Wenn in Raphaels Götztermahl in der Farnesina demohngeachtet Bulcan den Speisemeister macht, so ist dieß in Gemäßheit der Stelle des Apuzlejus (VI. Metam. p. 125. "Vulcanus coenam coquedat") eine Art von Travestirung, die wohl schon in den römischen Pantomimen vorgesommen sein mag. — Allein um sondthiger war schon im Homerischen Götterschmaus der crezdenzende Mundschenk. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man dieß Amt zuerst dem Mercur zuschried. Er ist der Borsteher der Herolde und diese bedienen beim Homer die Heroen aus der Weinschale, oder dem Mischfrug (crater).

So erscheint er, nach Windelmanns und Bisconti's Ertla: rung, auf einem Barberinischen Canbelaber im Munco Pio - Clementino T. IV. tav. 4. †). Rach bem acht So: merischen Begriff haben bie Gotter eigentlich gar teinen beftimmten Munbichenten. Wer eben Luft bat, giebt ben Beder berum (dezeodai, defiovodai,) ober icopft Rectar aus bem Rrug und bringt ibn bem Gott, bem er eben gutrin: ten will. Go Bulcan ber Juno und ben übrigen Gottern in einem Anfall von Luftigkeit, Ilias I. 584, ff. in bem vergeistigten Ambrosia : und Rectargenuß ber Gotter ber Sauptbegriff liegt, daß sie eben baburch ber ewigen Jugend und Unfterblichkeit theilhaftig werben (S. Theocrit. Quint. Smyru. VI. 424. XV. 108. hemfterbuns au Lucian. T. I. p. 212. "Porrecto ambrosiae poculo, sume, inquit, Psyche, et immortalis esto." Go Mercur jur Pfoche beim Apulejus VI. Metam. p. 125.), so lag ber Gebanke febr nahe, bie personifigirte Jugend, Sebe, Juventas, biefen Saft ber ewigen Berjungung ben Gottern reichen ju lafsen, und so erscheint fie als Mundschenkin wirklich, Ilias

<sup>†)</sup> In Lucians Söttergesprächen XXIV. p. 275. klagt der viel gesschäftige Sott ausdrücklich seiner Mutter: πρίν τον νεωνητον τουτον οίνοχόον ήπεων και το νέκταρ έγο ένέχεον. So als Munbschent sührte auch Sappho in ihren Liedern den Mercur ein in einem Fragmente, das Athenaus dreiman ansührt. S. Schweighdus, zu Athen. T. III. p. 64. Windelmann, der diese Bemerkung macht, Description du Cadinet de Stosch, p. 59. beruft sich auf das Relief des Barberinischen Candelsers, auf weichem Mercur noch mit einer Schale gebildet, mithin als Mundschent der Götter anzusehen sei. Man sehe die Abbildung im Museo Pio - Clementino, T. IV. tav. IV. und die Bemerkung des Abbate Mascini in dem Giornale di Pisa 1771. T. III. part. V. p. 159. (das Bisconti ansührt p. 7.), wo der Hermes οἰνοχόος ausschhrischer erklatt wird. Mir schem Biscontis zulegt gedußerte Meinung, daß dort der die heilige Sprache und Opfergebräuche stiftende Mercur gemeint sei, weit vorzuglischer.

IV, 3.4. wenn anders, was wohl noch in Zweisel gezogen werden könnte, diese Berse acht sind. S. Heyne Ausmadv. T. I. p. 553. †). Indeß gründet sich doch vorzüglich auf diese Stelle die ganze Fabel der Hebe. Selbst die Borstellung, wo die Hygiea mit der Schale gebildet wird, womit sie den Heildrachen süttert (z. B. in der schönen Gruppe im Plo-Clamentino T. II. tav. 4. wo sie neben dem sigenden Aesculap steht), ist nur eine neue Anwendung der Ambrossaschale †). Schwerlich dürste sich ein Monument aus dem frühen griechischen Alterthum aussinden lassen, wo Hebe den Göttern die Nectarschale dietend vorgestellt war †††), man müßte denn einige noch immer zweideutige Vassengemälbe dahin rechnen wollen. Aber eine Liedlingsvorstellung der alten Steinschneider und Maler wurde die dem Abler

<sup>†)</sup> Ich halte mich für überzeugt, baß es eigentlich geheißen hat im zweiten Bers: μετα δέ σφισι πότνια "Hon, daß aber ein sehr alter Diaferuast "Ηρη basur geseht und nun auch ben britten und vierten Bers eingeschoben hat. Rur in biefer einzigen Stelle ministrirt Debe und die wahre Lesart hat Apollon. im Lerico s. v. μετα ausbewahrt.

<sup>††)</sup> Bu andern Zeiten schenkt harmonia den Gottern ben Rectar ein, nach einer Stelle des Alexandriner Capiton in den Eroticis, die Athenaus ansührt, X. p. 425. c. ober c. 25. p. 55. So darf es also auch dem Rafaelischen Gotterschmaus in der Farnesina nicht als ein Berstoß angerechnet werden, daß dort Bacchus selbst den Rectar durch Amoretten vertheilen läßt,

<sup>†††)</sup> Der in Knabenliebe verbuhlte Charifles sagt bort, indem er sich die Knabentheile (τὰ καιδικά) der Knidischen Benus bedugst: in solcher Schönheit kredenzt Sanymed dem Zeus den Rectar; κὰρά μὲν γὰρ Ἦρης διακονουμένης κότον ἐδεξάμην, Luciani Amores 14. P. II. p. 413. Dieß ist Alles, was von der hebe im Lucian vortommt. Raspe irrt also, wenn er, so wie Bayle s. v. Ganymède, eine bekannte Crzáhlung von einem Falle der hebe deim Cinschenken, die zuerst beim Boccaccio vortommt, auf Rechnung Lucians schreibt in den Crkschungen zu Tassie's Catalogue Nr. 1307. p. 111. Dieß Geschichtchen kommt weder dein Lucian, noch sonst bei einem Alten vor; es ist aber ácht-griechisch eisumden.

liebkosende und Rectar barreichende Jugenbgottin. Man kann übrigens auch in ber Fabel ber Bebe bie Schicksale unterscheiben, die das weibliche Geschlecht in verschiedenen Beital: tern unter ben Griechen erfuhr. Im beroischen Beitalter kommen die Frauen noch in die Mannergesellschaft und jum Schmaus, ja Belena schenkt ben Gaften selbst ben schmerzftillenden Trant ein, Douff. IV. 221. vergl. Beng Gefdicte ber Beiber im beroifden Beitalter, G. 34. Da tann also noch Bebe bie Gotter bebienen. Balb fam aber aus Jonien heruber die affatische Sitte bes Liegens bei Die Deceng erlaubte nun nicht mehr bei Gelagen und festlichen Schmaufen ben Frauen gegenwartig ju fein (boch machten bie borischen Bolterschaften immer mehr Ausnahme bavon und gestatteten ben Frauen größere Freiheit; man lefe, um biefen Contraft zu fühlen, die Lysistrata bes Aristophanes; zu bem borisch abolischen Stamm gehort auch die ursprüngliche Romer : Colonie und die bort verfassungs: mäßige größere Freiheit ber Beiber +). Bas also in ben Gastmablen ber Griechen nicht mehr fatt fand, war nun auch mit ben Borftellungen, Die man von bem Gaftmable ber Gotter hatte, unverträglich. Sett warteten bem uppi: gen Griechen junge und schone Sclaven auf. Eine alte Sage (ursprunglich eine cretenfische, Plato de Legg. I. T. VIII. p. 28. Bip.) verwandelte die voetische Phrase Somers llias XX. 234. die nichts fagt, als Ganymed mar febr schon, in die spatere erotische Borstellung. Jupiter wird nun felbst ber Abler, ber ben schonen Knaben raubt; Ganymeb, ber

<sup>†)</sup> πάντα τοὺς Aloleis μιμούμενοι, sagt Athendus X. p. 425. a. von den Romern, wis nat nard τοὺς τόνους τῆς φωνῆς. Auf Rômissien Densmaltern sehen wir Frauen siehen den den du Tische liegenden Satten; s. Zoega dassiril. T. I., Nr. XXXVI. p. 166. sf.

Gespiele Amors (Hemsterhuns zu Luc. D. D. IV. p. 211.), wird ein Borbild aller geliebten Knaben ber alten Welt bis auf Abrians Antinous herab (S. Levezow über ben Antinous S. 111.), und in einer doppelten Handlung 1) im Moment ber Entsuhrung, 2) im Spiel mit dem Abler des Zeus, ein Gegenstand vielsach gehäuster und noch jest in großer Zahl vorhandener alter Kunstwerke.

\*) Bebe auch Ganymeba (bei ben Phliafiern in uralter Sprache, Pausan. II, 13. p. 226. Bergl. Bisconti Pio - Clementino T. II. p. 68.) erschien wohl fehr felten in alten Kunftwerken gang allein, als einzelne Statue u. f. w. In ihrem Tempet bei ben Phliasiern fand Paulanias gar keine Bilbfaule von ihr. Doch hatten fie Raucybes und Prariteles auch zur June geftellt; Raucybes vor Mycena im Jupitertempel bei Pausan. IL. 17. p. 239. Roch intereffanter Scheint bie Borftellung bes Prariteles im Junotempel ju Mantinea gewesen zu fein, wie sie Paufanias andeutet VIII. 9. p. 374. Juno fas auf bem Throne, Minerva und Debe ftanben auf beiben Seiten bes Thrones. - Man finbet fie faft immer nur in zwiefachem Berhaltnig, entweber als Braut ober Frau bes hercules (bavon weiter unten); ober mit Jupiters Abler beschäftigt. Da fich bie lettere Borftellung febr baufig auf geschnittenen Steinen findet; so burfte bie Duthmafung erlaubt fein, bag mancher Grieche und Romer eine geliebte Sclavin als Bebe, sich selbst aber als Abler bachte und abbilben ließ. Doch konnten auch Borftellungen, wie auf bem Stein, ben wir in Tassie's Catalogue abgebilbet finben Pl. XXII. 1307. mo Bebe mit ber Schale por bem thronenben Jupiter fteht, einer abnlichen Ibee ihre Entstehung zu banken haben. Geht man bie Sammlungen von Lippert I. 45. ff. Bindelmann p. 59. No. 174. 75. und in Tassie's Catalogue No. 1274 - 1324. mit einiger Aufmerksam: keit burch, so bewundert man die Mannigfaltigkeit, mit welcher dieß Spiel mit bem Abler von ben Alten vorgestellt wurde. Die einfachste Ibee ift, wo bie ftehenbe ober sigenbe Bebe bem wirklich genießenden Abler bie Schale gang unschulbig vorbalt, wie in Lipperts Dactylio: thet I. 40. wobei aber boch schon bie Feinheit angebracht ift, bas ber

- Abler zugleich mit ber einen Kraile bie Schale zu erfaffen sucht. Reue Berfeinerung ift es, bie Bebe fpielend mit bem Abler vorzuftel: len und zwar entweber neckend, indem fie bie Schale zu verweigern fcheint, Lapp. III. 39. also rein naiv, vergl. ben von Gori Mus. Florent. I. 56. 7. mifverftanbenen Stein, wo ber gu ben Rugen ber Sebe ftebende Abler mit bem Schnabel an bem untern Abeil ihres Sewandes pict; vergl. Lipp. III. 142.; ober rein fentimental, in: bem bebe ton fireicheind gum Ruß aufguforbern scheint, wie auf bem Stein in ber Stofchifch. Sammlung, Descript, par Winckelmann p. 59. No. 174. unb in Schlichtegroll Sth. I. Nr. XXXVIII. Man tann noch weiter geben und bem Ropf ber Bebe eine anfchmie: genbe Stellung geben, wie bief von neuen Malern geschehen ift. Berabmt fft Unterbergers Debe mit ber breifachen Beleuchtung. Gin Mufter bes folechten Geschmadts aus ben fpatern romifchen Beiten febe mon in Tassie's Catalogue pl. XXII. 1307. Uebrigens wird burch biefe Ablerfatterung auch bas Spruchwort ber Alten: aquilae juventus (S. 34 Terent. Heaut. III. 2. 10.) allein rich: tia zu erflacen fein.
- \*\*) Bebe bief bei ben Romern Juventas, Cic. I. N. D. 40. Gie batte nach einer alten Sage ibre Rifche auf bem Capitol. S. Rvck. de Capit. c. 14. p. 179. Als eine gang bekleibete Rigur, bie mit ber Rechten Beihrauchtbener ftreut, in ber Linten bie Schale mit bem Saft ber Berjungung balt, erfcheint fie auf Mingen DR. Aurels, Tristan Comment. Hist. T. I. p. 626. Alles hierher geborige bei Eckhol D. N. V. T. VII. p. 45. Sie biente als JUVENTA IMPERII gur fchmeichelinden hofallegorie unter ben fpatern Raifern. Schon Servius Aullius hatte ihr eine Kapelle geweiht, wo jeber, ber bie togam virilem empfing, sich losen mußte, Dionys. Aez. IV. 15. p. 676. Reisk.; fo murben, wenn taiferliche Pringen ihren Bart unb bie togam praetextam ablegten, eigene Spiele, Juvenalia, auch Ludi privati genanat, ihr gu Ehren gehalten. Lips. gu Tacit. Ann. XIV. 15. Doch fcheint aus ben Stellen, die Lips. l. l. anführt, hervorzugehen, bağ ber Tag, wo ber Bart abgelegt wurde, spå: ter war als ber dies tirocinii.
- \*\*\*) Das Charatterstiftische bes Ganymebes ift weibliche Bartheit, aber auf ber einen Seite knabenhafter, auf ber andern ibealistrer (benn

er ift ein Gott) als im Paris (mit bem er oft verwechselt wurde), Abonis und Rarcis. Bom Paris ist er burch größern Mangel bes Gewands, vom Abonis und Rarcis durch die phrygische Ruge gu unterfcheiben. Er gebort zu ben Statuen, bie aus Beichlichkeit bie Rufe über einander geschlagen haben (wie beim Bacchus, Apollo, De: leager u, f. m.). E. Bindelmann Storia V. 3. 10. Th. I. S. 333, ff. Die erfte Borftellung in ber Ganymebes : Fabel ift feine Entfahrung burch ben Abler. Man finbet biefe Ibee auf breierlei Art ausgeführt: a) mit harte gegen ben fconen Anaben. Go auf einer Minge von Ilium (wo Ganymet ein Paus : Typus ift) im Museo Arigoni, Eckhel D. N. V. T. II. p. 484. De fchleppt ber Abler ben Anaben bei ben haaren. Rembrands Ibee auf ber Dresbner Galerie! Dieß war offenbar bie fruhefte Ibee. Der Charafter ber alten Bilbner ift Deftigfeit, Gewaltsamteit, bochfte Rraft: auserung. Rembrand fab ohne Zweifel einen Snaben, ber eben über einen erhaltenen Schlag ju weinen anfangen wollte, gleichsam in ben Geburtewehen bes heulens. Da fiel ihm: ein, bu tonnteft bieß gu einem Ganymeb brauchen. Man hat eine Statue, wo Ganymeb wirklich schwebend gebacht wurde. Da mußte bie Figur an ber Decte aufgehangen sein. Das war wirklich mit einem berühmten Bilbe ber Kall, bas fich in ber Bibliothet von St. Martus befanb. S. Wright Observations, p. 60. Statue di St. Marco T. II. tav. 7. b) mit möglichfter Schonung (inbem man ben verliebten Gott felbft im Abler bachte). Ein berühmtes Mufterbilb hatte Leochares, ein Erzgießer im Beitalter Philipps von Macedonien, aufgestellt "parcens ungulis etiam per vestem" fagt Plinius XXXIV. 19. s. 17. Eine herrliche Copie bavon aus Cararifchem Marmor reftaurirte Das cetti, aus beffen Runftwerkftatte fie ins Pio-Clementino tam. G. Guattani Monumenti 1786. Giugno T. 2 p. 47, und Pio-· Clementino T. III. tav. 49. Gine andre Copie befand fich in Benebig im Borfaal ber Markusbibliothet, in Zanetti Statue T. II. tav. 7. Sanymed halt bier ben hirtenftab. Die Spring liegt vor ihm. Bur Seite ber bellenbe Bund, gang wie in Birgils Stickes rei V. Aeneid. 252. Diese Vorstellung ist baufig auf Gemmen und Munzen nachgeabmt worben. S. Maffei Gemme antiche T. II. No. 28. (ba liegt auch ein umgefturgtes Gefaß), Stofd Dactylioth.

von Schlichtegroll, Ih. I. pl. 39. (ba bellt ber hunb) vergl. Lipp, I. 42. III. 41. Tassie's Catalogue No. 1336 - 45. c) Gannmeb figend auf einem 'Abler. Lipp. I. 43. Dief konnte auch auf seine Apotheose ober auf ben Catasterismus als Baffermann im Bobiacus bezogen werben. In Theocrits Aboniagusen XV. 124, tragen zwei Abler ben Ganymeb empor. Eine wahrhaft alexandrinische Eleganz! -Diefer Raub ift auch baufig von neuen Kunftlern ausgeführt worben. Beruhmt ift eine Zeichnung von Dichel Angelo. Die zweite Borftellung giebt uns den Ganymeb im Olymp bem Abler Rectar reis den ober liebkofenb. Dahin gehort ber Ganymed aus bem Pallaft Lancelotti, ben Wincfelmann anführt, Storia Tom. I. p. 334., ba: bin geboren zwei Statuen bes Ganymeb im Pio-Clementino T. II. tav. 35. 36. Die auf tav. 35. abgebilbete ift bie fchonfte Ganymeb: Statue, und ift unter ber Benennung bes Ganomeb bes Pallaftes Berespi betannt. E. Winckelmann Descript, du Cab. de Stosch p. 58. Nr. 165. Gine Copie bavon befand fich im Pallaft Lance: lotti, die Bindelmann belobt Storia delle Arti, T. I. p. 334. sie aber falfchlich fur einen Paris halt. Bergl. Bisconti zum Museo Pio-Clementino T. II. p. 68. Not. d. Gine anbre Statue befand fich in ber Billa Mebici, wo Sannmeb ben auf einem Relfen ftehenben Abler liebtofet. S. Perrier pl. 60., barnach ein geschnittener Stein bei Livert I. 47. Tassie pl. XXIII, 1353. Der Ganymed in ber Flos rentinischen Salerie (Museum Florent. T. III. tab. 5.) ift eine bloße Reftauration bes Benvenuto Cellini, ber einen alten Aront gum Ganymet ergangte, wie er felbft ergabit Vita di Benvenuto Cellini p. 265, ober Th. II. S. 155. ber Uebersehung von Gothe. Es war eigentlich ber Tront eines Apollo. S. Gothe zu Benvenuto Cellini 26. H. G. 314. Das beutungsvolle Relief im Pio-Clementino V. 16. Visc. p. 31. Die beruhmtefte Gemme ift bie im Cabinet bes Bergogs von Orleans, wo Ganymeb ben Safen halt. Pierres gravèes du D. d'Orléans T. I. p. 49. Es giebt aber eine gange Bahl berfetben, berebte Beugen ber Reigung zu ichonen Knaben bei ben Grieden und Romern, g. B. Maffei II. 29. bei Mariette I. 32. Stofc Dactyliothet von Schlichtegroll Ih. I. Nr. XXXII. Die sisende Stellung ift die weichlichere. Die mober: nen Steinfaneiber verrathen fich auch hier ichon burch Wolfen und Bottigers Aunst-Moth. II. Ab.

Ueberlabung von Nebenbingen. Gine gang befonbere 3ber giebt eine fleine Bronze im Gori Mus. Etrusc. T. I. tab. 54., wo ber Genius bes Bacchus, ber fleine Acratus, als Ganymeb von einem Schafal getragen, auf ber Schulter bes Bachus knieet, und ihm, bem er mit ber einen Dand ben Ropf hier guruckzieht, aus einem gutturnium Bein in ben Mund gießt. Die Unterfchrift lautet komisch genug : Bacchus consecratus humidae naturae auctor! - In ber Dreibner Galerie besigen wir einen schonen Aront, ber einem Ganymeb zugebort zu haben Scheint, im 3ten Bimmer Lit. D. G. gip f. Befdreibung, G. 198. Le Plat. pl. 109. Da beißt er Apollo. Er bat bie Ruse über einander gefchlagen, halt ben linken Urm in die Gohe. Darin fcheint er die Schale gehabt zu haben. Bergleicht man bamit die einft in herculanum (nicht in ber Siber) gefundene, bann von Clemens XI. an ben Pringen Gugen geschenkte, aus beffen Berlaffenschaft bom Ronige v. Preußen getaufte Statue, die Levezow neulich als einen Betenben ertlart bat: de Iuvenis adorantis signo, Berl. 1808., so with man zweifelhaft, ob nicht biefe Bronze boch, wofur fie Levezow felbft fruher hielt, für einen Ganymeb zu halten fei, obgleich auch Bisconti im Catalog Nr. 36. ihn für einen jungen Athleten erklart. G. &e. vezows Abhandlung im Freimuthigen 1803. Rr. 17. Es ift aber boch eigen, bas was Levezow in ber lat. Abhandlung S. 7. fur bie Miene bes Bittenben und Betenben halten mußte, andere fur bie Gebarbe ber Bartlichkeit halten konnten. Sollte aber Anbacht und Bartlichkeit pathognomisch nicht sehr verwandt sein? — Ueber den Winckelmann mit einem Gemalbe gespielten Betrug J. Fernows furgen Abrif von Winckelmanns Leben in ben Werken Th. I. S. XXXI.

## II. Zeus schlichtet Familienzwist. Brautvater.

§. 1. Dem Familienvater kam es zu, ben oft entstehenden 3wist zwischen einzelnen Gliedern der Familie patriarchalisch zu vermitteln. Im Homer verklagen einander die Gotter beim Bater Zeus und bringen ein jeder sein Anliegen vor ihn, z. B. Neptun in der Odyssee XIII, 126. ff. Einige dieser Zwistigkeiten, wie sie Jupiter sich vortragen läßt, sind auch

Gegenstände ber bilbenben Runft geworben. Dahin gebort bie Rlage ber Demeter, Ceres, wegen ber von Pluto entführten Proserpina. Ovid. V. Met. 514. Ein großer (5½ Boll hober) Onyr im Befit bes Bergogs von Gotha zeigt uns die jammernde Mutter vor bem Throne bes Beus ftebend und bes Berrichers Entscheibung anhorenb. Unftreitig nach einem alten Gemalbe eines großen Deifters ift bie Basenzeichnung copirt auf einer ber schönsten noch vorbanbenen Bafen im Befit bes Fürften Stan. Poniatomefi, Die Bisconti besonders erlautert hat: Le pitture di un antico Vaso fittile appartenente al Principe St. P. esposta da E. Q. Visconti. Roma 1794. fol. Die Borberfeite biefer Base enthalt in zwei Reihen oben eine Sandlung im Dlomp, unten eine zu Eleufis auf ber Erbe. Dben thront Beus mit bem Scepter, auf welchem ber Abler angebracht ift, und mit einer Bewegung ber rechten Sand bie Berwunderung andeutend. Ihm jur ginken steht die aus ber Unterwelt burch Mercur, ber jur Rechten fpricht, berbeigeführte Proferpina mit einer Dienerin, in ber Bisconti bie Frühlings : Hora erblickt. Bergl. den Homerischen Hymnus auf die Ceres V. 448. ff. - Eine andere Berathschlagung ober Beilegung eines 3wistes finden wir auf einer prachtigen, aber beschäbigten Base abgebildet, die in Disch = bein's Engravings T. III. pl. 1. 2. vorkommt. Unten ift ber Amazonenstreit bes Theseus und ber Sippolyte in Attica. Oben thront Jupiter. Ihm zur Seite steht Juno; baneben fiten Minerva und Benus nebst anbern Gottern, beren Figuren aber ausgeloscht sind.

<sup>\*)</sup> Es ift merkwurdig, daß sowohl auf bem Gothaischen Onner, als auf ber Poniatowskischen Base Zeus mit dem Olivenkranz gekrönt erscheint. Denselben hatte Phibias seinem Zeus gegeben. Pausan. V, 5 \*

- 11. p. 44. So forbert es bie Beziehung auf einen patriarchalischen Friedensfürsten, bessen mit der Themis erzeugte Tochter selbst die Friedensgöttin, Irene, ist, Apollod. I. 3. 1. So hat Zeus auch auf beiden Basenabbilbungen einen Siegelring am Borberarm in einem Armband befestigt. S. Bisconti p. VII.
- 6. 2. Die Familienvater verkauften (Aristot. Polit. II. 6. S. Perizon. in Dissertt. Triade p. 112. ff. au Ae: lian. V. H. IV. 1.) und verlobten ihre Alphesibben ober mannbaren Tochter. Much als Brautvater erscheint Beus in ber Bermahlung ber Bebe mit bem vergotterten Bercules. Seine burch alle Acte burchgeführte Bergotterung gab ben bilbenben Kunstlern unter andern einen willkommnen Stoff. ben Bater Zeus babei als Sochzeitsvater eine Rolle spielen zu lassen. Gines ber schönsten Basengemalbe in ber zwei= ten Samilton'ichen Sammlung, Zischbein's Engravings IV. 25. bilbet ben Beus im Act ber vaterlichen Einsegnung. Auf bem Throne sigend und mit bem Ronigs= scepter verseben, balt er ein großes Fullhorn auf feinem Bor ihm fleht, die Sand jum Empfang ausftredend, ber verjungte Bercules. Hinter ibm bie entschleierte Hebe. — Man kann annehmen, daß die spater bei ben Romern so beilig gehaltene Bermahlungssitte burch Die Gabe des geröfteten Korns, Die als die heiligste Art ber Beirath galt, die Confarreation (Plin. XVIII. 3. s. 3. "In sacris nihil religiosius confarreatione erat," vergl. die Hauptstelle beim Dionys. Aox. II. 25. p. 287. Reisk. +)

<sup>†)</sup> Die Confarreation war die heiligste und unausidslichste Ehe έξ leeov νόμων. Offenbar kam babei eine symbolische Handlung ins Spiel; welche, kann Grupen de uxore Romana (ber die Materie mit möglichster Ausschhrlichkeit behandelt) nicht bestimmen. S. c. 4. S. 8. 9. p. 127. ff. Plinius sagt, es sei farreum der Braut vorgetragen war-

nur Nachahmung dieser Vorstellung sei, wie es einst Jupiter gemacht, als er seine Tochter vermählte. Darum tritt auf mehrern römischen Denkmälern, die diesen Heirathsact vorstellen, der Flamen Dialis, als Repräsentant des Zeus, zwischen Braut und Bräutigam. — Auch erzählte man viel von den Geschenken, die Zeus seinen verheiratheten Töchtern zur Morgengabe (äraxadvariscia, s. Hotoman de vet. rit. nupt. c. 14. p. 273. zu Hespich. Ah. I. c. 325. 14.) gesichenkt habe. So gab er, nach einer alten Sage, der endsich mit dem Pluto rechtmäßig vermählten Proserpina nicht nur ganz Sicilien, sondern auch Theben und Cyzicus. S. Wesseling zu Diod. V. 2. Vol. I. p. 331. Daher die Proserpina, die Kócy, auf so vielen Münzen von Syracus und Cyzicus. S. Echel D. N. V. T. II. p. 244. 451.

Ercure über ben Cyclus ber Berheirathung bes Sercules mit ber Sebe.

Die Apotheose bes Hercules (ber Prototyp aller folgenden in der alten Welt) gab zu einer ganzen Reihe von Kunstdenkmälern reichen Stoff. Man kann sie in einen gewissen Cyclus bringen: •). Minerva, die unzertrennliche Gefährtin des Hercules, sührt ihn zum Olymp. Iris geht voraus, um ihn im Olymp anzumelden. Nemesis, die Verzgeltende, solgt, auf einer altgriechischen oder hetrurischen

ben. Bahescheinlich gab ber Flamen ober Pontifer beiben Berlobten etmas far tostum in die Hande. Auf mehreren alten Dentmalern und Münzen steht ein Priester zwischen dem Shepaar. S. die Münze des Commodus dei Spanheim de Praest, et us. Numor. XI. p. 292. und dann bei Grupen p. 131., oft ist es auch eine Priesterin, wie bei Montfaucon Suppl. T. IH. pl. 64., und in dem Hauptwerke T. III. pl. 131. p. 222.

Patera in Demfter's Etruria Reg. T. 1. tab. 2. Bangi in seinem Saggio di Lingua Etrusca T. II. p. 209. erklart fie vom Hercules auf bem Scheibeweg. Allein Bisconti sum Museo Pio-Clement. T. IV. p. 89. giebt bie einzig richtige Erklarung. Hier konnte man eine zweite Scene aufführen: Jupiter verfohnt die Juno mit dem Bercules; er giebt, auf bem Throne sigend, ihre Banbe jusam= men, auf einer etrurischen Patera im Museo Kircheriano T. XIII, 1. p. 53. nach bes Baters Contucci Erklarung, vergl. Langi Saggio T. II. p. 498. Allein biese ganze Borftellung ift falfch erklart. Freilich fteht Juno beutlich zu lesen bei ber weiblichen Figur, die ben Arm auf bie Schulter bes Beus legt. Allein bieß ift entweber eine spåtere Berfalfdung, spåter eingegraben, ober ber Runftler verstand seine Sache nicht recht. Es ift Bebe, die Jupiter mit dem Hercules vermählt. Die weibliche Rigur hat gar nichts von ber Juno, wohl aber hat fie einen Myrten: zweig, so wie Hercules die Reule. Aber auch die beiden Symbole nahe am Throne bes Jupiter zeigen beutlich, was wir hier sehen sollen. b) Hebe reicht bem Hercules auf Befehl bes Jupiter ben Trank ber Unsterblichkeit, auf einem schonen Relief im Museo Borgiano zu Beletri bei Guattani in den Monumenti per l'anno 1787. Giugno tav. II. p. 47. Bergl. Pio-Clement. T. V, 26. p. 51., wo Hebe dem apotheofirten Hadrian ministrirt. c) Bercules wird vom Jupiter mit der Hebe vermählt. Tisch = bein's Engr. T. IV. pl. 25. d) Bercules erfreut fich seiner schönen Gattin. Dahin gehört felbst ber berühmte Torso des Apollonius. Dem ruhenden und vergötterten Bercules muß Bebe in gartlicher Stellung gegenüber gebacht werben. Dieg beweift ber bekannte geschnittene Amethyft

mit Teucers Namen, vorbem in ber großbergoglichen Dac: tyliothef zu Florenz, (S. Stosch Pierres gravées pl. 68. Gori Mus. Flor. T. II. tav. 5. Lippert I. 602.) und der Carniol des Carpus, Lipp. III. 342. Biele geschnittene Steine, die gewohnlich vom Hercules bei ber Omphale ober Jole erklart werben (f. Tassie's Catalogue No. 6132 - 6149.), muffen vom vergotterten Bercules mit ber Bebe verftanben werben. So find bie Bor: ftellungen, wo die weibliche Figur ben Bercules front, ober wo Amor die Braut ihm zuführt, gewiß auch olympische Scenen. e) hercules ber olympische Becher mit anbern Bedje brubern, Satyrn und Panisten, Die fich alle auf eine Lowenhaut gelagert haben, in voller Arbeit, Bebe in biefer Gefellschaft'in großer Berlegenheit. Gine garfe im Olymp, aber auf bem griechischen Theater als ein drama Satyricum Die berühmteste Borftellung ift bas Relief mit Inschriften, welches aus bem Pallast Karnese in Die Billa Albani verfett murbe, und unter ber Benennung Apotheofe ober Rube bes hercules bekannt ift, bas man in Spon, Doni und Muratori Inscriptt. T. I. p. LX. und bei Montfaucon T. I. P. II. p. 227. findet, und welches von Eb. Corfini in einer eigenen Schrift: Quiete d'Ercole erlautert, zulest noch von Gaetano Marini Inscrizioni Albane No. CLIII. p. 150. ff. erflart worden Babrend unten vom Amphitruo ber erfte Dreifuß geweiht, von der Admeta bas erfte Opfer gebracht wird, sieht man ben Gott auf ber weit ausgebreiteten Lowenhaut in ber Stellung, wie ber berauschte Hercules immer vorgestellt wurde (Lucian. Conviv. 13. T. III. p. 427.), schon mit schwerem Saupte taumelnd. Gin Satyrist Iralos stedt in: deffen den ganzen Ropf in den halbzerbrochenen Nectar: frug. Ein anderer Satyr wird sehr zubringlich gegen die gleichfalls mit auf die Lowenhaut gelagerte Bebe, Die fich feiner taum mit ihrem Scepter erwehren tann. Diefes olympische Banket (Comissatio) muß ein Lieblingsgegenstand ber alten Runft gewesen sein. Wir finden ben Act, wo ber lufterne Satyrisk sich fast ganz in ben Schphus bes Gottes eintaucht, noch in einem trefflichen Bruchstud eines Marmorreliefs in ber Villa Albani, worauf fich Bindel: mann in ben Monumenti Inediti p. 89. nur beilaufig bezieht, welches aber Guattani in ben Monumenti per l'anno 1786. Giugno tav. III. p. 49. abgebilbet und er: klart bat. Eine nur aus biefem olympischen Schmaus zu erklarende Borftellung findet fich auf einem Achat-Cameo, ber in Dresben bem Rriegsrath Wirth gehorte, bei Lip: pert III. 339., wo ein hinter bem hercules figender Satyr ihm die Reule stiehlt, wahrend jener trunken vor Liebe und Bein mit ber Hebe gartlich kofet. So wie überhaupt viele ber herrlichsten Runftwerke aus ber Periode bes schonen und zierlichen Styls von ben alten Kunstlern nach Sujets bearbeitet murben, die fie zuerst auf dem Theater vorge: ftellt faben: fo ift bieß auch ber Kall mit biefem Bechgelag bes Hercules im Dlymp. Die Alten kannten ein berühmtes Stud bes witigen Epicharmus in zwei Bearbeitungen, welches bie Sochzeit ber Bebe (Aβας γάμος, f. Fabric. Bibl. Gr. T. II. p. 300. ed. Harl.) hieß, und wovon uns allein Uthenaus an 40 Bruchstücke erhalten hat, die wohl eine besondere Busammenftellung verdienten. Sier feierte Bercules mit aller ihm noch von der Erde anklebenden Eßund Trinklust in ber Gesellschaft aller Bechgefahrten bes Bachus seine Hochzeit mit ber holden Bebe. Es war also ein komisches drama Satyricum. Daraus scheinen alle jene Bildwerke ihren Ursprung genommen zu haben, eine Bermuthung, die schon Bisconti zum Pio-Clementino T. II. p. 54. mit vielem Scharssinn ausgeschmuckt und Henne Animadverss. ad. Apollodorum p. 134. ed. nov. bestätigt hat.

### III. Zeus als Selbstgebährer. Minerva, Bacchus.

6. 1. Bei zwei Beranlassungen erscheint uns Zeus als selbstgebahrenber Bater, ba Minerva aus feinem Saupte, Bacchus aus seiner hufte hervorging. Da beibe Gottheiten nicht eigentlich in die cretenfische Gotterbynastie gehörten. sondern biesem Gotterftamm als auslandische Sprofilinge eingepflanzt wurden: so war hier auch mit ber gewohn= lichen Stammtafel nicht auszukommen. Nichts ist leichter als in beiben Geburten, fo wie fie bie griechische gabel ergahlt, Spuren orientalischer (besonders indischer) Natur: weisheit aufzufinden. G. Bagner's Ibeen ju einer allgem, Mothol. S. 331. Ranne S. 336. Es liegt aber beiben Sagen boch wohl nur ber altefte rohe, poetischausgeschmudte Sprachgebrauch zum Grund. Treffliche Bemerkungen barüber hat ber burch Alter und Erfahrung reiche Benne in feiner im XVI. Theile ber Commentatt. Soc. Gott. zulett abgebruckten Borlesung: Sermonis mythol. seu symbolici interpretatio, besonders p. 298. ff.

Geburt der Minerva (S. Henne zu Apollodor S. 16—18. ed. nov.). Da die Griechen den ägyptisch zlichzichen Ursprung der Pallas Athene entweder wirklich verloren hatten, oder doch nicht eingestehen wollten (sie war als Aegypterin die Neith, die Lokalgottheit des saitischen Nommos, die ordnende Naturweisheit nach der spätern Allegorie, von den Phoniziern, die ihren Dienst nach Griechenland

brachten, Onga genannt, als libysche Pallas eine Tochter Neptuns und Tritogeneia); und ba boch auch feine anbere gottliche Mutter fur fie ju finden mar, so erklarte eine fpatere Ueberlieferung bieß fo, als fei fie aus bem Saupte . bes Zeus ploglich hervorgesprungen +). Es ist merkwurbig. bag in ben homerischen Gebichten (bie hymnen gablen bier nicht mit) die Fabel von der Erzeugung aus dem Haupte nirgends vorkommt. Nur in ber Besiodischen Theogonie erscheint sie auch schon burch bie Sage von ber verschlungenen Metis hellenifirt, wiewohl bort große Rhapsobeneinichiebsel vortommen (G. Denne Commentar. Soc. Gott. T. II. p. 152. vergleiche mit Rubnt. Ep. Crit. I. p. 100. f.). Rach ben Scholien zu Apollon. Rhod. IV. 1310. foll ber Lyriter Stefichorus fie querft bewaffnet aus bem Saupte bes Beus haben hervorspringen laffen. Bir baben noch ein Fragment bes Stesichorus auf bie Minerva, mo aber bieg nicht erwähnt wirb. S. Fragm. Stesich. p. 41. ed. Suchf. Die altefte Sauptftelle fur uns bleibt bie in Pindars Dlymp. VII. 65-70., wo ergablt wird, daß, als Minerva aus bem Saupte bes Baters burch ben Beilschlag Bulcans entbunden worden, sie sogleich einen folden Schrei ausgestoßen habe, bag Himmel und Erbe einen Rie berschauer davon bekommen hatten. Nach einer andern Ausschmudung schlug sie gleich mit bem Speer aufs Schilb und wurde so die Erfinderin des Kriegstanzes (nvedeizilei), Bucian. D. D. VIII. p. 226. mit Semfterhuns Unmerk., ber auch bei dieser Gelegenheit die Beweisstellen für eine andere

<sup>†)</sup> Einen merkwurdigen attischen leods Loyos über die Rothzucht, welche Bulcan nach der Geburt der Minerva aus dem haupte des Zeus, der ihm ihre Entjungserung versprochen hatte, intentirte, hat uns das Etym. M. s. v. Leezdevs erhalten. Da heißt das Beil hoonange.

Tradition anführt, nach welcher Prometheus die Stelle Vulcans bei diesem kühnsten und gelungensten aller Kaiserschnitte
vertrat. Man sieht aus dieser letzten Abanderung in der
Person des Geburtshelsers, daß die spätern Griechen selbst
die robe Ungeschlachtheit dieser Fabel anerkennend, sie in den
frühesten Titanenkreis hinausschoben. Denn in der Titanenmythologie ist Prometheus, was später im olympischen
Rythenkreis Bulcan wird. Dasselbe leuchtet auch aus der
artistischen Behandlung dieses Gegenstandes in noch vorhandenen alten Kunstwerken hervor. Nur auf Werken des altesten griechischen Styls sindet sich dieses ganz buchstäblich
verstanden und ausgeführt.

- \*) Schon bie Sage: Beus verfchlang bie fcwangere Detis (b. b. Beis: beit, wie fie ber Orientale seinen Ronigen beiwohnen laßt, baber unriera Zeve), beutet auf jene robere Form ber Urmptben. Uebris gens muß wohl in bem alteften Borte Aritone, Aritogenia. welches ber Minerva so oft beigelegt wirb, bie Biege nicht nur ber Minervafabel überhaupt, sonbern auch ber Sage von ber Sottin Urforung aus bem Saupte bes Allvaters gesucht werben. Der Scheitel foll felbft in dollfcher und cretenfischer Munbart Toere geheißen baben. G. au Defpch. T. H. c. 1421, 11. Go mare es am Enbe vielleicht nur ein etymologisches Dabrichen, bergleichen mehrere aus Mehnlichkeit bes bloßen Rlanges von ben fabelluftigen Griechen erbacht worben find. Bergleiche die Scholien zu Ariftoph. Nub. 985. So viel ift gewiß, bas ber fabelhafte Gee Ariton in Afrika (G. Bog aber ben Deean ber Alten im Gotting. Dagagin I. S. 301, Rennel's Geography of Herodot p. 664. ff.) ber aus Libnen abftammenden Pallas (bie erft fpater mit ber Athene ibentificit worben ift ) uralte Geburteftatte ift, wesmegen fie auch bort nach bem erften Sprung aus bem haupte bes Batere querft gum Borfdein tommt. Apoll. Rhod. IV. 1310. vergleiche Baldenaer zu Callimachus Fragm. S. 287. f.
- \*\*) Eine ber alteften noch vorhandenen bronzenen Pateren, in der Runft: gefchichte unter bem Ramen ber patora Cospiana von ihrem erften

Besider in Bologna bekannt, ftellt une biefe Geburt ber Minerva aus bem haupte bes Beus in ber robeften Urform vor Mugen. Gie ift alt: ariechischen Style, vielleicht aber von griechischen Runftlern in Etrurien gearbeitet, wie bie beigeschriebenen etrurischen Benennungen beweisen. S. Anbeutungen S. 33. Foggini fchrieb in ben Saggi di Cortona T. II, p. 193. eine eigene weitschweifige Abhandlung barüber. Eine leibliche Abbilbung bavon befindet sich auf ber erften Rupfertafel ju Demfter's Etruria regalis, wobei Bonarati &. 2. zu vergleichen ift. Doch ift fie noch befonbers von Gori gegeben im Museum Etruscum tab. 120. Eine gelehrte Erlauterung ber Schrift bei Bangi in Saggio T. III. p. 192. ff. Bergleiche Benne monumenta Etruscorum ad genera sua revocata in ben Nov. Comment. Gott. T. IV. p. 82. Dem Beus (bier Tina genannt) ift eben ber Scheitel gespalten worben, und die mit Schilb und Speer bewaffnete Minerva aucht ichon über bie Salfte aus bem Ropfe hervor. Sie wird von ber Bebammengottin-Diana (Thana) herausgehoben, wahrend Benus (Thalna, auch burch die darneben siende Taube auf der Morte charakterisirt) ben in Geburtszuckungen trampfhaft zusammengezogenen Beus um ben Leib Bulcan (Sethlans) binter ber Diana mit fei: umfcblungen balt. nem Beile fahrt erschrocken zusammen. Visconti zum Pio-Clementino T. IV. p. 101. erklart die Thalna für die Hora der Reifung, und die Thana fur die Anna Perenna ober Amme bes Beus (Dvib. Fast. III. 659.) mit vielem Scharffinn. Composition und Gruppirung ift bei allem Abstoßenben bes Gegenstandes boch so ver ftanbig, daß man die Erfindung nicht für einen Erftlingsversuch ber kinbischen Kunft halten kann. Ja sie hat Borzüge vor einer andern übrigens gefälligen Vorstellung berselben Enthindung auf einer Schale im Museum Kircherianum Tab. 18. 2., wo schon alles vor: bei ist, und Minerva schon neben bem Mercur und Apolls fleht. Denn es extrug bas verfeinerte Kunftgefühl ber fpatern Beit bie Barte biefer Borftellung nicht mehr und vermied fie, wie bie meiften anbern Fabeln bieses Sagentreises im Olymp, gang; ober man wußte auch ihr wenigstens eine gefälligere Seite abzugewinnen. Gine antite Lampe in Passeri's Museum Lucernae fictiles Musei Passeriani T. I. tav. 52. beweift bieß mit fiegreicher Evideng.

Da fcmebt bie Reugeborne in ber horizontalen Schwebung einer Siegesgottin über bem haupte bes Baters. Die Geburtefchmergen find poruber. Bultan gur Rechten, Benus gur Linten, blicen vermunberungsvoll zu ihr hinauf. Wer weiß, ob nicht ein alter Runftler gar auf bie Ibee getommen fein mag, fie mit Bagen und Pferben aber bem haupte bes Beus zu bilben, ba fie ein alter homnus auf fie, beffen bas Etymologicum M. (s. v. innia p. 474.) Erwäh: nung thut, in biefem Aufzuge gleich bei ber Geburt vorgeftellt hatte. Bie bie fpatere Runft bie Geburt ber Minerva verherrlicht bat, fiche in Philostrati Imagg. II. 27. Bie fich inbes biefer Gegenstand, ber wohl eber icon in einem englischen Berrbilbe parobirt worben ift, auch mit ben eigenfinnigften Forberungen ber neuen Runft vereinigen laffe, beweift ein von Rattern geftochener Stein, nach beffen in ber großen Stofchifden Paftensammlung befindlicher Pafte fich eine Abbitbung in Tassie's Catalogue pl. XXV. 1706. findet. Rafpe spricht in ber Erklarung S. 133. mit großem Entzucken bavon. Die entbunbene Minerva fcheint gleichsam auf bem Scheitel bes Beus gu figen. Benus gur Rechten bes thronenben Gottes legt bie bulfreiche Sand unter bie Bruft bes Gottes. Bulcan fteht gur anbern Sanb mit gespannter Erwartung. Gin zweiter Stein, wo angeblich Bulcan bie neugeborne tle ine Minerva auf ben Anieen ichautelt (f. Tassie's Catalogue pl. XLI. 1707.), fcheint mir gang falfch erklart gu fein.

Geburt bes Bacchus. Der altere indisch affatische lingambienst bes erzeugenden Princips, der Sonne, dessen symbol der Stier, oder der Halbstier Hebon ist, kommt uf zwei Wegen früher über den Hellespont nach Thrazien, später durch Cadmus nach Theben in Bootien. Hier vird der alte symbolische Gultus durch trieterische Orgien sortgepflanzt. Bilblich: Bacchus wird hier von der Seznele, einer Tochter des Cadmus, geboren. Auch der altere statische Bacchus war nach der geheimen Lehre, die durch ie Orphiker gestistet, in den Eleusinien fortdauerte, ein 50hn des Zeus mit der Ceres oder der Proserpina; es ist

ber muffische Jachus ober Bagreus. Mun mußte aber Reus auch ben zweiten Bachus aus ber Samilie bes Cabmus wenigstens aboptiren, bamit er zu ben Olympiern gerechnet werden konne. Diese Aboption wurde nach einem alten symbolischen Gebrauch so vorgestellt, als habe ihn Beus jum zweitenmal geboren. Bielleicht fam auch wirklich noch bie Thatfache bazu, daß ein schwangeres Mabchen vom Blit erschlagen wurde. Dieg bieg in ber alten Sprache eine Bermahlung mit bem Zeus. Nun schmudte ber fabelnde Grieche bieg immer mehr aus. Den erft fechemonatlichen Foetus naht Zeus in seine Sufte, und als er zur Geburt reif ift, lost Zeus die Nath und giebt bas Knablein bem Mercur. Nonn. Dion. IX, 16. ff. biefe Entbindung von Bacchus bat die altefte Runft ber Griechen fich gewagt, wobei boch bie Geburt ber Minerva als Mufter bienen mochte.

\*) Die bilbliche Borftellung hat fich gleichfalls auf einer alten etrurifch-griechischen Schale von Bronze erhalten. Sie tam aus Biscontis Befit in bas Mufeum bes Carbinals Borgia nach Beletri. Dee: ren gab eine Erklarung bavon in ber Schrift: Expositio fragmenti Musei Borgiani. Rom. 1786. p. 9. Dann versuchte Langi eine Erflarung im Saggio T. III. p. 196. sq. In beften erlauterte fie jeboch Ennio Bisconti im Museo Pio - Cementino T. IV. p. 99. sq., wo fie auch Tavola B. in ihrer no turlichen Große abgebildet ift. Beus fist in einer zusammengebogenen Stellung auf bem Throne, ber jest ein Geburtsftuhl geworben ift. Den kleinen Bacchus, ber an bem Stabchen, welches er in ber Band halt, eine reife Araube hangen hat, nimmt bie Hora (Ahalna, Ahalia) aus ber hufte bes Baters. hinter ihr fteht Apoll mit bem Lorbeerzweig. Auf ber anbern Seite bes Thrones halt bie Parce (Muran) eine Flafche und bas aftrologische Stabchen gur Stellung bes Horoscop. Alles ift so meisterhaft erfunden und gruppirt, bas Bisconti mit Recht urtheilt, ein unfertiger etrurficher Runftgefell babe ein treffliches Original eines griechischen Meisters nachgestumpert. Offenbar macht aber biese Geburt des Bacchus nur das Seitenstück zur Geburt der Minerva. Mit dieser Schale muß das herrliche Relief im Pio-Clementino T. IV. tav. 19. verglichen werben, wo der kleine Bacchus aus der hüfte des Vaters dem ihn auffangenden Mercur in die Hände springt, und hinter dem Mercur die Ilithpia, Proserpina umd Ceres als Gedurtsgöttinnen stehen. Hirt (mystholog. Bilberbuch S. 77.) sah diese Borstellung auch auf einer Base beim Canonicus Spoto in Girgenti. Zu einer Art von Caricatur oder Spottgemälde machte diese Gedurt des Bacchus Ctessischus nach Plinius XXXV. 40. 3. 33. Zeus erschien da als eine Böchnerin, und wurde von den Hebammengöttinnen sormlich accouchtet.

#### Ercurs über ben Bacchus διμήτωρ.

Es war eine Sitte ber alten Aboption, bag bie Mutr die Concubine ihres Mannes in ihrer Gegenwart niertommen, und bas noch in seinem Blute schwimmenbe ind fich auf den Schoof legen ließ. Man lese nur in r patriarchalischen Geschichte die Erzählung, wie Rabel re Magb, die Bilham, als Beifchlaferin bes Jacob über nen Anien will vom Rinde entbinden laffen: ut pariat sper genus mes et ego consequar liberos ex es, Genes. XXX. , wo fcon Clericus Not. ad Pentateuch p. 222. rgleiche Genes. 48. 9. die Sache auch auf die Aboption gieht. Dieg wurde nun auch ba zu einer symbolischen Sandma, wo ein Erwachsener in die Familie adoptirt werden Merkwurdig ift in diefer Ruckficht die Stelle bei diobor von Sicilien, wie Hercules bei seiner Apotheose urch bie Juno adoptirt worden sei. Beus beredet die Juno. un wird die Τέχνωσις so vorgenommen: την "Ηραν ανα**ίσαν έπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸν 'Ηρακλέα προςλαβομένην πρὸς** 

τὸ σῶμα διὰ τῶν ἐνδυμάτων ἀφεῖναι πρὸς τὴν γῆν, μιμουμένην την άληθινην γένεσιν, δπερ μέχρι τοῦ νῦν ποιεῖν τοὺς βαρβάρους, όταν θετόν υίδν ποιείσθαι βούλωνται. Ι. 39. Τ. L. p. 284. Beffeling hat da in einer gelehrten Note Beisviele aus bem Mittelalter angeführt, und besonders noch bemerkt, daß Du Cange in seiner Differtation ju Joinville XXI. XXII. und Ev. Otto in seiner Iurisprudentia Symbolica Exercit. III. 4. 5. weitlaufiger bavon gehandelt hatten. Es hat namlich nun auch im romischen Rechte eine Contropers gegeben, ob nicht eine ahnliche symbolische Sandlung bei ber romischen Aboption, wenn fie gang in alter Sitte recht feierlich verhandelt wurde, fatt gefunden. Plinius in Panegyr. c. 8. spricht ausbrudlich von einer Aboption ante genialem torum. Daher nennt auch Papinianus bie Aboption imaginem naturae. Es ist in der Shat nicht unwahrscheinlich, daß ursprünglich auch die Aboption in Rom symbolisch vorgestellt wurde, da fast alles, mas das Dein und Dein vom Familienrechte anlangte, bei ben alteften Romern symbolisirt wurde. Dieg behauptet ber gelehrte Jurift Everard Otto im vollen Ernft zuerft in feiner Iurisprudentia Symbolica, und bann als ihn ein anderer Zurift in ber Sallischen neuen Bibliothet (Bibliotheca nova Hallendi; Obs. I.) zu widerlegen gesucht hatte, noch einmal in feinem Papinianus cap. VII. 6. p. 151-158. Bur Geschichte ber Aboption bes Hercules gehort die Stelle in Encophrons Mer. 39., wo Juno die devréga rexovoa des Hercules genannt wird, wo Tzetes bemerkt, sie habe ihn burch ihren-Schoof schlupfen laffen. Wenn einer aus ber Gefangens. schaft zurudkehrte und jure postliminii wieber in fein Recht eingesett sein wollte, so wurde eine abnliche Gere monie mit ihm vorgenommen. Dergleichen bieß im attischen

Recht δευτερόποτμοι, ύστερόποτμοι. Sie waren politisch tobt. Sie mußten also wieber geboren werben. Bespchius u. v. detπερόποτμος T. I. c. 923. fagt, ein folcher, welcher als in ber Fremde geftorben verschollen gewesen, bann aber gurudgetom: men fei, wate δευτερόποτμος genannt worben. Er fei bann δ δεύτερον διά γυναικείου κόλπου διαδύς gemesen, mie bieß in Athen gebrauchlich gewesen. Man lernt ben gangen Ritus am beften aus Plutarche Quaest. Rom. p. 265. A. Man hat biese Sitte auch bei ber Frage im Evangelio 306. III. 4. "tann jemand auch wieder in feiner Mutter Leib . gurudfehren," in Erinnerung gebracht. G. Elener observat. Die eifersuchtige Stiefmutter konnte bei ber Aboption bes Bacchus die alte Sitte schwerlich verwalten. Ditbin mußte es Beus felbft thun. Davon erhielt fich eine bunfle Sage, bie nun aus Digverftand fo umgebeutet murbe, wie fie die spatern Griechen vom Ginnahen in die Bufte erzählten.

ĺ

### IV. Emporung gegen ben neuen Herrscher. Gigantomachie.

§. 1. Beus behauptete sich nach bem Sieg über bie Titanen nicht ohne häusige Empörungen ber mit Gewalt untersochten Landeseingebornen (Autochthonen). Da nun seine Wolkenburg auf dem thessalischen Olymp als Himmel gedacht wurde, so hießen diese Empörer Himmelsstürmer, und dieß gab den thessalischen Sängern den ersten Stoff zur Dichtung der Sigantomachie. Man erwäge folgende Umpstände: 1) die Siganten hatten als Sohne der Erde Draschensüße, ihr Körper endigte sich in zwei Schlangen. Der Drache ist das Symbol des einheimischen Genius. Die Eingebornen hießen pnyeperic, terrae fili, und man gab ihnen Böttigers Kunstendth. 11. Ih.

ole ichter Zalungenfift. Go Erichthonius, Cecrops u. f. w. Seffeting som macedonische Chersones, der Kamps.

plat ift Pallene, bet waren allerdinas die Communication waren allerdinas die Communication waren allerdinas die Communication des Communications des Com plat if Frauer, waren allerdings die Spuren von Bul gelegen bar Grorevolutionen sichtbar, weswegen man canen man im alustlichen Comment canen sie Gegend im gludlichen Cumpanien, wo soviel Feuer: and the fleusbruche von jeher bemerkt wurden, und eine unt schaffleusbruche von jeher bemerkt wurden, und eine met in mittiglichen Frankreich, Campos Phlegraeos Benn man aber barum bie gange gabel phyfica: ifd erlatt und nur von Bulcanen und Erdbranden verwissen willen will: so macht man zur Hauptsache, was als en jufälliger Umftand von fpatern Gigantomachien = Dichten Das Saupttheater biefes Emporungs. benutt worden ift. fevels war Theffalien. bier maren ber fruheften Sage nach die rohesten Menschen ++), jene Beiberraubenben Satyrn

<sup>+)</sup> Die über bie Ausbannung ber Titanen zurnende Erbe erzeugte bie ichlangenfüßigen (fpater auch geflügelten) Biganten (im homer blof noch Riesen ber Westwelt, Odyss. VII. 59. X. 120.), bie nun ben himmel erfturmen wollen, indem fie bie brei theffalifch : magebonischen Berge, auf ben Olympus ben Offa, auf biefen ben noch kleinern Pelion nach ber Odyss. XI. 313. ober nach fpatern Dichtern, welchen Birgil folgt, eine umgekehrte Pyramibe, wo Dlympus zu oberft fteht, Georg. I. 281. (vergl. Bog bagu G. 135.) aufthurmten, aber von Beus und ben um ihn verfammelten Olympiern mit Bligen guruckgeschmettert wurden. Gelbft beim Beffobus kommt noch nichts vom Gigantenkampf vor, weil es bort an bem Titanenkampf gnugt. Je mehr man mit ben weftlichern ganbern, bet Rufte von Cumae, ben Ruften von Frankreich und Spanien (Pyrene, Tartessus) burch Schifffahrt und Colonien bekannt wurde, besto weiter nach Weften erstreckte man biefe Rampfe, inbem man Titanomachie und Sigantomachie vollig mit einander verwechselte. S. Bof mythol. Briefe Ih. II. Br. XXXII. S. 260. Ueberhaupt fand man spater fast überall Giganten, ynyevere. S. Scholien zu Apoll. Rhod. I. 944. Phlegra, welches jete Gegend mit Erbbranden bezeichnet, alfo auch bie berühmten Campos Phlegraeos bei Cumae Diod. IV. 21., wirb bennoch immer zuerft nach Pallene in Macebonien verfett. S. Schol, zu Apoll. Rhod. III. 234.

<sup>11)</sup> Man vergleiche bamit, was von bem an ber Juno frevelnden Por-

ju Saufe, bie wir noch auf so vielen alten Mungen Thefsaliens abgebildet finden. S. Eckhel D. N. V. T. II. p. 500. und Basengemalbe Ib. III. S. 133. Dorthin gebort die gange Centauren = Rabel, und wenn Jupiter auf ienem rathselhaften Relief bei Winckelmann Monum. Inedit. No. 11. auf einem Centauren reitend abgebilbet wird: fo tann bieg auch auf feine Siege uber bie roben Urbewohner und über die Thierheit der ersten Menschen bezogen werden +). 3) Die Baffen, womit zwischen ben Gottern und Giganten gestritten wird, zeigen die Ueberle: genheit der Erzbewaffnung über die roben Naturwaffen der barbarischen Pelasger. Die Donnerkeile, womit Beus und feine geliebte Tochter bie Giganten bekämpfen, find nichts anders als eherne gangen, womit die Erzgewaffneten aus ber Ferne ihre Gegner burchbohren, die nur große Steine (χερμάδια, G. Bafengemalbe III. 26.f.), welche die poes tifche Hyperbel in Berge verwandelte, und Reulen, (bichterifch große ausgewurzelte Baumftamme: "Enceladus evulsis truncis inculator" Horat. III. Od. 4. 55. brennende Gichen, fagt Apollodor) nach Barbaren Beise (Lucrez V. 1283. Horat. L. Serm. 3. 100. vergl. Goguet Origine des Loix T. I. p. 299. ed. in 4.) gebrauchen fonnten. bes Blites bei biesen Titanen: und Gigantenkampfen ift von ben alten Dichtern mit so viel Ausführlichkeit geschilbert (He-

syrcien, ben Pinder ben König ber Siganten nennt Pyth. VIII. 22., Apols lober berichtet I. 6. 2. Den Giganten Mimas (Horat. III. Od. 4. 53. ubi vid. Intt.) führt ber Sanger bes Schilbes bes hercules V. 186. als einen Centauten auf.

<sup>+)</sup> Mie Frevler, bie fich gegen bie Gotter auflehnen, nennen die Alten Siganten. So nennen Aeschylus Sept. Theb. 430. und Euripides Phoen. 1137. ben Capaneus einen Giganten. So nennt Callimachus die holzhauer im Paine ber Ceres andoorlyannag. H. in Cer. 35.

siod. Theog. 690 - 780. Euripid. Hecub. 471.), baß man mohl sieht, dies war die allerentscheidendste Baffe. spielt auch in bieser Gigantomachie Minerva eine so große Rolle, weil fie mit ehernem Schild, Belm und gange gewaffnet ift. Mercur hat ben unsichtbar machenden Helm Secate und Bulcan schleubern glubenbgeauf bem Ropf. machte Metallmaffen. 4) Aber bei diefer schweren Ergbewaffnung konnte man boch jur Beendigung bes Kampfes ber Bogenschützen nicht entbehren. Die Besiegten verfrochen fich in Bergklufte, wohin die Schwergerufteten nicht bringen Daher die Sage beim Apollobor, die Gotter bat ten ben Sieg nicht vollenden konnen, ohne die Bilfe eines Sterblichen. Darum hatte Minerva ben hercules bagu gu In allen herakleen erscheint hercules vorzugsweise bolt. als Bogenschute. G. Seinrich g. Schild bes Bercules S. LXX. Run ift aber ber Bogenschutz, gleichsam nur ein tirailleur, voltigeur (veles), weit geringer geachtet als ber miles statarius in Erzwaffen. Dieser ist ein cres tenfischer Gott, wenn jener nur ein Sterblicher ift. neus, erzählt Apollodor I. 6. 1. bekam neue Rraft, sobalb er auf feinem (einbeimischen) Boben wieber ermarmte, barum schleppte ihn Bercules aus bem Gebiete von Vallene Dann ftarb er. Wer fieht nicht, daß dieg ohne dich terische Einkleidung so viel beißt, als: er jagte ihn aus feinen heimischen Schlupfwinkeln und erschoß ihn bann in einer ihm fremden Gegend? 5) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß bie hier zu bekampfenden Barbaren auch noch burch manche andere frembe Erscheinung in Schrecken gefet wurden. wie im Zitanenfrieg ber cretenfische Pan burche Blafen in ein Kinkhorn bas erste panische (S. Koppiers Observata philolog. p. 121.) Schreden, nach Epimenide

- (S. Eratosth. Cataster. c. 27. p. 22. Schaub.), erregte: so geriethen hier die Giganten beim Geschrei der Esel, auf welchen Bacchus, Bulcan und die Satyrn zum Kampf geritten kamen, in großes Entsehen. Eratosth. c. 11. p. 9. S. Woß mythol. Briefe Th. I. Br. 37. S. 257. Hermann in seinem Handbuch der astronomischen Mythen S. 183. vermuthet, daß der Esel mit dem Sabaziostoder Bacchusdienst zuerst nach Griechenland gekommen sei, weßwegen er auch den dortigen Erdgebornen unbekannt und wie alles Unbekannte, durch seine Stimme sehr auffallend sein mußte.
  - \*) Der Rampf ber Gotter und Riefen ift ein Lieblingethema ber atteften Mythologieen. Die indische hat mehrere Spuren und die Ebba ift voll bavon. Berftanbige Ausleger fanben auch in biefen affatischen und fandinavischen Sagen Anbeutungen bes Kanipfes alterer Reli= gionsbegriffe mit ben jungern, ber Robbeit mit ber Cultur. Go ift in ber fpatern agyptischen Mythologie ber Rampf bes Dfiris mit bem Riefen Anphon eine Andeutung bes Rampfes ber athiopischen Priestertaste mit bem hirtentonig Baby. . G. Zoega de Obelisc. p. 577. ff. Die alteften Titanomachieen und Gigantomachieen gingen von ben Mufenbergen Thraciens und Theffatiens aus, und bort mar auch bas Kriegstheater. Daher foll auch ber Thracier Thampris eine Nitanomachie gefungen haben. G. Fabricii Bibl. Gr. T. I. p. 302. Hart. Das Fragment aus ber Titansmachie, bas Clemens von Alexandrien Stromat. I. p. 306. B. Sylb. anführt, muß nach bem Befisbus vom Gumelus ober einem gleichzeitigen Dichter gebich: tet fein. Gine Telefis aus Methymna hat bas Bruchftuck bes Berzeichniffes ber alteften Cyflifchen Dichter, bas Geeren erlautert hat in ber Expositio fragment. tabulae marmor. Musei Borgiani. Bergi. Grobbed in ber Bibliothet fur Bit. und Runft. G. XI. Dan wurde nicht fertig bergleichen ben ftaunenben Buborern vorzusingen (man bente, mas Milton gewirft hat mit feinen Schlachten im himmet und mit bem Sturg ber Teufel), und fo tam immer noch

eine neuere Dichtung zur altern, nach bem Gigantenstreit ber Rampf mit Apphoeus u. f. w. Gelbft bie berühmte Schlacht ber Gotter in ber Iliabe XX. 68. XXI. 385. ift eine Fortsetzung bieser so begierig geborten Rampfe, bie wohl ein spaterer Canger eingeschoben bat. G. Heyne Animadv. Vol. II. P. III. p. 189. Mus jenen Gigantomo dien in Theffalien entwickeln fich fpater bie Kevravoouaglas mit ben Lapithen. Da waren bie Lapithen bie mit Erz gewaffneten Streiter gegen bie roben Erbgebornen. Unter ben griechischen Byrifern icheinen bie Dithyrambenbichter biefen Stoff fleifig befungen zu haben, mopon fich in ben Choren ber Aragiter noch Spuren finben. Mit Recht fagt übrigens Benne in Commentat. de Apollodori bibliothers T. I. p. XXXI ed. II. von biesen Titanen : und Gigantenkammi: Sangern: non nisi audientium voluptatem propositam habuere. Bit glucklich bieß fur bie Parobie benugt werben tonne, hat gulest noch Parny in seiner muthwilligen guerre des dieux in 10 Sesans gen bewiefen.

\*) Der Gigantenkampf ift haufig Titanenkampf genannt worben. Titanen find nie weber als Riefen, noch als Ungeheuer gebilbet worben. Es ift febr zweifelhaft, ob fich ein einziges altes Denkmal mit Gewißheit angeben laßt, worauf ein Titane abgebilbet worben. Alle geschnittenen Steine, Mungen, Reliefs, wo Jupiter ober eine andere Gottheit mit ichlangenfußigen Ungeheuern tampfend gebilbet wirb, ftellen nur Giganten vor. Der Gigantenkampf felbft murbe in ber griechischen Runft vorzüglich auf ben Zeus und bie Athene bezogen. I) Als hochster Triumph bes hochsten Gottes mar er ein wir biger Gegenstand für Tempelfrontons. So am Fronton bes Otompi schen Tempels zu Agrigent, Diod. XIII. 82. Go in ben Frontons und Friesen bes Argivischen Junotempele beim Pausan. II. 17. p. 239. Fur uns ift biefe Borftellung nur noch in zwei Bas reliefs übrig, in einem Sartophag bei Cavaceppi Raccolta T. III. tav. 55. ober noch beffer, im Pio-Clementino T. IV. tav. 10, und in einem Fragment in ben Monum. Matthael. T. III. t. 19. 1., wo aber nur Diana und Becate mit brei Giganten tampfen. Muf bem granbiofen Sartophag fieht man zwar gar feine Gotter, aber wohl in jebem ber zwolf Schlangenscheusale bie Wirkung bes Olympischen Sie ges. Die noch Lebenben tampfen und bliden alle empor. Babrichein:

tich war es also auf einen Fronton berechnet, wo Beus oben im Dreieck feine Blige fchleuberte. Es ift ein mabrer Gigantenfturg und schwerlich von einem neuern Mahler, ber biefen Gegenftanb selbst ober ben verwandten ber herabfturgenten Teufel barftellte, gang erreicht. Dan fege ben Bligfcbleubernben Beus auf feinem Biergefpann in bem in feiner Art einzigen Cameo im taif. Cabinet zu Bien, Kokhel Choix de pierres gravées pl. 13. úber jenes Relief, und man bat eine ber reichften Compositionen, bie je gebacht worben finb. Den Beus felbst im Rampfe finden wir noch auf mehrern vorzüglich schen gefchnittenen Steinen, und zwar entweber nur ftebenb, und ben Blig auf einen Siganten zu seinen guben fcbleubernb, wie auf einem Gar: bonng bes Florentinischen Dufeums (T. II. 35. 2), ben Bindel: mann in ben Monumenti inediti Nr. 4. für einen Mars giebt, (bie zierlichfte Abbitbung in Schlichtegroll's Dactylioth. T. I. pl. 23., nur bag bas um ben linten Urm gefchlagene Dantelden, & zoopolo, in ein fattenreiches Gewand verzeichnet ift,) ober auf einem Biergespann fahrend, wie auf bem Cameo mit bem Ramen Athenion, wovon Windelmann nach einer alten Pafte eine Abbilbung gegeben hat in ber Descript. du Cab. de Stosch p. 50. Nr. 110. bergl. gipp. I. 26. 27. Debrere Collectaneen finbet man im Cabinet du D. d'Orléans T. I. pl. 8. Bur Beit ber größten Runftbluthe unter ben Griechen fand man bie Borftellung von einem gewaltfam einherfturmenben, Blige ichleubernben Beus ber ftil-Len Majestat bes vom Phibias erschaffenen Ibeals nicht recht angemeffen. Aber im Beitalter ber Rachfolger Alexanders und noch mehr unter ben romischen Imperatoren gab bas Bild eine beutungereiche Pofallegorie, wie fie ichon horag in feinen Oben IV. 3. fur ben Anguft zu gebrauchen mußte. Aus biefer Beit schreiben fich wohl bie meiften Gemmen, beren Bergeichniß in Tassie's Catalogue 985 - 91. fich noch bebeutend vermehren ließe. Unter ben Dungen Antonius bes Frommen findet sich auch ein Medaglion mit bem Gigantentampf. S. Numi maximi moduli Mus. Albani tab. 19. unb Edhel D. N. V. VII. p. 34. II) Auch Pallas wird im Rampf mit einem Giganten haufig auf Gemmen und Dungen vorgeftellt. fonders verherrlichten ben Sieg ihrer Gottin bie Athener, in beren Schith auf ber Burg Phibias icon biefen Rampf angebracht hatte. Plin. XXXIV. 19, 1. So barf sie in bem acht attischen Rationalbrama, bem Jon bes Euripibes, auch nicht als Gigantenbestiegerin in ben Bilbwerten zu Delphi fehlen. G. Ion. 211. Bei bem in ben Panathenaen ber Schutgottin geweihten Peplus burfte auch ber Ramsf ber Minerva mit bem Encelabus nicht vergeffen werben. G. Birgils Ciris 29. 30. u. Both Graecae Tragoediae principes p. 193. f. Dies wird burch ben von Beder im Augusteum Th. I. 10. abgebisdeten Streifen bes Peplus an dem Aront der altesten Minerva in Dresben treffend erlautert. Bergl. Die Munge von Seleucia in Ec hel's numi anecdoti t. 13. 15., Abrians Mungen bei Patin Numi Imperat. p. 206. und bas herculanische Gemalbe, wo auf bem Relief eines Schithes die Gottin einen Riesen mit dem Schwert ibe tet, in Pitture d'Ercolano T. II. tav. 41. Man fant aber auch Abbilbungen von anbern Gottern, 3. 28. bes Reptunus, Bacchus, Bercules, wie fie mit ben Biganten tampfen. G. Winckelmann Descript, du cabinet de Stosch p. 51. Nr. 113. Man, scheint auch allen 12 Gottern in gemeinschaftlichen Bilbwerten einem jeben feine Rolle gegeben zu haben. Go muß in Athen ein ganger Statuenver: ein ben Gigantentampf mit allen Gottern vorgeftellt haben. Bachus baraus fturate ein heftiger Sturm zu Boben, Plutarch. Anton. 60. Facius in ben Excerptis e Plutarchi Opp. p. 72. beruft fich auf bie Stelle bes Paufanias I. 25., mo von bem Geschenke bes Attalus die Rebe ist; allein wohl mit Unrecht.

\*\*\*) Bei biesen Kampsen spielte bie Aegibe bes Zeus, eigentlich ein Ziegenfell, bas um ben linken Arm, έν προβολή, geworsen war, eine große Rolle. S. Visconti Osservaz. sopr. un antico cammeo rappresentante Giove Egioco p. 33. Der Scholiast Homers zu Ilias O. 318. läßt bie Aegibe ben Jupiter auf ben Rath ber Ahemis gegen bie Aitanen zuerst gebrauchen. Man kann indeß annehmen, daß, da alyle (s. Hesych. s. v.) auch einen Sturm, ößeran πνοήν, bezeichnet, auch die Sturme baburch bezeichnet werden, wobei Jupiter die Blitze schlewert, und daß dieß eben das Schütteln ber Aegibe sei, wodurch solche Sturme entstehn. Ilias A. 167. Obyss. X. 297. Daß homer durch die Aegibe auch Sturme bezeichne, sei, sagt Bisconti S. 35. aus der Stelle Ilias P. 593. ss. crsichtlich. Als Anzug, nicht als Schilb erscheint die Aegibe auf dem aus Ephesus nach Benedig ge-

brachten großen Cameo. Darüber fagt Bisconti in ber Ertlurung S. 9.: Nel nostro Cammeo l'Egida che Giove indosso non è gia il cuojo della Capra celeste ma un artefatto industriosissimo di Vulcano, co le squame d'oro ond' è intrecciato, et i serpi ' del lombo rendono trattabile e spaventoso alpari dell' Egida primitiva. Co befdreibt bie Aegibe homer ba, wo fie ber Beus bem Apollo giebt, Iliab. O. 308. und Birgil in ber Aeneibe VIII. 435. Benne gu Apollobor S. 748. migverfteht eine Stelle, bes Scholiaft bes Lycophr. 355. Bisconti G. 39. giebt folgenbe Ueberschung: Athene, caesae Nymphae Libycae causa tristis, ligneo illius simulacro elaborato, pectori ejusdem circumdedit id quod vocant Aegida, simulacrumque ipsa honore habitum juxta Jovem locavit (Loovoaro nach bem gemeinen Sprachgebrauch ftatt lovoe). Bei ber Minerva tommt ber Libysche Gebrauch bie Biegenfelle zu tragen ins Spiel. G. Berobot. IV. 187. Denn Libyfche Mythologie ift burch ben Danaus nach Griechenland gekommen.

#### V. Zeus siegt durch den Donner (Donnerkeile, Cyklopen). Der Donnerer.

§. 1. Blis und Donner wirken am starksten auf die wilde Rohheit und begründen am eindringlichsten den Gotzterglauben. Cic. II. de Div. 42. †) So wie der cretensische Zeus also sich zum Herrscher des Olympus emporgeschwun-

<sup>†)</sup> Daher ist es ein wahres Merkmal ber rohen ober milbern Denkform eines Bolkes, wie es sich ben Donner erklatt. Welche Berschiebenheit in ber Borstellung eines Scanbinaviers, ber, wenn es bonnert, ausruft: God - far har förlorat en Spik utur sitt hjul, ber gute Bater hat
eine Speiche an seinem Rab verloren (S. Michaelis Epimetron zu Lowth
de poesi sacr. Kbr. p. 186. ed. Mich.) und bes Peruaners, ber sich ben
Donner als das Zerschmettern eines Gefäßes vorstellt, das die schone Regengöttin in der Hand hat: ihr Bruder kommt und zerschlägts, da bonnert
und regnet es. S. Garcilasso de la Vega Histoire des Incas II. 27.,
wo ein eignes Liebchen darüber steht, und vergl. Herber über ben Geist ber
hebr. Poesse I. 178.

gen und sein Dienst überall die halbwilden Urbewohner Theffaliens, Arkadiens und bes übrigen Griechenlands banbigte. galt er als Wolkensammler, Donner = und Blitschleuderer zuerst in voller Majestat; und mas in den geweihten Ueberlieferungen ber arcadischen Autochthonen noch spathin beobachtet wurde, sie als himmlische Fetische anzubeten, nach Paufan. VIII. 29. p. 442. (man bente an ben ποππυσμός in weit spatern Beiten, Aristoph. Vesp. 626. und an bie Sitte bes Bibentals, Puteals bei ben Etruriern und Romern, Edhel D. N. V. Tom. V. p. 302.), bas murbe nun bem bochsten Zeus nur als Gewaltzeichen in die Rechte gelegt. Damit hatte er bie Titanen und Giganten niebergeschmettert; und amar mar es eine alte Sage, ber junge Beus fci noch ohne Blibe gewesen. Dvid. III. Fast. 439. Bergl. Ma-Daber feine Beimorter in ben Somerischen nil. V. 335. Gebichten. Hierbei entstehen nun noch zwei Fragen: I) woher erhalt er die Blige? und II) wie schleubert er sie?

a) Die Blitze werden von den Cyclopen geschmiedet und vom Adler herbeigetragen. Zeus hat einen verschlossenen Thalamus, wo er die Blitze im Vorrath liegen hat. Das her sagt die Minerva in Aeschyl. Eumenid. 830.

Καὶ πλήδας οίδα δωμάτων μόνη θεών, Έν φ περαυνός έστιν έσφραγισμένος. sc. Jupiter.

Die altesten Cyclopen sind nichts als die curetischen Ergschmiebe, und schon der Umstand, daß die Blige geschmiebet werden, zeigt deutlich, daß eigentlich nur ein metalles ner Wurf = Speer darunter verstanden werden konnte, went auch die Abbildung der Blige auf den altesten Denkmalern vollkommen übereinstimmt. Daß der Abler ihm beim Titanenkamps die Blige gebracht, S. Eratosth. Cetasterism. c. 30. p. 24. ist erst eine spätere astrologische Mythe-

\*) Plinius im Regifter ber Erfindungen VII. 56. s. 57. nennt bie Cp. cloven als die Erfinder bes Gifenschmiebens. Gie find also eins mit ben Dactylis Idaeis von Creta, benen Strabo X. S. 725. C. unb Diobor V. 64. C. 381. biefe Erfindung gufchreibt, nur bag bier überall -Gra flatt Gifen gebacht werben muß (benn bas altefte verarbeitete Gifen betamen bie Griechen auf einem gang anbern Beg über ben Pontus Eurinus vielleicht aus Inbien. Im Pontus follten es bie Chalpber fcmieben). Als Erzichmiebe bereiteten fie bie Burffpeere und Armaturen, woburch Beus und feine Familie Berricher murben. Da fie also noch vor bem Beus ba find, so treten sie in ben atteften Theogonicen in bie Familie bes Coelus, wohin fie Bellanicus nach ben Scholien ju Befiods Theog. 139. G. 247. ed. Heins, querft gefest haben foll, und ba fich hier alles in bie Bahl brei runbet, fo werben auch von biefen Blig : Fabritanten ichon beim Befiobus nur Brontes, Steropes und Pyrakmon genannt. Durch bie von ihnen gefcmiebeten Bertzeuge tonnten zuerft große Steinblode gebrochen und behauen, und bamit regelmäßigere Stadtmauern gebaut werben. Daber fagte bie altefte Ueberlieferung, aus Encien maren 7 Bauleute, Cyclopen, getommen, von welchen bie Mauern von Tirons und Mycenae erbauet worben. Strabo VIII. 572. B. mit Cafaubonus Anm. Bergl. zu Befoch, T. II. c. 372. 20. +). hierher gebort bie gange neue Unterfuchung bes Couis Petit Rabel von ben cyclopischen

<sup>†)</sup> Plin. VII. 56. Turres (murorum), ut Aristoteles, Cyclopes invenerunt. Daher scherzend Τιρύνθιον πλίνθενμα. S. Desych. s. v. Ih. II. c. 1391. Die 3ahl sieben ist merkwürdig. Es sind die Dactyli. Wenn in den Scholien zu Eurip. Orest. 965. aus einem alten Mythensammler erzählt wird, daß die Cyclopen aus Thracien ins Curetenland nach manchen Strialen gekommen waren; so stimmt dieß mit der Geschichte des phonizischen Bergdaues vollkommen überein. Pherecydes ließ sie vom Perseus nach Argos bringen, laut eines Fragments besselben in den Scholien des Apoll. Rhod. IV. 1091. vergl. Sturz zu Pherecydes Fragm. S. 82. Später erst wurden sie χειρώνακτες (s. Foes. Oecon. Hipp. s. v.) χειρογάστορες, έγχειρογάστορες (s. Desych. s. v.) γαστρόχειρες (Strab. VIII. p. 572. B.) henne Animad v. ad Apollod. p. 4. halt die Rlisschmiede von den Tirynthischen Mauer. Grbauern für ganz verschieden. Das sind sie nicht.

Mauern. E. Anbeutungen S. 27. Die fpatern Dichter machen fie zu Anechten (zeigovenreg) bes Bulcans, ber feine Schmiebe nm aus bem Dinmp auf bie Liparifchen Inseln ober unter ben Meine verfest hat. Dort erhalten fie oft, nach ben Alexandrinischen Dich: tern und ihrem Rachahmer Birgil, Auftrage und Befuche von ben Olympiern. Run find fie auch fterblich und konnen vom rachenben Apoll erschoffen werben. S. die Scholien zu Eurip. Alceft. 1. Domer tennt blog bie gottlofen Cyclopen : Riefen auf ber weftlichen Rufte Siciliens, wovon Polyphem ber graufamfte ift, im IX. Gefang ber Obpffee. Es ift fcwer zu beftimmen, wie biefe hirten = Cpclopen mit jenen Schmiebe : Cyclopen zu vereinigen fein burften. Eben fo ift die, boch schon in Pesiods Theogonie 139. jest vorkommenbe, Sage von bem einen schilbrunden Auge auf ber Stirn (wober fethft ber Rame Cyclops, Spanheim zu Callim, in Dian, 53, ober remanifirt Cocles, Valcken. ad Ammon. II. 2. p. 86.) nur bann est gu erklaren, wenn man weiß, bag bie altefte Borftellung bie war, bağ bie Cyclopen außer ben zwei gewöhnlichen Augen noch ein brittes über der Rase auf der Stirn hatten. G. I. Merkur 1792. Juni S. 139. Die Kunft hat beiberlei Cyclopen nur sehr selten und uns gern gebilbet. Die Schmiebenben erscheinen nur in spatern Gartophagen, welche bas menschliche Leben allegorifiren, aber auch ba nur als Bufate zu frubern Darftellungen. In benen, welche Guattani Monum. Inediti 1784. Giugno T. 1. 2. unb Millin Voyage T. III. pl. LXV. 1. mittheilen, fehlt bie Scene, wo Bulcan mit zwei Cyclopen arbeitet. Aber in bem bekannten Sartophag, ber fcon in ben Admirandis fteht, f. Mus. Capitolin. IV. 25., und is ben in ber Billa Pinciana St. I. 13. ift, um bie Arbeit au fom: bolifiren, auch bie Bulcanische Schmiebeeffe nicht vergeffen. Baufiger findet man die Borftellungen ber Sicilischen Cyclopen in ihrem Reprasentanten, bem Polyphem, ba zumal bie Ibplienbichtung Volpphem und Galatea burch bes Philorenus Galatea und Theocrits Lieber fo beliebt murbe. S. Pitture d'Ercolano T. I. tav. 10. und ben gangen 4ten Beft von Tifchbein's homer in Beichnungen nach ben Untiken.

b) Bie fchleubert Jupiter bie Blige? Erft im wirklichen Rampf nach ber homerischen Beroensitte, also auf bem Streitwagen, wie wir ihn auch auf alten geschnittenen Steinen im Gigantenfampf erbliden. Daraus entsteht in ber Kolge bie Ibee von einem Donnerwagen, inbem man fich bas Himmelsgewolbe von Erz und ben Donner als bas Raffeln eines barauf herumfahrenben Bagens benet. ber gebort ber berühmte Flügelwagen bes mit feinen Beerfchaaren ausziehenden Beus in Plato's Phaedrus c. 56. p. 250. mit Beindorfs Unmerk. und beim Borag, I. Db. Noch beutlicher wird bieg burch bie Kabel von **34**, 8. bem nachaffenben Salmoneus. S. ju Birgil VI. Aen. 590. Spater macht fich's Beus bequemer, und schleubert seine Blibe fitent, oben, wo bie himmelspforte ift, burch welche er berabbonnert, Dvid. Metam. II. 306. mit Bog ju Birhiervon die Spottereien eines gils Georg. III. S. 588. Aristophanes Nub. 401. und Lucian im Timon c. 1. 2. Die Borftellung von einem mit einem Blig und Donner auf bie Erbe herabsteigenden Zeus, καταιβάτης, ift nie allgemein gewefen, und geht eigentlich von ber Borftellung eines aunbenben Bliges (Aeschyl. Prom. 358. mit ben Scholien) aus, wie er wirklich wegen einer alten Sage (Appian. Syriac. 58. T. I. p. 123. Schw.) ju Seleucia verehrt und in Mungen porgestellt murbe. G. Spanheim de Pr. et Usu Numism. T.I. p. 431. Edhel Doctr. N. V. III. p. 326. Rehr hat auch Burmann in seiner gelehrten Schrift Jupiter Fulgerator Leid. 1734. eigentlich nicht beibringen konnen. Das durch Phibias geschaffene Ibeal bes Beus gab ihm den Blis nicht einmal als Symbol in die Hand +).

<sup>†)</sup> Daber auch Bisconti mit Recht muthmaßt, bag in ber einzigen

Oov. 1714. Spanheim de Pr. et Us. N. T. I. p. 431. ertiart ben geflügelten Blie nur von feiner Schnelligfeit). (f. &. B. in Dehns Dactpliothet T. I. tav. 1. 54. auf ben Centuripis nischen Mungen, Mionet No. 235.) liegt nun bas Symbol ber bodften Macht balb in ben Klauen bes Ablers (Manil I. 344.), balb auf bem Thron bes Jupiters in einer Gemme bei Daffei T. II. tab. 25. balb unter bem Throne bei Boiffarbi und Gruter, f. Montfaucon Ant. Expl. T. I. pl. XX. 4., balb fchreckt er auf ben Schilben ganger Legionen, wie ber 12ten ichon zu ben Beiten August's, Dio LV. 23. S. 795. mit Reimarus Unmertung (woraus benn unter Marc Murel bas Bunber ber legio fulminatrix erfonnen worben ift). 6. Moyle's Works T. II. p. 81 - 390. Mosheim syntagma dissertt. p. 621. u. die von Meu set in der Bibliotheca historica Vol. IV. P. II. p. 47. citirten Autoren. Allein wer mochte alle Schattie rungen in ben Runft = Allegorieen ber Alten, besonders auf ihren Dum gen, wogu fie bas Bilb ber Blige brauchten , anführen konnen. Dennoch ware es fur die Runft = Allegorie eine fehr unterhaltende und be= lehrende Korschung. Blise wurden bem Jupiter als donaria geweiht. So ein gotbener von 50 Pfund, so wie ber Juno und Pallas von Silber burch bie Decemvirn im Capitolium, &iv. XXXII. f. Ryd. de Capit. c. 19. p. 232. Im faifert. Antifentabinet bei ber Bibliothek zu Paris ift ein colossaler Blig, ben Millin zeigt. S. Magazin Encyclop. 1808. November, S. 18. Bei ber Apotheofen-Sitte wurden fast alle Divi Caesares mit Bligen vorgestellt. E. Spanheim de Pr. et Us. Num. T. I. p. 432. Beffer noch machte es ber tolle Caligula; Sueton. in Vit. Calig. c. 52. barba aurea conspicuus, fulmen tenuit, wohin auch bas gehort, wat St neca de Ira bon seinen Bankereien mit bem Jupiter erzählt. Dierher gehort die Anekoote von Apelles und Lyfippus. Enfippus gof ben Ronig ανω βλέποντα und auf die Lanze gestügt (τον έπλ τη αλχμή nennt ihn Plutarch de Alexandri M. fortuna II. p. 3.); Apelles malte ihn mit bem Blige in ber hand. Da machte Epsippus bem Apelles Bormurfe. Er habe es beffer gemacht, bag er ihm bie λόγχην gegeben, ης την δόξαν ούδε είς αφαιρήσεται χρόνος άληθινήν και ίδιαν ούσαν. Plut. de Isid. et Osir. c. 24. Apelles verstand seine Kunft. Die Lobe bes Bliges gab berrliche Reflexe. Apelles

Alexander negarvopopogs war so berühmt, daß man sagte: &volv'Alexander dellenov existentes, o de 'Anelloù dellentos. S. Plut. de Alex. virt. Orat. II. s. 2. und Aelian. V. H. I. 7. Hierher gehört die Stelle des Plinius XXXV. 10. Apelles pinxit et quae pingi non possunt, tonitrua, sulgetra, sulminaque; Bronten, Astrapen, Ceraunobolum appellant. Wincesmann in seinem Bersuch über die Allegorie giebt nur eine einzige Allegorie vom Blis an, der über dem galerus eines Flamen dialis gebildet ist und gerade nur dies, daß er ein Priester des Jupiters sei, and beuten soll. Wie sinnreich hat Demon in seinen Denkmungen auf Rapoleon dies Symbol gebraucht. S. die Tasel Rr. 2. und 7.

# VI. Zeus der Allherrscher, Moeraget, Schicksalblenker. Die Parzen, die Psychoskasie.

§. 1. Der Bellene entwidelte fruh fcon aus fich felbft bie Ibee eines Geschickes, bas ber Drientalist lieber in ben Sternen las. Es war ihm augetheilte Bestimmung (Moipa), von der Geburtsstunde an (aloa). Aus den Frauen, die ben Gebahrenden beiftanden und babei spannen und fangen, entstand ber Begriff von Schichfalsgottinnen, welche in ber Geburtsstunde jedem Menschen seinen Schicksalbfaben spannen, von einer Clotho (benn έπικλώθειν ift bas eigen: thumliche Wort bazu, Gataf. ad Antonin. IV. 26.) und ihren. Schwestern (Morpas roigioggos, Aeschyl. Prom. 516.), bie fich in Gesellschaft ber Bebammengottinnen, ber Ilithpien, bei jeder Geburt Glud ober Unglud spendend ein-In biefem, jebem Gingelnen vorausbestimmten, fånben. Schicfal ift nun auch die Tobesstunde begriffen. wird aufs neue auch ichon in ben homerischen Gefangen versonificirt. Es ift die furchtbare, schwarze Lodtengottin Bottigers Kunft-Myth. II. Th.

(Khe)+), die der spätere Euphemismus nicht mehr duldete. S. Lessings Werke, Th. X. S. 184. ff. Es ist die Worta (Gell. III. 16.), Mors der Römer, die auf altegriechischen Denkmälern in Etrurien so oft mit einem Hammer oder mit andern furchtbaren Werkzeugen an der Thure des Grabmals erscheint; vergl. Hesychius s. v.  $\mu o \rho \tau \acute{\nu} \nu$ ,  $J \nu \eta - \tau \acute{\nu} \nu$ , T. II. c. 662. 20.

\*) Es leibet teinen 3weifel, bag bie nachften Bermanbtinnen und Nachbarinnen ber Rreifenden beiftanden, und so lange bei ihr blieben, bis bie Entbinbung geschehen mar. Dann empfingen fie bas Reugeborne mit einem froben Jubel, welcher mit feiner eigenen Benennung oloλυγμός hieß. Man sehe zu Hom. H. in Apoll. 119. Ihr Anbenten hat fich auch noch in ben Genethlibes ber Griechen und in ben Junones matronae auf romifchen Infdriften erhalten. Raturlich fpannen biefe Beiber, mahrenb fie bie entscheibenbe Stunbe abwarteten. Denn bie Griechinnen hatten überall ihre Spindel bei, fich, und ba biefe Runkelschweftern bem neugebornen Rinde immer etwas Borbebeutenbes fagten, so feste man ihr Spinnen und bie Butunft ber Rinber balb in Berbinbung mit einander. Die Spinnerinnen wurden zu Schicksalsgottinnen erhoben. G. Ilithnia ober bie Bere, ein archaologisches Fragment nach Leffing S. 18. 28. 40. Die Ramen Bachefis und Atropos verrathen . fchon fpatere Entwicklung ber Fabel. Bo aber im homer bie Moira, bie Schickfalsgottin allein genannt wird, ba verftehe man nur immer bie einzige, altefte, bie Clotho barunter ++). Daher auch naodoes in ber Metrabl,

<sup>†)</sup> Eine Kho als Bogel mit naufhlichem Kopfe über ber erschoffenen Procris fliegend, siehe in Hancarville's Basen T. II. tav. 126. Minnermus in einem Fragment bei Stobaus Serm. XCVI. hat zwei \*\vec{\gamma}\epsilon\_{\varepsilon\_5}\, die eine bes Alters, die andere bes Todes.

<sup>††)</sup> Es gab eigentlich nur eine Clotho, so wie bei den Lateinern eine Morta. So wie die Griechen eine Lachesis und Atropos hinzubichteten, um die Dreizaht voll zu bekommen; so hatten die Romer auch noch eine Rona umd Decima. Binder beim Gellius III. 16. p. 306. "Tria nomina Parcarum sunt Nona, Decima, Morta."

Inscriptt. Triop. IL 16. Einzeln erscheint bie Parze auf ber Borgianischen Schale bei ber Geburt bes Bacchus, wo bie Flasche, bie fie in ber Sand halten foll, leicht ein Spinnrocken fein konnte. ben Sartophag bes Meleager, Villa Pinciana St. III. 12. gangen altern Fabelcyclus haben es bie Pargen blog noch mit ber Geburt zu thun. Go im Pindar Nem, VII. 1. Olymp. VI. 72. Co in ben hymmen bes Dien und allen spatern Gefangen auf bie Geburt ber 3willingsgotter ju Delos zc. Oft finds nur zwei, wie in alten Bilbwerten, bie Paufanias anführt. G. Bisconti gum Pio-Clementino T. IV. p. 100. Da find fie noch überall Beiliberinnen und Begleiterinnen ber Chevorfteberin Juno. Poll. III. 38. (Siehe d'Arnaud de diis παφέδφοις c. 22. p. 151.). Bahrscheinlich sinb es auch bie brei Pargen, und nicht bie brei Ilithnien, bie man auf einer ber brei Seiten ber toftlichen Ara in ber Billa Borabefe fand. wo fie mit ben 3 horen und 3 Gragien bie untere Reihe unter ben 12 Olympian ausmachen, obgleich Bisconti fich fur bie Mithyien er: Hart. E. Monumenti Gabini p. 219, sq. E. Tavole aggiunte. tavola b. hier find fie alfo noch überall bie himmlischen Parzen. Aber fpater haben fie es nur mit bem Tobestage zu thun und werben also auch ins Tobtenreich verpflangt. Da werben fie aus Toch: tern bes Beus Tochter ber Racht. Hesiod. Theogon. 217. sq. Bergt. Manfo Berfuch über einige Gegenft. ber Mythol. S. 514. ff. Damit ftimmt bie Fabel bes Armeniers Damphilus beim Plato de Rep. X. p. 617. ed. Steph. wo sie als Tochter ber Rothe wenbigfeit ben Seelen Butunft, Gegenwart und Bergangenheit mit= theilen. Sie sieen bort auf Thronen in weißen Gewandern und betrangten Bauptern, alfo gewiß nicht als alte Mutterchen, wie fie bie neuere Runft fo oft vorgeftellt hat. Erhabene, ernfte, boch fcbonge= ftaltete Jungfrauen find es, bie mit ben beigezeichneten Ramen ber 3 Parten auf bem allegorischen Relief im Pio-Clementino T. IV. tav. 34. und Capitolino T. IV. tav. 25. neben bem Menschenbilbner Prometheus ericheinen. G. gu Catull. 64, 306. Auf ben fpatern Raifermingen beißen bie 3 Schweftern Fata. So auch bei Martianus Capella und Vacatus im Panegyrico in Theod. c. 18. S. Gronov zu Gell. III. 16. hierher geboren bie Fata victricia auf ben Mungen Diocletians und Maximians, (f. Edhet D. N. V. VIII.

- p. 6. 7.), brei Schwestern, wovon eine jebe ein Fullhorn trägt und 2 Steuerruber. Aus Procopius Bell. Goth. I. 23. ist benkbar, bas bie tria fata eine Capelle in Rom hatten. Bergl. Menage Origines Italicae p. 218. f. bie gelehrte Rote von Dati. Die fata, se, affatato kommen bavon her.
- § 2. Es war ein Fortschritt bes hellenischen Gotter: glaubens, bas Schickfal fowohl einzelner Menschen, als ganger Stabte und heere bem Dberften ber Gotter (Bem υψίστω, Spon. Misc. p. 315.) unterzuordnen. mers Gedichten findet sich barüber eine boppelte Unsicht. Balb ift schon ber Wink feiner Augenbraunen Entscheibung und Schicksal (numen), und er ift willführlicher Spender bes Schicksals. Balb theilt er aus und spenbet, mas bie Moira, das Schicksal, unabwendbar, wenn auch aufschieb: Auf jeden Fall find nun bie Parcen felbst bar, beschloß. Dienerinnen an feinem Thron. Alte Bildwerte ftellten ibn als ben herrscher ber Pargen auf (als Moigagerng). bente an die zwei Parzen und die Bilber bes Zeus und Apollo, beibe mit bem Beinamen Morgayerns zu Delphi beim Paufanias X. 24. p. 234.+). Go ift Beus oberfter genfer aller Schicksale. Diese Borftellung haben auch im Ganzen bie griechischen Tragifer bei ihrer Schicksalbfabel beibebalten, in ber fie bem Beus und übrigen Gottern, beren Billen bie Dratel aussprechen, ftets die Leitung beffelben zuschreiben. Uebrigens hat man sich dieß Schicksal ber Tragifer in neuern

<sup>†)</sup> In einem noch unvollenbeten Bilbe bes Zeus, wobei bem Künstier Theocosmus (?) Phibias selbst geholfen hatte, zu Megara, Pausan. I. 40. p. 154. tanzten horen und Parzen υπές της κεφαλής τοῦ Διός. In einem Hain ber Ceres in Arcabien waren am περίβολος Marmorreliefs. (Paussan. VIII. 37. p. 465.); ba waren bie Parzen mit bem Zeds επίκλησεν Μοιραγέτης abgebilbet.

Beiten oft febr vertehrt gebacht. Es bangt mit ben Begriffen von bem, mas die alte Belt 4300, einen forterben. ben Aluch auf Kinder und Kindeskinder, und mas man μήνιμα bieß, gufammen, vergl. Balden. zu Eurip. Phoeniss. 941. Hippolyt. 826. Es ift ber unverbefferliche Stamm. charafter eines Geschlechts. G. Berbers Abraftea St. IV. ©. **3**09. Sieher gehoren noch zwei Borftellungen in ben homerifchen Gebichten. Beus felbst ift Schaffner (ταμίης, promuseondus) bes Rriegs, Iliab. IV. 84. und aller bie Menschen betreffenden Schickfale. Darum fteben awei Beingefage in feiner Salle, bas eine voll Segnungen, das andere voll Uebel, nach der bekannten Stelle Ilias XXIV. 527, ff. +). Der ift ber Gludlichste, beffen Babe er am meisten von bem Gefäg bes Guten beimischt.

<sup>†)</sup> Das gange Bilb ift offenbar von einem Schent . und Weinmeifter bergenommen, weswegen auch Ζεύς ταμίης πολέμοιο heißt. Iliab. IV. 84., we die Benediger Scholie B. gang richtig erklart: ταμιούει καλ έναmonteles ror molepor. Daher nennt bieß auch Themistius in ber 19ten Rebe (bie Stelle führt Duport in Gnom. Hom. p. 142 an) bas rapetion en oneamo, und fo verfteht es auch Plato in ber berühmten Stelle de Rep. II. p. 379. D. Das Bilb hat unftreitig viel befrembenbes fur uns. Das Bort raulns aber führt barauf. Man theilte gleiche Portionen im Effen aus, Douff. XV. 140. (Reith Antiq. Hom. p. 303.), unb fo auch bier in ambern Gaben. Man nimmt gern bie Allegorien beffen, was im Olymp geschieht, vom Effen und Trinken. Man bente an bie Ruh: len ber Gatter: οψέ θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά, f. Byttenb. zu Plut. de S. N. V. p. 21. Gine feltsame Nachahmung ber wei Raffer findet Apollonius von Dyana bei ben Indiern, zwei Kaffer ans schwarzem Marmor voll Regen und Wind. Philostr. V. A. T. III. 14. p. 104. Es last fich noch an allerlei fonft benten, an bie befannte Stelle Calix in manu domini, mixtione plemes, ober an die Orphische Lehre von Zeus, bem großen Difchfunftler, an ben Demiurgen in Platos Zimaus, ber bie Difchung ober Beltbilbung in einem Mifchgefaß vollenbet. C. Creuzer's Dionysus s. Commentt. de rerum Bacchicarum Orphicarumque originibus p. 52. Mitta sollte nicht burch Urnen überfest werben. Das führt irre!

Beus hat auch die Bagschalen, womit er den Sterblichen ihr Schicksal zuwiegt, Iliad. XVI. 658. u. XIX. 221. Bas an andern Stellen nur leicht angedeutet wird, erhält Isiad. VIII. 69. und XXII. 209. eine ausscührliche Schilderung. Die letzte Stelle, wo Zeus das Lebensloos des Achilles und Hector wiegt, ist der Stoff zu einem im Alterthume berühmten Trauersspiele des Aeschylus, die Seelenabwägung (ψυχοστασία), wo Zeus durch den Merkur die Todesloose des Achilles und Memnon wägen ließ, und einiger noch vorhandenen Bildwerke in der Malerei auf Thon geworden.

\*) Die ganze Banblung bes Bagens bat nichts unbeutliches, mas nicht auch bilblich bargeftellt werben tonnte, wiewohl Roppen in feinen Anmertungen zur Blias im VIIIten Buch, S. 301. behauptet, bie agnze Borftellung bleibe buntel und unentwickelt. Bergl. Benne Obs. ad librum VIII. p. 428. Alles kommt barauf an, was man ben wägenben Gott in beibe Schalen legen läßt. In jenen beiben Stellen find es die unges, die Tobesloofe beiber heere ober Rams pfer, bie auf bie Schale gelegt werben. Wie follte bieg gebilbet merben? hier findet fich ein beutlicher Beweis, wie die griechische Tragobie ben Runftlern in bie Banbe arbeitete. Es gefiel bem Mefchylus, bieß aufs Theater zu bringen. Er erfand bazu eine eigene Das fchine in einem Bangewert, wo er bie bagu nothigen Gotter in ber Luft erscheinen ließ (bas Geologecov. f. Pollux IV. 130.) und flette in die Schalen zwei kleine Puppen, als Genien gebilbet. Rum war es ausgesprochen und die bilbenbe Runft benutte biefen Wint. Gine alte etrurische Schale, bie aus bem Befit bes Englanders Jenfins nach Spanien getommen fein foll, hat biefe Seelenwagung burch ben Mertur vorgestellt, ber bie Loofe bes Achilles und Memnon waat, inbem Apollo, ber Schugherr bes Memnon, ihm gegenüber fist und bie hanblung gleichsam nachahmt. Wincelmann Mon, Ined, No. 133. hat bie Abbilbung, Bangi im Saggio T. III. p. 224. ff. bie richtigste Erklarung bavon gegeben. Man wurde indeß aus biefer Vorstellung noch immer nicht alles beutlich einsehen können, wenn fich nicht ein Basengemalbe erhalten batte, bas nach manchen Irr-

falen in bie faif. Bibliothet nach Paris tam, von Clener geftochen und Millin erflart murde. Peintures des Vases antiques Livr. IV. pl. XIX. - XXII. Die frubere Abbitbung in Pafferi's Picturis Etruscor. in vasculis No. 262. ift gang verfehlt und gefchmactios, so wie bie Ertlarung, welche Baffelt in einer eigenen Schrift: "Vas Etruscum, omnium quotquot hactenus innotuerunt maximum." Traj. Bat. 1780. in 8. barüber getraumt hat. Die Scene scheint gang nach ber Aufführung bes Stucks bes Mefchylus auf bem Theater topirt zu fein, nur bag Beus felbst fehlt. Unten fturgt Memnon, auf ben Achilles einbringt. Dben fteben gang fo, wie nach Plutarch de aud. poet. T. I. p. 63. Minttenb. Aefchylus bie Scene geordnet hatte, Thetis und Cos bei ber Bage, Thetis mit Bufriebenheit ihren Gohn Schugenb, Gos in Bergweiflung fich bie haare ausraufend. (Die Ibee ber flehenden Thetis und Gos batte fcon Epcus, ber Gohn Mprons, in einer großen bramatischen Gruppe am hippodamion zu Olympia ausgeführt. S. Paufan. V. 22. 6. 98. und Levezow Familie bes Encomebes 6. 30.) Sinnreich wechselt mit bieser erhabenen Scene auf ber Rehrseite eine bacchische gampadophorie (Facteltang). Das merkwurdigfte ift hierbei, bas fowohl auf ber Schale als auf ber Bafe Mertur ben Bagemei: Dieß erinnert an bie auf agyptischen Dentmalern noch vortommenben Tobtengerichte, wo vor bem thronenben Dfiris eine Bage errichtet fteht, auf ber bie Berbienfte ober Berbrechen bes Ber: ftorbenen von einem hundtopfigen und Sperbertopfigen (bofen und guten) Genius gewogen, und von einem Ibietopfigen Schreiber (bem Thant ober Mertur) in ein Tafelchen gezeichnet werben. vollftanbigfte Borftellung auf einem fteinernen Mumientaften im brit: tischen Ruseum, die Gordon publicirt, Borga aber de Obeliscis p. 304. trefflich erlautert bat, verglichen mit zwei, außer in Rleinigkeiten, gang abnlichen Abbildungen auf Papprusrollen, welche bie Frangosen in ben Grabern ber Ronige bei Theben in Mumien: Kaften fanden, in Denon's Voyage pl. 141. und auf ber von Cas bet in Strafburg herausgegebenen Rolle: Copie figurée d'un rouleau de papyrus. Paris et Strasbourg 1805. Die Mehn: lichteit biefer altagyptischen und altgriechischen Borftellung ift vielleicht nur fcheinbar, aber boch fehr auffallenb. Inbeg tannte homer gewiß das dapptische Tobtengericht (s. Heeren Ibeen Ah. II. S. 682.
ff. neue Ausg.) eben so wenig, als das ohnstreitig davon abgeleitete
bes Minos und Rhabamanthus. Der aus Phonizien eingewanderte
Merkur mußte ja vor allem auch als Wagemeister gebildet werden.
S. Descript. du Cab. de Stosch, p. 91. n. 394.

\*\*) Chicfal. Bas thut Beus? fragte man ben Aefop. wortete: er erniebrigt bie Soben, erhobt bie Riebrigen. ftimmt ber Anfang bes Besiobischen Gebichtes Eoy. x. Hu. 3. vollkommen überein. Wie erhöht und erniedrigt er ? Darauf antwortete man: Er giebt Reichthum (ολβον) und Berstand (μητιν, νόον). Er giebt ben ölfor noch Willführ eodloig ide nanoiger öxog ede-Ayow exaorw, Obuff. VI. 188. (es fagte bas Rausicaa zu bem schiffbruchigen Uluffes). Ein folder ift ein Actoclos, Diphilus, Gotte lieb. Aber er nimmt auch Reichthum und Berftanb. fonbers 1) ber Begriff mertwurdig, bas Gott gange Familien fegne ober verberbe. Die Rinber ber gottgeliebten Manner find gleich gu ertennen, fagt Menelaus ju bem Pififtratus, bem Cohn bes Reftor, Donff. IV. 206. ff. Gben fo haßt er auch gange Gefchlechter, und in biesem haß liegt eben bas unvermeibliche Schicksal. Um nun biesen Baß zu erklaren, bachte man an unversuhnbare Berbrechen, an ayos. 2) verbient bemerkt zu werben, bag im gang fruben Alterthum ber Begriff herrichte, ben Publius Syrus burch bie bekannte Genteng ausspricht: Fortuna quem vult perdere, stultum facit. Ein solcher wird ein θεοβλαβής, und ber Buftanb heißt θεοβλάβεια, welchem ber deowelng entgegensteht. Dies ift bie auch in ber alteften biblifchen Urkunde vorkommende Verstockung. In ber Ilias ift Agamemun fo geblenbet, und klagt fich beswegen felbft an, IX. 116. und befonbert XIX. 85. ff. hier wird bie "Arn als bie Aochter bes Beus aufgeführt. Gie bat felbst einst ben Zeus getäuscht. Besiob macht fie gur Tochter ber Eris 226. 30. Gie geht auf ben Ropfen ber Menfchen. Roppen erklart es von bem Uebermuth, womit fie ihre Rraft ausbruckt. Dann murbe fie aber ihre insultirende Gewalt mehr baburch ausbrucken, baß fie fie mit gugen trate. Dir fcheint es mehr bie Wirfung bes Berblenbens zu bezeichnen. Der Fußtritt ber Ate entnimmt bem Rouf ben Berftand. Manche geflügelten Genien auf alten Bafen und Etrustischen Monumenten scheinen mehr bie Ibee ber

Ate als bie Kope auszubruden. Bielleicht ift bas Geben auf ben Ropfen auch nur fpnonym für bas einfache enzugeparar in bem Sinn, wie es vom Alter ober ben Parcen gesagt wirb. S. Sopopen gur gr. Blumenlese II. 42.

# 3 weite Abtheilung. Beus als Ronig unter ben Menschen.

- 1. Zeus stiftet die heiligen Satzungen durch Orakel. The= mis. Dike. Nemesis.
- §. 1. Beus ift Ronig (βασιλεύς, b' Drville ad Charit. p. 491.) und er verleiht allen Konigen bas Scepter und bie beiligen Satungen (Σκηπτρόν τ', ήθε θέμιστας, Ilias I. 238. IX. 99. Callim. H. in Jov. 79. mit Spanbeims Anmerkungen S. 30. 62 +). Er ubt seine Konigsrechte über Gotter und Menschen. Beus wurde als suoileds felbst in Delphi besonders verehrt. Das ist ber Zeds βασιλεύς, ber bem Tenophon auf bem Rudzuge von Perfien, fo bebeutende Eraume schickt, δσπες αὐτῷ μαντευτός ην έχ τῶν Δελφων, Αναβ. VI. 1, 22. p. 334. ed. Schneid. vergl. III. 1, p. 142. Die Gotter felbft muffen feine Uebermacht anerken: nen (Ilias VIII. 38. wo bie bekannte Stelle von ber golbes nen Rette, an die sich alle Gotter und Gottinnen vergeblich bangen, um ihn herab zu ziehen, IV. 52. u. f. w.) und die

<sup>†)</sup> Daher heißen bie Konige Διοτρεφέες beim homer, und wirklich führte man den Stammbaum aller Konigsgeschlechter im heroischen Zeitalzter allezeit bis an Zeus, weßwegen Plato im Alcibiades I. Th. V. S. 40. Bip. den Socrates gegen den auf seinen dis zum Jupiter hinaufgesührten Stammbaum groß thuenden sagen läßt, alle ihre Vorsahren βασιλείς eister έχ βασιλέων μέχοι Διός. Und so erbt das Scepter Agamemnons von Petops und Zeus herab.

Ronige auf Erben regieren burch ihn. Beus freut fich feiner Herrlichkeit (xide yalwr), und wenn er auffteht, erbebt. ber Olymp (Hom. II. VIII. 443.). Bierher gehort ber Zede Toparros in dem gefesselten Prometheus des Aeschplus, wo ber Gott als ein jugendlicher, allen Widerstand vernichtender Usurpator bes alten Titanenthrons geschildert wird (νεὸς γαρ τύραννος εν θεοῖς v. 310.) †), Dier find auch Rraft und Gewalt (Koarog und Bia) noch seine Diener, vergl. Aeschyl. Choeph. 242. Hesiod. Theog. 385. mit allen Marterinstrumenten ber Kreuzigung (bie fpater Horag feiner necessitas in die hand giebt I. Dd. 33. 17.). mit Gewalt befestigte Herrschaft verleiht boch ben Sterblichen das heilige Recht. Beus wird ber Stifter alles gottlichen und menschlichen Rechts (er stiftet burch bie Gemis bie 'Ooinv ++) und dixnv, b. h. das gottliche oder natürliche und

<sup>†)</sup> Borzüglich v. 50. 307. 324. 526. Aeschylus zeigt uns ben Zeus ganz im Licht eines herrschers mit aller Willühr und Gewaltthat, die der freie Grieche den Tyrannen zuschrieb. Prometheus Charaktergröße muß auf die aller Tyrannengewalt trogenden, der Freiheit alles ausopfernden Griechen außerordentliche Wirtung herborgebracht haben. S. über die Charaktergröße des Prometheus Jacobs in den Beiträgen zu Sulzer Ih. II. S. 453—460. Man muß annehmen, daß durch diese Fabel die Idee des Kampses gegen das Schicksal erst begründet marken ist. Uedrigens vergesse man nicht, daß es Trilogie war und daß es außer dem πυοφόφος und Δεσμώτης auch einen Λυόμενος gab, wodurch die Berschung gestistet worden. S. herder Abrastea IV. St. S. 295. herder hat selbst in seinem entsesselten Prometheus (Werke zur sch. Lit. u. Kunst Ih. VI. S. 70. ff.) diese Ausschung versochten. Wan sehe die Zueignung an Gleim.

<sup>††)</sup> Mit Recht nennt Ruhnten zu Tim. Gloss. 6. 197. ed. nov. bieß Wort scopulum interpretum. Die Etymologie bes Hespschius Th. II. c. 764. s. v. ἐσίους θαλάμους von Εσις, quod sinitur, scheint bas einzig richtige. Schon Perizon. zu Aelian V. H. VIII. 1. hat bas Wort richtig gefaßt. Die Menschen, bie alles, was sie besitzen, von ben Gottern empfingen, mussen auch begreifen lernen, daß den Gottern

. 4

menschliche oder burgerliche Recht), und so wird er der Borssteher aller Tribunale und Gerichtspläße (Διχάσπολος), der Strasende und Lohnende (Νεμέτωφ, späterhin personisszirte man diesen Begriff auß neue und schuf die Nemesis, Adrasstea), und der auf den Burgen wohnende (πολιεός, πολισώχος, denn πόλις heißt da die Burg, Hemsterhuns zu Aristoph. Plutus S. 261.) und von da alles überschauende (επόψιος, Callim. H. in Jov. 82.). Hieraus wird in der Folge die personisszirte "Οπις oder Οιπις, die im Homer nur noch die Aussicht der Götter bezeichnet, XVI. 389.

\*) Sanz eigenthumlich gehört bem Zeus, als Könige, bas Sceptron, bas ihm auch Phibias in die Hand gab. S. Andeutungen S. 97.

Es war der alten Sage nach so kunskilch mit metallnen Buckeln bez schlagen, das es nur Bulkan gemacht haben konnte, und erbte auf die Familie des Pelops. Ilias II. 101. Als eine Reliquie verehrten es spater noch die Charonenser nach Pausan. IX. 40. S. 133. Merkzwürdig ist, daß die Hasta, als die eigentliche Bliswasse, wodurch auch alle onlören et gravis armaturae milites in der Folge die zum Mazcedonischen Phalanx (sarissae) herab die Welt bekämpsten und besiegzten, bei den altesten Griechen als Segenstand der Verehrung, als

alles gehort. Osin heißt also die Gebühr (baher auch die justa, was dem Tod gedührt), was den Göttern gedührt. Run sinden sich aber die Menschen durch Zehaten (δεκάται) und Opser ab, auch das ist die Gebühr und heißt κα-δοσιούν. S. Spanh. zu Aristoph. Ptut. 660. Alles, was nun durch diese Gebühr gelöst ist, ist nicht mehr legov, gehort den Göttern nicht mehr, sonzern den Menschen zu. Daher kommt es nun, daß δσια den legoig völlig entgegengeset, so viel als βέβηλα, δημόσια heißt. So in den Reden der attischen Redner. S. Balcken. zu Anmon. III. 6. S. 184. und zurechtgewiessen von Dorville zum Charit. S. 267. Lips., vor allen Tantor zu Aeschinnes in Tim. S. 90. Seibst die neuesten Kericographen Scheidius im Etym. S. 695. und Schneider s. v. δσία haben den Zusammenhang dieser Berdeutungen nicht genug übersehen. Was unter δσίη zu verstehen, ternt man am besten and den Worten des Ephorus dei Strado IX. S. 646. B., wo von dem Sott zu Delphi die Rede ist, έσωφοδνίζε — τὰ μὲν προςτάττον, τὰ δ΄ ἀπαγορεύων, τοὺςδ΄ οὐδ΄ δλως προςιέμενος.

Setisch gast. Co sagt Justin XLIII. 3, 3. "Per ea adhuc tempora reges hastas pro diademate habebant, quas Graeci sceptra dixere. Nam et ab origine rerum, pro diis immortalibus, veteres hastas coluerunt: ob cujus religionis memoriam adhuc deorum simulacris hastae adduntur." Parthenopaus in Aeschys. VII c. Theb. 483. schwört noch bei seiner Hasta. Caeneus sieß seine Hasta (wie Gester seinen Hut) von allen Borübergehenben anbeten. S. Adagia s. v. Caenei hasta. Bergs. Bernegg. zu Justin S. 71. Ryckius. de Capit. c. 19. p. 236. Daher Subhastatio. s. Briss. de Form. VI. p. 510. 511. Das Scepter war auch ber Königeschmuck ber alten etrurischen Lucumonen und kam so mit ben übrigen Insignien nach Kom. Rirgends sehsten aber die Obler. So trug ben scipio eburneus jeder Triumphator. Juvenal X, 43. Gori Mus. Etrusc. T. II, p. 366.

Wie aber offenbarte Beus bie gottlichen Saturgen und Absichten ben Sterblichen? Durch die Babrfagung; theils warnend, durch Blige, Donner und andere him= melszeichen (als Ζεύς τεράστιος, benn τέρας heißt ganz eigent: lich der Blig und daher die Benennung für alle vorbedeu: tende Meteore, bie man Jupiterzeichen, Liosqueia, nennt), rathend burch Augurien und Bogelflug (olwrós), anordnend burch die Drafelftimmen. In allen biesen Beziehungen zusammen beißt er Panomphaeos, Ilias VIII. 250. hier tritt bas alteste pelasgische Drakel ju Dobona in Epirus ein, welches aus ber Schamanen : Baufelei ber Selli durch Priesterinnen aus Ufrika zuerst ein wirkliches Drakel wurde, ba vorher bloß-bie Eiche als Drakel-Fetisch gerauscht hatte. S. henne's Ercurs zur Ilias XVI. 233. Observatt. T. VII. p. 283. ff. +) Der Cultus dieses Drakels

<sup>+)</sup> Ueber ben Dobondischen Zeus s. Balden. de Scholis Homeri Leidensibus, Opusc. T. II. p. 129. cf. p. 362, woher zu sehen, bas er auch Nacos hieß, υδοηλός, wegen ber babei besindlichen Quelle. Bergl. zu Ammonius, S. 246.

hatte gewiß anfangs eben so wenig etwas mit bem Cretenfischen Beus zu thun, als ber uralte Schlangenfetisch zu Pn= tho mit bem Delphischen Apollo (obgleich Ranne Myth. G. 71. eine Brude zu bauen weiß). Allein die neue Beus : Reli: gion verschlang auch biefen alten pelasgischen Fetischbienft. Dief gefchah zu ber Beit, wo von Dobona aus ben De: lasgern ber Name ber 12 Olympischen Gotter gelehrt murbe, nach Herodot II. 52. Denn vorher hatten ihre Setische feine Ramen. Das acht panhellenische Drakel gab inbeg ber Fragegott, ber Python zu Delphi. Fruber als Apollo aab hier die Themis ihre Spruche. Aeschyl. Gumen. 4. Dr. pheus Symn. 78, 3-6. Paufan. X. 5. Apollo aber wird ausbrucklich nur Διος προφήτης Aefchyl. Eum. 19. genannt. Die ganze Personification ber Gottin Themis, Die noch jest in fo viel taufend Themisprieftern fortlebt, beruht auf ber preiswurdigen Tendeng bes altesten pythischen Drakels, ben gewaltthätigen und blutdurstigen Bolfern statt bes Kaustrechts tiefe Scheu por ben rachenben Gottern und Gerechtsame gu Bir verbanten bem polemisirenden Strabo ein berrliches Fragment des Ephorus über diefen 3wed des Delphischen Drakels, Strabo IX. S. 646. B., wozu Roppe in feinen "Vindiciis oraculorum" ben Commentar lieferte. Bergl. Gillies History of Greece T. I. p. 115. nian Letters T. II. p. 269. ff. So wird Themis am Throne bes Beus figend, fich ju feinem Ohre hinneigend und mit ihm fich unterrebend gebichtet in bem Somerischen Hymnus in Jov. 3. Pindar. Olymp. VIII. 23. Drakelspruche find alfo bie ersten Gesetze ber verwilderten Griechen und daber beißen auch diese in der altern dorischen Form Gemστες, fo wie θεμιστεύειν stets fo viel bedeutet, als Drakel: sprechen. Or oe Jemiorevow, ruft die Pythia zweimal Berbrechern zu, bei Aelian V. II. III. 43. 44. S. Cafaub. zu Strabo VII. S. 506. Weffeling zu Diod. Ah. I. S. 384, 17.

\*) Die Sauptstelle über bie Titanibe Themis ift beim Diobor V. 67. "Themis hat bie Prophetentunft, bie Opfer, bie Satungen gur Berehrung ber Gotter (bie Despor's), bie Gefetlichkeit und Gottesfrieben (eine treugam domini nach bem Fauftrecht) zuerft ge-Daher die Benennung Despopulanes und Despoderau. Benn Apollo Dratel giebt, fo heißt es Bemioreveir. Denn The: mis ift bie Erfinderin ber Drakel." +) hier ift auch icon ber Schlusfel jum Stammbaum ber horen, ber Tochter ber Themis mit bem Beus, bie dinn, Euroula und Elonny genannt werben. Die game Dichtung von ber Themis ift also allegorische Borftellung bes Berfat rens, wie bie roben Belasger entwilbert und zu Bellenen bumanifict wurben. Sie ift baburch fehr mertwurbig, baß fie bie altefte rein allegorische Personification einer Tugenb ift, bergleichen bie spatere Kunft so viele gebichtet und gebilbet hat. Aber eben barum ift fie fur jene alte Beit nur Dichter : nicht Runftgebilbe. Ihre Che mit Beus fcheint einen eigenen Fabelfreis (leods yauos) gebildet zu haben. Man benke an die alte Cage von Ichnae in Theffalien (G. Steph. Byg. s. v. "Izvas und Potter zu Encoph. 129.) und bas Fragment Vinbars C. p. 130. ed. Heyn. Paufanias spricht an mehrern Orten von ihrer Bereh: rung, aber nur einmal von einem Bilbnif aus weißem Marmor IX. 25. p. 76. Indeß gab es in Gerichtshallen gewiß Bilbwerke von ihr. Bon einem berfelben nahm ohnstreitig Chrusippus feine acht koifche Allegorifirung, bie uns Gellius XIV. 4. aufbewahrt hat. De M fie eine ernfiblickenbe, Ehrfurcht gebietenbe Jungfrau (adiap Bogos,

<sup>†)</sup> Schon Eustath. S. 993. bemerkt, σύστοιχος ή θέμις και ο δεσμός. Beibe stammen von δεμίζειν, welches nach hesph. Ih. I. c. 1692, 13. bei ben Cretensern so viel hieß als δικάζειν. Die Θέμιστες Oratelsprücke wurden zu δεσμοῖς, heiligen Satungen. Strado. δέμιστες in dem Sinne von Oratel kommt nur noch in der Homerischen homme auf den Apollo 394. vor. Sonst bemerkt Strado VII. S. 506. B. daß es im Homer nur sur βουλαί και πολιτεύματα gebraucht worden. δέμιδες sur Oratel des Apollo hat Pindar Poth. 4. 96.

woran erkannte man bie Jungfrau im Bilbe?). Aber bieg ift icon eine Remesis. Spater ift Themis mit ihrer Tochter, ber Dite, oft verwechselt worben. Dite felbft aber geht wieder uber in bie Remefie. Bas Montfaucon Supplément Tome I. Planche 86. aus Rossi Memorie Bresciane p. 40. als eine Themis giebt, ift eine Rovantite und fo wenig eine Themis, als bie bor einem Dreifuß fclummernbe Araumerin auf einer alten Pafte in Bindelmanns Monumenti No. 44. Es foll biefe Gottin als Juftitia auf Mungen vortommen, 2. B. beim habrian Edhel D. N. T. VI. C. 426. Montfaucon Th. I. pl. 211. No. 10. Allein bie bort thronende Rique mit ber Schale in ber Sand ift wohl ber Raifer felbft. Aber als Nequitas er: fceint fie auf geschnittenen Steinen (Zaffie's Catalogue No. 8191. ff.) und fpater auf Raisermungen, wiewohl ba, wie Buonarotti Osservaz, sopr. alcun. medagl. p. 247. fein bemertt, nur guf bie Billigfeit ber unverfalfchten Dunge gefehen wirb. hier bat fie balb eine Bage, balb Palmen ober Kornahren in ber Sanb. Die Tehre und Bage ift aftronomischen Ursprungs. Rach einer alten Dichtung, die Aratus nach Besiodus am schönsten singt Phaen. 96-135. entflob Themis ober Dite bem frevelnden Menschengeschlecht und marb bie Jungfrau am Sternenhimmel, wo fie Aftraea beißt. Bergl. Bermanns aftron. Mythen G. 133. ff. Romifche Aftronomen benugten bie Scheeren bes Scorpions, um baraus ein neues himmelezeis then au bilben (Hygin, Astron. II. 26. p. 478. "nostri Libram dinere") und biefe ber Jungfrau in bie Band gu geben, eine Schmeichetei fur Muguft, Birg. I. Georg. 33. Bergl. Buttmann in Ibelers Untersuchungen über aftronomische Beobachtungen, S. 373-78. u. Rhobe über ben Thiertreis &. 38. Bon nun an galt bie Bage felbft als Mlegorie ber Romerherrichaft, Manil. IV. 540. vergl. Abbifon on Medals p. 84. Go ift bie Bage in bie Band ber Gerechtigkeit getommen und im Byzantinifden Reich icon fleißig gebilbet worben, wie 3. B. am Thron bes Raisers Nicephorus Botoniates, ben Montfaucon anführt Antiquités T. I. p. 353. Die neuere Emblematit hat mun gar ber Gerechtigkeit eine Binbe gegeben. Diefe unfinnige Bilbung ftammt aus einer beim Stobaeus Germ. 42. G. 309. aufbewahrten Sage, daß zu Theben in Aegypten die Statue des Oberrichters mit zugemachten Augen gebildet gewesen fei. Bergl. Alciati Em-

blem. 144. p. 514. Alfo gang entgegengefest ben Griechen, bie bas Auge ber Gerechtigfeit felbft fpruchwortlich brauchten. erii Hieroglyph. XXXIII. 1. p. 392. Auch bas Schwert ift ein schr unschickliches Attribut. Wie viel giebt es hier aufzuraumen. Bas Windelmann Bersuch über bie Allegorie in ben Ber fen Ah. II. S. 538. n. Ausg. barüber gefammelt hat, ift vollig unbrauchbar. Bergl. Ramlers allegor, Perfonen No. 45. 6. 47. \*\*) Der Begriff: Themis, erweiterte fich in ben Begriff: Dite und biefer wieber in ben Begriff: Remefis, ober in ber genealogischen Sprache: Remesis war eine Tochter ber Dite, und Dite eine Tochter ber Themis +). Die Gottin Remefis erfcheint noch gar nicht' im homer, nur einmal im heflob ++), aber fe wurde in ber Folge eine leitenbe Ibee gegen allen Uebermuth (υβρις) ber Tyrannen und Reichen. Reich ftattet fie bie Dichtung mit Symbolen aus, bie auf ihre Gefchafte zu meffen (ber gehobent Ellbogen) und ju gahmen (Jod, Baum, Peitsche) beuteten. G. ben hymnus bes Mesomebes und Jacobs Anmert. Vol. II. P. II. p. 342. ff. Roch ist eine treffliche Statue von ihr vorhanden, bie an bie Rhamnusische Abrastea bes Agoracritus erinnert, im Pio - Clementino T. II. tav. 13. Sie fcmolz mit ber Diana Opis ober Upis in Rleinafien jufammen. Daber nun zwei Remefes, befonbers auf ben Smyrnaischen Mungen. Paufan. VII. 5. p. 250, vergl. mit Buonarotti sopr. alc. medagl. p. 219. ff. Bas man für eine Schleuber gehalten hat in ber einen Sand ber Remefis (g. B. in ben Mungen von

<sup>†)</sup> So wie die Themis in die Dike übergeht, so geht dies wieder in die Nemesis über. Daher sagt Ammianus XIV. 11. p. 59. in einer hauptstelle über die Nemesis: fingunt hanc Theologi veteres Justitiae (dings) siliam. Dasselbe sagte Wesomedes in seinem berühmten Hymnus auf die Nemesis in den Analecten T. II. p. 263. Der Dike wird ein Zvydy zugeschrieben vom Agathias ep. 76. T. III. p. 62. und der Remesis auch in jenem Hymnus v. 13. Dadurch daß sie eigentlich die Themis ist, extlavatsich auch die Greise, auf welchen sie fährt, und die Aethiopier auf ihres Krone als der Rhamnussischen Sotin. Pausan. I. 33. S. 127. Ja als Themis holen sie Varzen vom Ocean her. S. Pindar Fragm. C. S. 138.

<sup>††)</sup> Op. 198. Die anbere Stelle in ber Theogonie, aus ber Der ber in ben Berftreuten Blattern II. 217. eine zweite ungunkige Remesis ableitet, ift undcht. S. Ruhnk. Ep. Crit. I. p. 57.

Smprna bei hunter tab, 51. 20.) ift ein Baum. Buonarotti G. 223. fpricht noch von einer frombola. Allein Bisconti berichtigt ichon bicfen Irrthum. Auch mit ber Glucksgottin ober Tyche wirb fie baufig auf Mungen verwechselt. Beibe führen bas Steuerruber. S. Gebel T. II. p. 553. Daber auch zwei Fortunae, wie gu Antium. Characteriftisch find noch an ber mahren Remesis ber gefentte Blick in ben Bufen und bas mit ben Fingern aufgehobene Gewand um ben Bufen. Derber's geiftreiche Erlauterung ger: freute Blatter II. 212. ff. empfiehlt fich mehr burch Ausbentung, als burch Rritit. Bortrefflich hat aber Bisconti biefen Beftus (f. Mus. Hunterian. tab. 51. Rr. 5. 19. 20.) fur eine bloße Erfindung ber Bilbhauer, bie ber gehobenen Sand einen Rubepunct fchaffen wollten, erklart, Pio - Clement, T. II, p. 25. Die Trebe (eigentlich eine Umbilbung ber alten phonizischen Benus in ben Bafen) mit ber ephesischen Diana, Remesis und Abunbantia gusammen: gefchmolzen, bilbet in spatern Beiten bie signa Panthea, movon icon Spon in Miscell, Erud. Antiqu. p. 19. ein Dufter: bilb aufgeftellt hat. Bergl. Montfaucon T. I. pl. 198. p. 312. pl. 221. p. 388. Gine ichone Allegorie ift auf einem alten Gefaße in Relief im Pallaft Chigi, wo ein Amor an feiner Factel eine Pfpche brennt. Dier fteht Remefis mit bem gehobenen Arm und bem Efchenzweig, gegenüber bie hoffnung mit ber Blume. G. bie Abbilbung in Guattani monum. antichi inedit. per l'anno 1784 di Marzo. Damit fommt ein Cippus überein, ben Beger in feinem Spicilegio p. 84. gebilbet, aber bie Remefis für einen Umor angefeben bat.

## II. Beus, Schugherr ber Flehenden. Bifefios.

§. 1. Gezügelt durch Götterfurcht und Drakelsprüche bitz beten sich die Hellenen nach und nach mehrere allgemeine Humanitätsgesethe (χοινὰ νόμιμα τῶν Ἑλλήνων, Diod. XIX. 63. p. 367. Wess. Eurip. Antiop. Fragm. IV. 3.), deren Ursprung theils in den frühesten Drakelsprüchen von Dozdona und Delphi und in den Bollstreckern der Delphischen Sakungen, den ehrwürdigen Amphictyonen (hier begründete sich vorzüglich das humanere Bölker: und Kriegsrecht), theils Bittigers Kunst-Myth: II. Th.

in ber Aderbauftiftung burch die Ceres und ben Triptolemus (bie brei Sagungen ber Bugnges, f. bas Fragment . bes hermippus bei Porphyrius de Abst. IV. 22. p. 378. ed. Goens. und Petit de LL. Att. p. 68. Wess.) ju suchen sein durfte. Um ben Ackerbau zu beiligen, befiehlt Die Pothia, daß die Stadte ihre Garbenerstlinge nach Cleu: fis bringen follen. Isocrat.  $\pi\alpha\nu\eta\gamma$ . c. 7. p. 42. ed. Coray. Die ersten Processe über ben Mord wurden von benen, bie gefetlich, nicht nach bem Fauftrecht entscheiben wollten, nach Athen gebracht. Isocrat.  $\pi \alpha \nu \eta \gamma \nu \varrho$ . c. 10. p. 44. sucht bei den Athenern um das Begrabnig der vor Abeben Gefallenen nach. Isocrat. c. 15. p. 47. Bei allem biefen wirkte bie Rurcht vor bem schützenden, ftrafenden, maden ben Beus wohl fo kraftig, als heutzutage die vor Schwert und Strang (,, the dreaded vengeance of imaginary powers may be equally effectual with the fear of the are and the halter" Gillies History of Greece T. I. p. 54.). S. Hesiod. Op. 272. — 295. und die gnomischen Fragmente unter bem Titel bes Theognis. Hauptsåchlich mußte, um die Gewaltthatigen (die έβριστάς, wie Salmoneus, Diob. IV. 68.) ju gahmen, Beus die Rlebenben, bie Fremblinge und Gaftfreunde und die Gibleiftenben fchuten, so wie die Frevler dagegen zuchtigen. In dieser breifachen Rudficht ist König Zeus als Hikesios, Xenios und Horkios verehrt worden. Dazu kam bas heilige hausrecht, in welchem Sinn er Berkeios hieß, wo man bie frühere Beiligkeit bes Beerbes auf ben ganzen Sausbezirk übertrug.

§. 2. Beus schirmet die flehenden Flüchtlinge (ineral, eigentlich Untommlinge, apixropes, Aeschyl. Suppl. 249. und, in wie fern sie fich auf den Heerd sehen, exploren,

1

Dorff. VII. 53. Apoll. Rhod. IV. 747. Diefe Rluchtlinge find entweber schuldige ober unschuldige. a) Die Schulbigen find unwillführliche Morber, bie gefühnt fein mol-Seben Morber traf nicht nur bie Rache bes nachften Bermandten (ayrioreis) ober bes fogenannten Blutrachers (bes Goel ber Ebraer, f. Michaelis mof. Recht Th. IL. 6. 131. ff. und beffen arab. Chrestomathie S. 27. 86.), fonbern auch ber fürchterliche Blutbann (Soph. Oed. Tyrann. 244 — 250. nach Drafos Sagung, Petit. LL. Att. p. 613. Wess.). Um nun bie zerstörenden Folgen ber forterbenden Blutrache zu hemmen, gab das belphische Drakel icon fruh eine Beisung, bag ein landesflüchtiger, in ber Frembe fich auf die Schwelle setzender Morder mit eigenen Subnungen, die wieder ben Beus Kadagocog (herodot. I. 44. Jupiter entfundigte querft ben Grion; Aefchyl. Gumen. 430. Scholien zu Pindar Poth. II. 50.) zum Borfteher batten, von seiner Blutschuld gereinigt werden sollte (es gefchat burch bas um ben Berbrecher herumgetragene Blut eines Spanferkels, also burch eine Art von Bluttaufe. S. zu Meich. Gumenib. 275.). Daburch allein war ber Dorber ber gottlichen Rache quitt (sein ayog war geloft). mußte er fich noch mit ben Berwandten bes Erschlagenen burch ein Blutgeld (ποινή, Feith. S. 185. ff.) abfinden. Ins Eril mußte jeber Morber (wenigstens auf ein Sahr, άπενιαυτισμός, s. zu Hesph. T. I. c. 437. 8.), und bort mußte er sich auch als Flehender (ixerns) unter Schirm bes Zeus ixéoiog subnen lassen. Durch die Er= richtung bes altesten Gerichtshofs in Griechenland, ber ursprunglich bloß über ben Mord richtete, bes Areopagus, wurden biefe gottlichen Satungen (Geomoi) weniger nothwendig und verloren felbft an ihrer alten Strenge. 8\*

Themis wird jur Dife. Mus Gottesrecht wird Menfchen: recht. Man bente an die Fabel vom Dreftes. Unheil wurde badurch verhutet! S. Benne Opusc. T.Lp. 231. Es ist auffallend, daß da, wo die Blutrache noch am ftartften wuthet, auch bas Recht ber Schutflebenden am beiligften geachtet wird. Der Morber, ber in bas Belt bes Arabers fluchtete, beffen Sohn er erschlug, war unverletlich. b) Aber es gab auch andere Bedrangte, gang Schulblose, bie als Fluchtlinge um Schut flebeten. Diese trugen einen Delzweig vor sich und waren baburch unverletlich. Ein gruner 3weig ift überall ein Beichen bes Friedens, felbft auf ben fernsten Gudseeinseln. E. Forster's Reisen Theil I. Seite 127. Dieser bamals Die Stelle der Friedensflagge vertretende Del = oder Lor: beerzweig hieß έχετηρία, Supplicium (Corte zu Salluft. Jug. c. 46. p. 625.). Er war sehr oft mit Bandern behangen, und heißt davon wohl selbst στέμματα +). Livius XXIV. 30. XXV. 25. erscheinen griechische Supplicanten " cum infula et velamentis." Kamen bie Fluchtlinge an den Ort und ju ber Person, wo sie Schut fuch: ten, so umfagten fie die Rniee des Unzuflebenden (vorvaleo Jai, baber das lateinische Wort supplex), streckten bie Sanbe auch wohl gegen bas Kinn bes Schutherrn aus (apaobai) ober sie setzten sich auch wohl ganz stumm an den in jedem Sause heiligen Beerd, Donff. VII. 153. Go spater noch

<sup>†)</sup> Daher der Cabuceus. Die Schlangen sind eigentlich vittae et infulae. Dafür sind sie auch wohl sonst angesehen worden. Liv. VII. 17. Furienmaste S. 55. Die eigentliche Verschlingung der Bander zum herculesknoten trat später ein. Sethst die Umwindung des Bacchisschen Speers mit Epheuranken und Weinlaub, woraus der Thyrsus entsteht, ist eben daraus zu erklären. — Es ist merkwürdig, daß die Islas mit einer Supplication ansängt und endet.

Themistocles und Coriolan, f. Plutarch Them. c. 24. und Coriol, c. 23, Statt bes Beerbes fluchtete man auch auf Altare und in Tempel und so entstand bas Recht ber Freiplate, Ufple. Alle diefe Schutlinge ichutt nun felbft ber Schutherr aller Flehenden, ber Beus ixeoiog (bie ro: mische Sprache hat kein Beiwort für bieses Schubamt Jupiters; Roms fpatere Begrunbung machte bas meifte ba: von burch gesetzliche Berfassung entbehrlich). **Vausanias** bat uns noch ben Drakelspruch von Dodona aufbewahrt VII. 25. p. 330., worin die Achtung gegen die Flehenden geboten wurde. Frevel bagegen verberbte gange Stadte. Go geht Helike in ber 101. Olympiade unter. S. Diodor XV. . 49. Pausan. VII. 24. ff. Dahin gehort auch bas beruch: tigte Kulwreior agog in Athen, Herobot V. 71.

Bas in Privatwohnungen ber heitige heerb mar, an welchen fich bie Flebenben festen, bas war in Tempel = ober Pal= lafthofen ber Altar. Dan fluchtete fich also auch an bie Altare, um: tammerte bie Bilbniffe ber Gottet, rettete fich vor ben Berfolgungen ber Feinbe in bie Tempel. Das Amphictponengericht feste für alle biefe Plage bie doullar feft. Auch hierüber machte Beus; wer ben Riebenben von ben Gottern wegriß, aushungerte, Feuer barum machte (Burip. Herc. Fur. 240. Seneca Herc. Fur. 506. man nannte es in allgemeinen αναστήσαι τους έκέτας), ben straft Gott mit Kinb und Rindestindern. G. bas Orakel gegen bie Sybariten, bie ben gum Altar ber Juno geflüchteten Cithoroben getobtet hatten, in Melians V. H. III. 33, und Buttenb. zu Plut. de S. N. V. p. 66. Spater wurden gange Infeln und Stabte Afgle, wie Delos, Samos thracien, Sphefus. S. Edhel Th. IV. S. 306. ff. Bekannt ift ber Proces, ben 12 Stabte Affens beswegen unter Tiber vor bem Senat führten. Lipfius Ercurs ju Tacitus Ann. HI. 36. Der große Migbrauch hob bie humane Tenbeng ber fruhern Stiftung nicht auf, befonbere megen ber Sclaven, bie nicht bloß gu Athen auf bem Grabe bes Thefeus, fonbern auf jebem Altar (Burip. Supp. 267. gu Florus p. 603. ed. Duk.) einen Schut gegen bie Brutalitat ihrer herren fanben.

- "") Da bem rohen Menschen nichts schwerer ankommt, als zu siehen und zu bitten, so wurden die personisicirten Bitten Leval zwar Tdatter des Zeus ixéolog, aber als runzlich, schielend und lahm vorgesstellt. Da es auf der andern Seite dem rohen Menschen eben so hart ankommt, dem bittenden Keind zu verzeihen und ihn nicht gleich auf der Stelle zu tödten, so sagte man in jener Allegorie noch serner: wer diese Töchter des Zeus von sich sidst, dem schielt Zeus die Berblendung, die Ate. Durch diesen Mythus such der alte Phonix den Achilles zu besänstigen, Islas IX. 498. mit Köppens und Dennens Anmerk. In der Bildung der Alvan diente der Aufzug eines Flehenden "in squalore" zum Borbild. Darum heißt es nun auch in des Pseudo-Orpheus Argon. 107.: Nicht zu verachten sind die Litae, die Töchter des Zeus. Bergl. Schnei ders Anmerkung S. 98. von ärluog, ärluar im Sinne des verschmachten Flehenden.
- \*\*\*) Der Act ber Supplication, wo ber Flehende knieend bas Anie bes ju Erflehenben berührt und feine Sand tugt, ift in Priamus Bitte an Achilles um bie Bofung ber Leiche Bectors auf mehreren Basreliefs abgebilbet, nach Ilias XXIV. 477. S. bas Capit. Relief im Museo Capitolino T. IV. t. 4. und in Windelmanns Monumenti No. 134. und bas in ber Billa Borghese bei Bindele mann Ro. 135. Billa Pinciana St. I. 15. wo Bisconti be mertt, bag auf bem verftummelten Darmor ber figenbe Achilles meggebrochen ift. Auf ber tabula Iliaca in Fabretti Rr. 72. 73. ift ber fpatere Moment, wo fich Priamus auf ber Erbe milgt, gewahlt. In ber Douffee feben wir ben Uluffes als egearios in ber Palle bes Alcinous im fiebenten Gefang. Bergl. Klarmann's Donffee Dr. 9. Aber bie Scene ber Guhnungebitte tam im grie chischen Trauerspiele nicht nur in ber Geschichte bes Batermorbers Dreft, fondern auch in Rucksicht auf Flebenbe mit bem Delzweig in den Supplicibus bes Aeschylus und Euripides vor. Beim Aeschylus find bie Danaiden bie Schutflehenben vor ben Gottern zu Argos. Klarmann hat in feinem Mefchylus bich zu 3 Umriffen trefflich benust. Beim Euripides tommen bie Mutter ber vor Theben getobte: ten Felbheren jur Mutter bes Thefeus nach Eleufis mit ben Abzeichen

ber Flebenben. Das gange Stud ift ein Panegpricus auf bie Bumanitat ber Athener. Durch ben Effect biefer theatralifchen Borftel: lunaen bewogen, haben gewiß auch icon alte Runftler, vorzüglich Rater, bergleichen Cupplicationescenen haufig bearbeitet. Benige ftens fcheint bieg beim Dreft, ber, als im Blutbann fluchtig, jum Dreifus bes belphischen Gottes tommt, mehrmals ber Kall auf alten Bafengemalben. Dan vergleiche Tifchbein's Engravings T. H. pl. 16. Much hat Flarmann in feinen Umriffen gu Refchplus Gumeniben biefe Scene glucklich benutt. So finbet fich auch bie Scene, wie Mjar Dilei bie Caffanbra vom Bilb ber Minerva megreift, baufig auf Bafen und gefchnittenen Steinen. Beral. Tabula Iliaca No. 102. 103. Die Altare ber Buflucht (βωμός φεύ-Espos, Plut, de Superst. T. I. p. 659. Wytt.) erscheinen noch in 3 Tragbbien bes Guripibes, in ber Anbromache, im muthenben Ber: cules und im Jon. Im letten Stud fluchtet Creusa vor bem Jon gum Altar. Man febe befonbere v. 1312, wo Jon bie Gitte ber Afple antlagt.

## III. Zeus, Schugherr ber Gastfreunde. Xenios.

§. 1. So wie in ben Zeiten des Faustrechts und der Raubgrafen im Mittelalter die Klöster Pilger und Reisende unentgeldlich aufnahmen und darin die Vorschriften der heizligken Religion ersullten (s. die Citate bei Zorn ad Juliani ep. ad Arsacium p. 27.); so wie dieselbe Religion die Hospitalbruder zu Jerusalem und durch die Kreuzzüge Hospitaler und Lazarete in ganz Europa stiftete: so ward bei weit unvollsommnern Religionsbegriffen in zenem heroischen Zeitalter Griechenlands, wo Krieg die Regel, Friede nur Bassenstillstand war, wo Hercules und Theseus die Straßen von Räubern säubern mußten, wo Jedermaun bewassent ging und Seerauberei ehrenvoll war (Thucyd. I.6.), die Schen vor Zeus, dem Schutherrn der Pilger und Fremdlinge, ein wirksames Mittel gegen die Ausplunderung und Erzeit werden wirksames Mittel gegen die Ausplunderung und Erzeit

morbung ber Fremblinge und bie Grundlage eines eigenen Rechts, bas man bas Gaftfreunbichafterecht nannte. Es gab bamals nur erft breierlei Beranlaffungen ju Reifen. Man reiste zu den heiligen Festen, als Deputirter von Staatswegen, als Oewooc; und bann hieß biefe Gefandt: schaft eine Theorie, bergleichen jahrlich nach Delphi, Delos, Samos, Ephesus u. f. w. gingen, von ben Colonieen in die Metropolen ju ben Bundesfesten geschickt wurben; da sicherte ber Gottesfrieden und der characteriftische Dber man reifete um Sanbel und Gewerbe gu treiben (Eumogia). Das ging nur in bewaffneten Schiffen ober Caravanen. Balb wurden auch die Gotterfeste und heiligen Spiele zur Sicherung bes Sandels gebraucht, bie πανηγύρεις ober allgemeinen Bolksfeste ertheilten Deffreiheit (f. Isocrat. Paneg. c. 12. Gillies I. 226.). Hier balf man fich mit Belten und Teppichen, die oft nur von Sclaven auf ben Ruden nachgetragen, und bei Nachtseinbruch im Freien aufgeschlagen wurden (man bente an die oxyràς καταλαμβανούσας bes Aristophanes in Fragm. p. 266. Brund. Perigon. gu Melian. V. H. IV. 1. Cleopatra lagt fich in einem folchen Reiseteppich eingewickelt jum Ca: Plut. im Caf. S. 731. A. vergl. Cafaub. ju Athen. I. 4. p. 15.). Ober man reifte bloß um fich ju un: terrichten, ju forschen im Sinne ber neuen Belt (lorogia, f. Creuzer historische Runft der Griechen S. 174. f.). Da . mußte man fehr vom Glud begunftigt und mit gahlreichen Gaftfreunden, die man überall antraf, verfeben fein. Birthshäufer einzukehren, wurde felbft bann, als fie vorhanden waren, fur niedrig und unanftandig gehalten. Liv. XLV. 22. Aelian. V. H. XIV. 14.

§. 2. Bei einer folchen Lage ber Dinge, wo nur bie

Epclopenmoral galt (Eurip. Cycl. 320 - 40.), wo man nur ben Mann feines Stammes, feine Familie fur Freund, jeden Auswärtigen für Feind (hostis, boris, Cic. Off. I. 12.) erkannte, muffen Mittel vorhanden fein, wodurch jeder pilgernbe Fremdling jum Saft, jeder Gaft fur fich und feine Rachkommenschaft zum Freund werben kann. furcht, Scheu vor bem rachenben Beus, beffen Schublinge bie Rremben und felbst die Bettler find (Donff. XIV, 56,), mit einem Bort, vor dem Beus Zériog (Obnff. IX. 270), gabmten bie Mord: und Raubluft. Dazu kam ber fruh verbreitete Glaube, bag Beus mit ben übrigen Gottern gu= weilen verkleidet auf der Erde herumgehe, um die gastlichen Befinnungen ber Erbbewohner auf die Probe zu ftellen. Dooff. XVII. 485. mit Plato's Commentar II. de Rep. p. 381. Unffreitig ergahlten die herumwandernden Ganger viele bergleichen Gotteberscheinungen, bergleichen uns in ber Kabel vom Encaon und von Baucis und Philemon noch erhalten worden find. Denn auch fie ftanden unter bem Schutze bes Beus Xenios. Dieser Glaube herrschte noch ju ben Zeiten ber Apostel, A. A. XIV. 11. Sierher gehoren bie Fefte, bie man Theorenien nannte, worüber Martini eine Abhandlung geschrieben hat, und die mit den Theo: phanieen (f. Fonchers Memoiren darüber in den Memoires de l'Acad. des Inscript. T. XXXVI. und XXXVIII.) nicht verwechselt werben burfen.

§. 3. Unter dem unmittelbaren Einfluß des Zeus Xenios wuche nun Gastfreundschaft anfänglich zwischen einzelnen Versonen und ihren Nachkommen, dann aber auch zwischen ganzen Städten und Staaten geschlossen, und die Beobachtung der dabei obwaltenden Gebrauche und Gerechtsame machte das Gastrecht aus. Bei einzelnen Privatleu-

ten tam es a) auf die Stiftung und b) Wieberertennung a) Beim erften Empfang maren mehrere Gebrauche. Die ungefahr überall biefelben find, wo noch jeht bie Gaft freundschaft im alten Sinne gilt, wie bei ben Arabern, Niebuhrs Beschreibung von Arabien, S. 45-48. d'Arvieur III. 132., bei ben Bergschotten, bei ben nordameritanischen Wilben. Man gab fich beim Abschiebe Gaftgeschenke, Renia, bie in fpateren Beiten gu allerhand Runftwerken Veranlaffung gegeben haben. b) Aber die einmal gestiftete und beim Beus gelobte Gaftfreundschaft erbt auch auf alle Nachkommen fort. Dazu bedurfte es eines Rennzeichens, und da man damals noch keine Acte ber Art schreiben und verbriefen konnte, so mußten es andere Merkmale, Gastmarken fein. Diese hießen σύμβολα, tes serae hospitales, worüber ber Bischoff Comaffini eine eigne Abhandlung auf Beranlassung einer in Rom bes findlichen Gastinschrift schrieb: de tesseris hospitalibus, liber singularis. Vtini, 1647. in 4. vergl. Fabricii Bibl Antiqu. p. 890.

\*) Der Empfang eines Gastes war sogleich mit Hanbschlag und einem Labetrunk (Willkommen, boch nicht im altbeutschen Ritterstun) verbunden. So empfängt Telemach Odoss. I. 119. st. Man schlug die Rechten ("dextras, hospitii insigne" Tacit. I. Hist. 54.) in einander, und gab den Bundesbecher (bas peloriscov). Beides zussammen hieß delexodat, delexvodat u. s. w., wofür die spätern Griechen descovodat sagten. S. Kasengemälbe II. 117., wo die Tischbeinische Basenzeichnung T. I. tab. 5. mit der Abbildung dieses Billsommens erklärt wird. Mehrere alte Denkmäler, besonders Basengemälbe, zeigen uns den Act, wo ein schönes Mädchen den ankommenden Gasten die Schale der Gastfreundschaft darreicht, wodei man eben nicht an Verlobung zu benten hat, da die Töchter des Hawittung und die Frauen im herossschaft geitalter auch dei der Bawittung

ber Gafte febr geschaftig gu fein pflegten. G. Tifchbein's Camm: tung T. I. pl. 14. 15. und in ben noch nicht ebirten Bafen gum 5ten Theil Rr. 23. 45.; vergleiche in ben fo eben erscheinenben Peintures de Vases antiques pl. XI., auch auf einer alten Schale bes Borgianifchen Mufeums zu Beletri. Diefe Borftellungen murben fich noch jest, fo wie bas musivische Salve vor ber Schwelle eines Saufes zu Pompeji, jur Bergierung eines Gaftzimmers brauchen laffen, fo wie bie in einander gefchlagenen Banbe auf Dungen und Gemmen immer ein Symbol bes Freundschaftsbundes geblicben find. S. Caylus Recueil d'Antiques T. V. p. 155. ff. - G6 wurde nun ein Gastmal, oft mehrere Tage nach einander (evn nuap. Mias VI. 171. ) gehalten, und bann erft ber Frembe wegen feines Anliegens ober Auftrags gefragt, mahre Boflichkeit (weil man baburch bas Gaftrecht im Allgemeinen ehrte, wie Athenaus bemerkt V. 2. p. 200. Schw.), Dbyff. IV. 60. XIV. 269. Eurip. Electr. 779. Co machten es alle gaftfreundliche Rationen, die wir Wilbe nennen, von jeber. Go bie Gallier beim Diobor V. 28. p. 351. fo bie nordameritanifchen Wilben, Franklin's Works T. II. p. 191. Dft errichteten zwei feinbliche, gegen einanber im Rrieg begriffene Danner eine Aeriar. Dann hießen fie dogugerot, ol er moleum veνόμενοι φίλοι, wie es bie Scholien zu Sophofies Electr. 45. erfla: ren. G. Hesych. s. v. T. I. c. 1025. 2. In einer befonbern Ruckficht von ben Degarensern und Corinthiern erklart es Plutarch Qu. Gr. XVII. T. II. p. 209. Wyttenb.

\*\*) Xenia. Beim Abschieb gab man Gastgeschenke, oft als Collecte, Obysf. XIII. 217. Es konnte bis zur Speculation getrieben werben. Man benke an Utysses Obysf. XIX. 280. mit Etrado's Bemerkung über die Irrsale des Menelaus, um Kenien zu bekommen, I. p. 67. C. und Aetian. V. H. IV. 20. Man hob sie zu Hause als ueunstelle auf, und da waren sie das, was die Weihgeschenke in den Tempeta, Erinnerungen sur Kinder und Enkel. Ilias VI. 218. sf. Das schonste Kmion ist das Brautgewand, das Helena dem Telemach schenkt; das schleckteste der Ochsensturg, den Antinous dem vorgebischen Bettler Utysses zuwirft (Odyss. XX. 299.). In spätern Zeiten bei zunehmendem Eurus hatten die großen Häuser und Palläste der Griechen eigene Pavillons im ersten hof, welche der Gast nach Bequemichkeit

bewohnte, geroves, hospitalia, Lucian. Amor. c. 8. p. 405. Burip. Alcest. 546. sq. hier erhielten bie Gafte alle Morgen von ihren Birthen allerlei Lebensmittel und Kruchte jugefchickt ... pullos. ova, olera, poma reliquasque res agrestes" fagt Bitrup VI. 7. S. 165. Schneib. vergl. Schneibere Anmert. S. 487. Diese Geschente wurden nun auch in Gemalbe gebracht. "Pictores en, quae mittebantur hospitibus, picturis imitantes xenia appellarunt", saat Bitruv am ang. D. Philostratus Icon. I. 21. p. 809. II. 25. p. 851, matt uns folche Frucht: und Ruchenftucke, was wir Stillteben nennen. Bergl. Budaei Comm. de lingua Gr. s. v. Eéviov. Wir finden bergleichen mehrere in ben Pitture d'Ercolano T. II. tav. 56 - 58. vergl. Stieglis Archaevl. ber Bautunft T. I. G. 291. Xenien waren auch bie pots de vin, bie man ben Abvocaten gab: "Esculenta et potulenta." Plinius V. epist. 14. ruhmt fa. nie bergleichen von feinen Clienten genommen zu haben. Entit nannte man auch nur bie Devifen auf folche fleine Beckereien, bergleiden Martial ein ganges Buch in Diftichen gefchrieben hat, Xenien.

\*\*\*) Bur Bieberertennung hatte man Marten, ba Schrift noch nicht erfunden war. Was nach Isidor IV. 24. ursprünglich bei jedem Bertrag geschah, ber baber Stipulatio hieß, mußte auch hier anfangs bie Stelle einer ichriftlichen Urfunde vertreten. Man nahm einen bob zernen Burfel (aozpayalor fagen bie Scholien zu Eurip. Med. 613. Meziriac Commentaires sur les Epitres d'Ovide T. II. p. 48.), und gerbrach ihn in zwei Theile, wovon bas eine Theil ber Gaftgeber, bas andere Theil ber Gaft behielt. Dieg marb bei nachmaligen Befuchen zusammengepaßt (baber ouppolov, von ovupailier, burch Aneinanberhalten vergleichen, fur jebe Marte). G. Cafaub. ju Athen. III. 31. S. 225. Das Lateinische tessera bezeichnet jeben cubifchen, vierseitigen Rorper. In ber Folge gerbrach man einen Ring, ober gab ben Siegelabbruck. Plin. XXXIII. 1. s. 4. Den gangen Act ber Bergleichung fchitbert eine Scene im Plaut. Poenut. V. 2 86. So ift auch bie schwierige Stelle von bem Gaftzeichen bes Bel S. Bolfs Prolegg. p. LXXXVI. lerophon zu verfteben. Nach erfundener Schrift fcrieb man auf Metall, Stein, Effenbein allerlei Ramen. Mehrere bergleichen geben Tomaffini c. 16. p. 72 Sabretti Inscriptt. p. 530.; bie altefte griechifche aus bem Mu-

- 1

seum Borgianum giebt heeren Biblioth. ber alten Literatur und Runft St. V. S. 1 - 9.

- 6.4. Bon Delphi aus (Eurip. Androm. 1102. Jon 1039. mp Barnes) perbreitete fich nach und nach in ben griechi= ichen Staaten bie Sitte, daß ein Burger Gaftfreundschaft mit einer gangen Stadt ober einem Bolke errichtete, beren Mitalieder er sammtlich aufnahm und ihr Interesse in sei= Bergl. Niclas zu Antigon. Carvet. ner Baterftabt beforgte. Mirab. 15. p. 26. Idiogeroi fteben ben agogeroig entgegen. Ein folder Stadtfreund, Agent, Conful einer gangen Commun bieg noogerog und die Berbindung felbst noogerla. Dale ad marmor. antiqua IX. p. 773.ff. Valckenaer ad In den Corporibus Inscriptt. fo Ammen. III. 10. p. 201. wie in ber Appendir zu ben Marmor. Oxoniensibus finden wir mehrere Zafeln und Inschriften, Die auf folche, auch forterbende, Prorenien Beziehung haben. Bergl. Guattani Monum. Inedit. 1787. p. 68. Tav. III. Statte gaben auch einem einzelnen biftinguirten Manne bie besondere Gastfreundschaft, wie z. B. die Lacedamonier dem Apollonius von Apana (Philostrat. V. A. T. IV. 31. p. 171. und Olearius Anmerkung).
- 1V. Zeus, Borfteher bes Eibes, ber Hauser, ber Familien, ber Stadte. Horkios, Herkeios, Patroos.
- 5. 1. So wie im Mittelalter die rohe Frechheit nur durch die furchtbarften Gidesformeln gebunden werden konnte, bie man durch ben Gebrauch des Abendmahls mit Androhung und Erwartung furchtbarer Zeichen zu verstärken pflegte (vergl. 3. A. Schmidt modus probandi innocentiam per eucharistiam, Helmst. 1718), und wie selbst die klügern Papste

ben seltsamsten Reinigungsmitteln und Ordalien, die gewöhn: lich mit Beschworungsformeln und Religionsfeierlichkeiten berbunden waren (Maier Geschichte der Ordalien, Ima 1795), um bes heilfamen Schredens und Einbrucks auf robe Gemuther willen nicht absagten (Sente Rirchengeschichte II. 31. ff. 4te Musg.): so fand auch in ber fruheften wilbe ren Heroenperiode ber Griechen tein wirtsameres +) Schreit und 3wangsmittel (δρχου ζυγός, Lycophron Cass. 204.) flatt, als ber Sohn ber 3wietracht, ber Gib (Befiob. Shees. 230.) ++). Der alte Sanger ber Titanomachie beim Clemens Strom. I. p. 106. B. macht ben Theffalifchen Beroem gieber (Xenoph. Cyneg. c. 1. p. 213. Zeun.) Chiron and Stifter bes Gibes und ber frohlichen (Sumanititt) Opfer. Bom theffalischen Olympos aus ging alle bie Berehrung bes Gibes. Beus ift ber Borfteber und Both ftreder bes Gibes, Eurip. Med. 169. Daher heißt er Son kios. S. Hemsterhuns zu Lucian's Timon c. 1. S. 🗪 Denn wenn man auch bei allen Elementen, bei andern Gie tern, und besonders bei benen ber Unterwelt schwur, W blieb bem Beus boch immer bas oberfte Schirm: und Stuf recht dabei vorbehalten. Auf drei Wegen wurde der fterein

<sup>†)</sup> Man erwäge babei noch a) baß nichts ober nur fehr wenig geschrieben werben konnte, und baß also bas Bersprechen nur burch ben Ch.
gefesselt; b) baß Lift und Betrug μῆτις heißt und biesem nur burch eines
bindenden Gib begegnet werben konnte.

<sup>††)</sup> Das Wort ögnog seihst ist eine Familie von Konog, von ekenge coerceo. Dies bemerkt schon Custath, ad Hom. Iliad. B. p. 233. 38. Lennep. Etym. p. 685. Auch bas hebraische Wort nin heist eigenlich ein Zwinger. S. Schultens Comment. ad Proverb. p. 23. Ueber verschiedenen Ableitungen bes Wortes ögnos s. Meibom. ad Hippocr. 2000 c. 2. p. 14. 15.

ben Berachtung bes Schwurs Baum und Bebig angelegt. a) Das Delphische Drakel bonnerte oft gegen ben Meineib. Statt aller bas Beispiel bes Glaucus beim Berodot VI. 86. mit garch ers Unmerk. S. 433. ff. Th. IV. Juvenal XIII. 199. (die gottliche Rache heißt im Drakelspruch ein Kind bes Bortos, ohne Sande und Suge, b. h. mit unfichtbarer Gewalt wirksam, vergl. henne Observatt. jur Blias IX. b) Im heiligen Hain zu Olympia in ber soge= nannten Rathshalle (Βουλευτήριον) war bas Bild bes Beus Source mit zwei Bligen in beiben Banben, unter allen Statuen bes Beus bie furchtbarfte als eine Schreckgeftalt fur die Gottvergeffenen, aufgestellt, und an ber Bafis auf einer bronzenen Tafel eine elegische Inschrift, um ben Reineibigen mit Entseben zu erfüllen. Paufan. V. 24. 5. 108. f. Dieg Bilb bes auf die Meineidigen Blibe schleubernben Zeus liegt auch beim Spott in Aristophanes Rub. 400 ff. gum Grund. Da vor biesem Bilbe nicht nur alle Rampfrichter ben feierlichsten Gib auf einem Cher fcmos ren mußten, sonbern auch bie gangen versammelten Griechen Beugen biefer Bereidigung maren, fo pragte bieg Allen große Beilaufig lernen wir hieraus, daß die auf ge-Schen ein. schnittenen Steinen, auf Mungen und in kleinen Brongen oft vorkommende Figur eines ftebenden Beus mit bem Blig in ber Sand oft mit Recht auf Zeus ben Meineids = Racher Montfaucon T. I. pl. IX. 8. hat bezogen werben fann. ans Foucault's Sammlung einen Jupiter mit einem Blit in jeber Hand, und im Supplement T. I. pl. XIX. 2, einen andern von Gilber; vergl. Bisconti jum Pio-Clementino T. VI. p. 2. Not. 8., wo die Stelle bes Paufanias von ber Schredgeftalt bes Beus boxiog erklart wirb. Auch kommt bem Altis eine 6 Ellen hohe bronzene Statue bes Beus,

mit bem Blit in jeber Sand vor, Paufan. V. 22. S. 97. Indes sind auch alle die Bildniffe, wo ein stehender Jupiter ben Donnerkeil nur in einer Sand nicht bloß halt, fonbern auch wirklich schleubert, ober auch nur in gewaltsamer, fortschreitenber Bewegung ift, wie in einem Gemalbe aus ber Sammlung bes Carbinals Albani (Auswahl antifer Gemalbe. Dessau 1805. IIItes Heft, Taf. X.) wohl hieher zu rechnen, vergl. Bronzi d'Ercolano T. VI. tav. c) Ohnstreitig wurden die in die eleufischen Ge 1 - 3. beimnisse Einzuweihenden burch bie fürchterlichsten Gibe gebunben, bei welchen dem Meineid auch Aurien : und Soll lenstrafen nach dem Tod angebroht wurden. Denn ba, wie Demosthenes ausbrudlich versichert, Die Strafe bes Deineibs ben Gottern überlaffen blieb und burgerlich nicht vollstreckt murbe; fo mußte bieß nicht bloß auf Bertilgung bes ganken Geschlechts (exitium, Cic. de Legg. III. 9. προδοίζως, εξώλης, schon im alten Amphictyoneneid beim Aeschines de fals. legat. p. 262. vergl. Spanheim zu Aristoph. Ran. 595. Beffeling. ju Berodot. S. 479. 72.), sondern auch auf die Unterwelt sich erstrecken. G. Aristoph. Ran. 275. Wir finden diese Ideen schon im Schwur der Juno, ben sie bem Schlafgott schwort, Blias XIV. 271. ff. vergl. III. 278. Dahin führt auch ber furchtbare Schwur bei ber Stor. -Außer ben symbolischen Handlungen, die bei ben Schwuren felbst die Strafe des Meineids finnbildlich vorstellten (man benke an bas Abschneiden und herumtheilen ber haare bes Opferthiers, an das bozia teuveir, f. zu Ilias III. 273. an bas lovem lapidem jurare ber Romer, Liv. XXI. 43. an ben Schwur ber Sieben gegen Theben, Aefchyl. VII & Theb. 42. ff. wobei Flarmanns Umrig gerechtem Zabel unterliegt †), und an manche abnliche Sitten ††), nach ben Schriften "de juramentis veterum" im VI. Th. bes Graeviusischen Thesaurus, Potter Archaeol. T. I. p. 567.ff. und Valckenaer de ritibus jurisjurandi c. 3. p. 35. ff. (Opuscc. Vol. L ed. Lips.) verfiel man auch fehr fruh, und mahrscheinlich burch affatische Songlerieen barauf geleitet, auf die zwei hauptarten ber Ordalien ober Gottesurtheile burch Feuer und Baffer, die eigentlich nur furchtbarere Stellvertreter bes gewöhnlicheren Eides waren +++). — Nicht selten waren biese Eibe mit schauberhaften Berfluchungen und Andeutungen eines nie zu losenden Fluchbannes verbunden (agai, das eigentliche Sacramentum ber Romer), wie bei den Phocacern, als fie bas glubende Gifen (μύδρον) ins Meer fent: ten, Serobet I. 160. Plutarch in Aristid. c. 26. T. II. p. 379. Barbeyrae Histoire des Traités T. I. p. 97. bie bei fieben verschiedenen Beranlassungen gehäuften Gide

<sup>†)</sup> Flarmann stellt uns ein geschlachtetes Pferb bar, um welches bie heiben herum stehen. Allerbings führt Pausanias III. 20. einen solchen Eidschwur ext roulor knov von den Freiern der helena an; allein beim Aeschwus ist nichts davon zu sinden.

<sup>††)</sup> Das Blut spielte eine große Rolle bei Verschwörungen, συνωμοσίαις. Dieß bemerkt schon Plutarch de sera numinis vindicta p. 47. mit Byttenb. Anmerkung S. 61. f. So Apollobor bei Polyan und Dioborus Siculus Excerpt. T. II. p. 563. mit Wess. Anmerk. Vergl. Grotius zu Ratth. XXVI. 27.

<sup>111)</sup> Andere Symbole, wie das Berühren des Altars, des Scepters, der Rechten, des Kopfes (an ihre Stelle trat im Christenthum die geweitete Hoftie, die Bibel) waren bloß sinnliche Verstärkungen, die aus der Idee abzuleiten sind, daß man die Person, der man den Gid ablegt, den adiurandum, an dem würdigsten Theil seines Körpers anrührte, z. B. bei den Patriarchen die hüfte, Genes. 24. 2. S. Valckenaer de ritibus jurisjurandi c. 3. p. 27. ff. und c. 7. p. 75. ff. Zuweilen wurde die Geremonie nachtlicher Einweihungen in den Tempeln damit verbunden. So schwort Calippus in Spracus, Plut. im Dion c. 56. T. VI. p. 222.

ein Spiel des Leichtsinns wurden, befriegten die griechischen Philosophen den Gidschwur ohngefahr mit denselben Gründen (Socrates Ironie im Schwur bei der Gans, Menage zu Diog. Laert. II. 40., die Meinung andrer Philosophen bei Gataker zu Antonin. III. 5.), mit welchen die Kantische Philosophie sie noch in unsern Tagen als bloße Superstition verdammt hat. S. Reinhards System der christ. Moral Th. III. S. 759. ff. 4te Ausg. Aber auch noch im Hymnus des Stoikers Cleanthes bleibt Zeus der Vorsteher bes Gibes.

\*) Styr. Man konnte wohl nichts grausenberes für robere Similite feit benten, ale bie Rabel von ber Styr, bei ber felbft bie Gotter nicht ungeftraft einen Meineib ichworen, Befiob. Theog. 374 - 396. Dopff. V. 185. Denn auch bie Gotter find zuweilen übermuthig im Gebrauch ihrer Gewalt, vneeglalor, und nur durch furchtbare Ebetformeln zu banbigen. G. Roppen zur Ilias XIV. G. 148. Uebri: gens ift biefe gabel von ber Styr offenbar aus zweierlei febr ver-Schiebenen Trabitionen zusammengesett. Dan kannte fcon in ber fruheften Borwelt in Indien bas Gottesurtheil burch eine Baffer probe, inbem man bie zu prufenden in faltes Baffer, bas fich in bei ligen Grotten und Pagoben befand, binabsteigen ließ. Dan vergleiche nur bas in Stobaeus Eclog. Phys. T. I. p. 144, ed. Beeren, er haltene Kraament bes Vorphprius von ber Stor : Bole und bem bamit verbundenen Orbal in Indien mit ber von Achilles Taties de am. Clit. et L. VIII. p. 515. Salm. beschriebenen Probation mit bem Styr : Baffer beim Dianentempel zu Ephefus, um fich gu Merneugen, baß auch bei bem Schwur bei ber Styr eine magifche Gautetei jum Grund gelegen habe; an eine Inbifche Grottenpagobe erinnert bie Schilberung vom Steinpallaft ber Styr bei Besiobus Theog. 777. Daran knupften bie Griechen eine wirkliche Raturerscheinung einer traufelnben Stalactitenquelle (στύξ und στάξ, Tropfmaffer, find Worter einer Kamilie) bei Ronacris in Arcabien. Da fich bas Bafser bavon in eine tiefe Schlucht verlor (bieß aynog erwähnt auch De robot VI. 74.), so bichtete man die Berbindung biefer Quelle mit ber

Unterwelt und fabelte viel von ihrer töbtenden Kälte bei Vitrus VIII. 3. p. 219. Schneid. !In Arkadien gab es früh viel Jonglerie in Berzbindung mit dem ältesten Dienst des Zeus, der auch dort geboren sein sollte. Fourmont will bei seinen Reisen in Morea die Gegend bei der Styr selbst noch gesehn haben, und beschreidt sie sehr grausend (Histoire de l'Académie des Inscript. T. VII. p. 353. sigh.). — Bas übrigens das Alterthum der aus Asien abstammenden und in der srühesten Borwelt schon verdreiteten Ordalen durch Feuer (Sophoel. Antig. 270.) und Wasser (Asiatic Researches T. I. p. 390. 91.) andetrisst, so waren sie durch den Feuertanz der Castadalenser und anderer Priester der assatschen Göttin und durch die Brunnensproben (Philostrat. V. A. T. I. 6. p. 7. vergl. Riclas zu Aristot. Mirad. c. 163. p. 337.) gewiß die Originale, die spätere christiche Superstition nur copiete. Bergl. Petloutier Geschichte der Selten Th. III. S. 272. und Hoof von den Ordalien, Mainz 1784.

5.2. Beus prafibirt endlich nicht nur auf Burgen (no-Leeds) und Marktplagen (dyogaios); sonbern er ift auch ber Oberfte ber Penaten ober Familiengotter in verschiedenen bie in ber bem Aristoteles zugeschriebenen Berhältnissen, Schrift de mundo c. 7. p. 331. ed. Kapp aufgezählt Der Buname, welcher alle übrigen biefes Berhalt: miffes (Φίλιος, γενέθλιος, πάτριος, δμόγνιος, έταιρεΐος, Domesticus, Spanh. zu Call. Jov. 81.) umfaßt, ist ber bes Bent herkeios (G. Petit. LL. Att. p. 238. und gu Befpch. T. L. c. 1435. 14.), welcher feinen Altar in jebem hofraum foxog hat, (man bente an die familia herciseunda ber romischen Juriften, vergl. Burmann ju Detron. 5. 664.) und diesem eben die Unverletbarkeit verlieh, die ber heilige Beerd bem Hause selbst gab. S. Ilias XI. 772. Douff. XXII. 324. und Bog Grundrig vom Saus bes Un ihm thut Ucrifius die nothpeinliche Frage an bie Danae nach einem Fragment bes Pherecydes beim Scholiaften zum Apoll. Rhod. IV. 1091. (p. 80. ed. Sturz.)

Diefer Altar ift burch die Ermordung bes Priamus berühmt, ber auf bemfelben vom Neoptolemus bei ber Berftorung Troja's, nach ben Erzählungen ber cyclischen Dichter Arctinus und Lefches, getobtet wurde. G. Birgil. II. Men. 506. und Benne's Ercurs XI. jum IIten Buch. Die Scene ift nicht nur auf ber tabula Iliaca Nr. 106. sonbern auch auf der berühmten Base des Bivenzio zu Nola abgebildet, die nun in Millins Peintures de Vases antiques auerst publicirt worben ist; die Tradition von dieser Base giebt Gerning Reise burch Deftreich und Italien II. 9Q. Man gefiel fich im Musmalen biefer Abscheulichkeit um fo mehr, weil man fie durch den hellenischen Barbaren : Sag zu ent: schuldigen wußte. Auch ließ man ben Priamus in ber Beraweiflung selbst ben erften Speer werfen. Allein auch Neoptolemus wurde wieder am Altar zu Delphi vom Priefter bes Apollo ermorbet, und bas Biebervergeltungsrecht befam baber ben Namen Neontokeueiog rloig, Paufan. IV. 14. p. 516. - Der Triumph ber Hellenen über bie Perfer gab Beus bem Befreier, ElevGegiog, feinen Urfprung, ber Altar, Bilbfaule und Fefte zu Plataea batte. G. Paufan. IX. 2. p. 8. Das Fest, wie es Aristides stiftete, Plut. in Arift. c. 21. T. II. p. 373. bestand theils in jahrlichen Lobtenopfern, wozu alle Griechen Deputationen ichiden follten, theils in funfjahrigen Spielen. Bon biefem Beus bem Befreier ift ber nachste Schritt zu Beus, bem Prafibenten ber Olympischen Spiele. — Der Panhellenische Zeus if . übrigens erst eine Schöpfung des hellenisirenden Kaisers Abrian zu Athen. S. Pausan. I. 18. Einen Ellarios gab es schon lange zu Aegina. S. Scholien zu Pindar. Nem. V. 17.

## Dritter Abschnitt.

Der panhellenische Beus bei ber olympischen Panegyris, verherrlicht burch Phibias.

- 1. **Xeltere** Borstellungen bes Zeus in Bildwerken bis auf Phibias.
- 6. 1. Belch ein unermeglicher Zwischenraum zwischen bem gutigen Jupiter (Meiligiog), wovon fich ein zu Otris coli gefundener colossalischer Kopf erhalten hat, ber jett im Musée Napoléon aufgestellt ist, s. Pio - Chementino T. VI. ter. 1. und bem Jupiter Milichius zu Sichon, wo man bloß einen alten kegelformigen Stein mit biesem Zunamen getauft hatte! Um diefe Ertreme mit einander zu verbinben, muß man in bie frubesten Beiten Griechenlands hinauf= Die Werke bes attern griechischen Styls fangen erst mit ber 66. Olympiade im Zeitalter bes Polycrates und ber Pififtratiben an. Alles, was von frühern Bildwerken erabht wird, muß zu den Incunabeln der Kunft gerechnet werben. Diesen Incunabeln geben bie gang roben Fetische voraus. Neberbleibsel pelasgischer Robbeit und bier und ba nur noch durch die Chrfurcht vor dem grauen Alterthum in Tempeln erhalten. Runde Steine, Spitzteine, Grenzsteine, steinerne und hölzerne Säulen gehören, außer andern Na-

turfetischen, in diese Classe, als Gegenstände der Anbetung und des Cultus. †). Die Incunadeln selbst zerfallen wieder in ihrer stufenweisen Entwicklung in folgende Unteradtheislungen: a) Säulen mit Köpfen, Hermen, (ξόανα); b) Säuslen mit Andeutung der Hände und Füße (βρέτη, δείκελα); c) Berke der cretensischen Kunstsamilie mit getheilten Hänsben und Füßen (δαίδαλα); d) Bilbsäulen von Holz und Stein, aber noch ohne allen individuellen Charakter, bloß durch allegorische Zugaben oder Attribute unterscheibbar.

- \*) 3um Grund bei bieser Eintheilung liegen bie Worte bes gelehrten Kirchenvaters, bes Clemens von Alexandrien in Protrept. p. 29. D. 30. A.
- §. 2. Ohnstreitig waren die Eichen mit allen Arten von Schalenfrüchten selbst die ersten Repräsentanten des Zeus, als wahre Fetische, lange vorher, ehe Cecrops, nach dem Zeugniß des Eusedius Praeparat. Evangel. X. 9. p. 486. D. den Zär benannte. Die Hauptstelle beim Plutarch de excarn. T. V. p. 39. Wytt. setzt dieß außer Zweisel. Darauf gründete sich das älteste dodonäische Orakel. Bloße Steine in runder oder viereckiger Form, die man, als die Religion schon den Namen Zeus gesprochen und sich zum cretensischen Göttercultus erhoben hatte, nun mit dem Namen des Zeus

<sup>†)</sup> So verstehe ich überall bie aepods Moors in mehreren Stellen bes Pausanias (S. Facius zu I. 28. p. 108.), wovon er VII. 22. p. 318. im allgemeinen bie Anmerkung macht, baß sie in frühesten Zeiten von ben Griechen als Götter verehrt worden waren. Aepos ist aus äegyos zussammengezogen, und entspricht also, wo von biesen Stein = Fetischen die Rede, ganz bem signa inertia des Arnobius I. p. 13. Allein einige Bearbeitung mochte doch wohl bei diesen Steinen schon vorgegangen sein nur keine Bildhauerarbeit. Die 30 aepol Ulvol zu Pherae (Paus. VII. 22.) sind ja doch rereaywool.

belegte, erhielten in spatern Zeiten noch bas Anbenken ber robesten Anfange bilblicher Darftellung im Dienst bes Beus. Eine mertwurdige Stelle findet fich hieruber beim Paufanias 11. 9. p. 210. Auf bem Marktplate bes uralten Sicon befand fich ein pyramibalformiger Stein, ben man ben guten (ueiligioc) Beus nannte (unter welchem Namen er noch sonft : an vielen Orten Griechenlands verehrt wurde; f. Gyralbus p. 88, 29, ff.), und eine Gaule, bie man bie altvaterliche Diana bieß. Bergleicht man biefe Pyramibalform mit bem alteften Bilbe ber Benus zu Paphos, das bekanntlich bie runde Regelform hatte (continuus orbis latiore initio Tacit. IL Hist. 3. und bie anbern Stellen beim Meursius de Cypro I. 16. p. 48.), die wir auf Mungen so oft finden (S. Leng Gottin von Paphos auf alten Bilbmer: fen, Gotha 1808.) und mit andern Nachrichten und Abbilbungen bes Eros, bes Apollo und anderer Gottheiten in ppramidalformigen Steinen, wovon sich allein schon aus bem Pausanias ein Register verfertigen lagt; so ift Boega's Behauptung (de Obeliscis p. 226.ff.), daß dieß auf lauter namenlose pelasgische Fetische zu beziehen sei, sehr einleuch: 3m eigentlichen Griechenland gingen biefe Steine nach und nach verloren, weil schönere Gotterbilder sie er: Aber in fernern Gegenden behaupteten fie ihre alte Gottlichkeit und Verehrung. Man benke an ben Zede Kaoios auf ben Mungen ber fprischen Proving Seleucis, in Seleucia selbst, in Neapolis, aber auch in Laodicea, und selbst in der Colonie Aelia Capitolina bei Pellerin Me-

<sup>†)</sup> Die Berehrung der Steine geht theils von den Batylien, Aerolisthen, theils von den Grenzsteinen aus, die schon hesiodus \*Εργα καί Ημ. 750. ακίσητα nennt. S. die Stellen über den Aerminus dei Zooga de Obelisc. p. 198, 4.

dailles de villes T. II. pl. 80. 70. T. III. p. LIV. und pl. 135. 9., wo überall ein spitzugehender Fels bas Bild bes Gottes macht. Bergl. Edhel T. III. p. 326. Zonga de Obelisc. p. 205, 13. Nun with es auch beutlich, was es mit bem Zeds Soios ober Jupiter Terminalis eigentlich fur eine Bewandnig gehabt hat. S. Dionys. Halic. II. 9. Boge über ben Gott Terminus im erften Banb ber Mémoires de l'Acad. d. Inscript. Zoega p. 197.f. Es war ber verehrte Steinfetisch, ber bem menschlicher gestalteten etrurischen Jupiterbilde beim Bau bes Capitolinis ichen Tempels nicht weichen wollte. Aber dieser Gott Terminus war nichts als ber alteste Reprasentant bes Beus felbft. Man fette fpater nur einen Ropf barauf, wie auf bem gefchnittenen Stein in Begers Thes. Brandenb. Ih. I. S. 26. Endlich war auch ber Stein, ber ben Drakelfetisch im Ummons: Drakel in ber Libnschen Dase machte und nur burch ben Impuls, ben er feinen Tragern gab, feine Drakel ertheilte (Diod. XVII. 50.), gewiß auch nichts anders, als ein solcher Jupiter : Stein (Jupiter-Lapis, Zoega p. 208.), baher auch Jupiter=Ammon bei ben spatern Griechen immer nur als ein Ropf auf einer Herme gebildet murde, wie ju Degalopolis, Pausan. VIII. 32, p. 452. Man barf ihn nun mit bem Elagabal ober bem beiligen Stein von Emeja vergleichen, ber auf einem Bagen gefahren auf Mungen vorfommt. S. Edhel VII. p. 250. ff. Zoega p. 204. 11.

§. 3. Hermen. Den viereckig behauenen Steinen wird ein Kopf aufgeseht. So entsteht die Herme († rerpaywvog Loyacla, wie sie Thuchdides nennt VI. 27.) vom rohe:
sten viereckigen Tronk mit unformlichem Kopf bis zur kunktreichsten Merkuriusstatue. S. Gurlitt's Bustenkunde, S.
3. f. Alle Gottheiten wurden ansänglich so vorgestellt (G.

Zoega de Obeliscis p. 217.), aber burch bi: Phonizier wurde aus ber koun (bem Pfeiler, bem Steinhaufen) balb ber "Eoung, ber Merkur in ben eigentlichen Besitsftand biefer Darftellungsweise gesett. Man sette Doppeltopfe auf. Mander fogenannte Sanustopf mag eigentlich ein Jupiterkopf gewesen sein. Bon biefen gang glieberlosen (axwdoi, Paufan. I. 24.) hermen war ber nachfte Uebergang zu ben tlei: nen fleinernen und holzernen Bilbern (goara), wo Auße und Banbe nur burch Mittelschnitte angebeutet, auch Mund und Augen nur burch einen Schlit bezeichnet wurden, Diob. IV. 6. S. 319. +). und von biefen wieber ein Schritt zu ben bolgernen Bilbern, wo die Arme in friegerische Bewegung gebracht, bie Fuße aber noch gang geschlossen find, ben fogenannten Pallabien. G. die Gemmenabbildungen in Levezow über den Raub des Palladium auf geschnittenen Steinen, Berlin 1801. Man verstieg sich bamals auch schon bis zu ehernen Colossen, die, wie der Amyclaeische Apollo : Colog von 30 Ellen, bis auf bie etwas gespreizten Extremitaten, nur einer Saule glichen. G. Paufan. III. 19. p. 415. und Benne antiqu. Auff. I. 71. ff. Endlich trennt bie cretensische Runftlerschule, die burch ben Gemein : Namen Daebalus bezeichnet wird, auch die Ruge, und bringt fie in porschreitenbe Bewegung. Diese babalischen Bilber mur: ben fpåt noch als Reliquien geachtet, Paufan. II. 4. vergl. Goguet T. II. p. 225. f. ed. in 4.

<sup>†)</sup> Das das Mumienartige der Statuen, wo die Füse noch an einander gefügt, die Sande noch an die Saften angeschlossen waren, noch im 6. Jahre hundert vor Shr. Geb. um die 54. Olymp. üblich gewesen, beweist die Statue des Pankratiasten Archalion zu Phigalia, die Pausanias sah VIII. D. Hepne in Opusce. T. V. p. 104. f.

- \*) Einer ber altesten Berehrungsplage bes cretensischen Jupiters war im kriegerischen Carien, wohin von Creta die Wanberung zuerst ging, die tempelreiche Stadt Mylasa. Da erscheint der Labrandenische Jupiter mit der Streitart in der Hand, Each el Ah. II. S. 585. 596. Die alteste Statue daselbst, die uns eine Münze unter Seta giebt, ist eine Herme. S. Buonarotti Ossorvaz. sopra alcun. medagl. p. 214. Auch Pausanias sührt eine Jupiter-Herme zu Tegea an, VIII. 48. p. 498. So hatte also der berühmte Tronk des Jupiter von Bersailles, den der Bildhauer Drouilly unter Ludwig XIII. in eine herme erganzte (Montfaucon Supplement T. I. p. 49.) am besten zu einem Labrandenischen Jupiter gebildet werden können.
- **6.4.** Man machte nun auch die Gotterbilder schon in vollendeter Menschengestalt; allein noch maren bie Formen ohngefahr fo, wie in mehrern Etrustischen Brongen ober auf der Gattung von Basengemalben, die schwarze Riguren auf Roth gezeichnet enthalten. Noch herrscht ber Stoff über den Willen des Kunftlers. Statt ber Inschriften ober Namen muffen die Attribute dienen. Auch war die Allegorie dabei oft fehr geschmacklos +). Um die Unpartheilichkeit bes richtenden Zeus auszudrucken, bilbete man in Greta, wie uns Plutarch ergahlt, die Jupiterbildniffe ohne Dhren, de Iside et Osir. T. II. p. 560. Wyttenb. Da: gegen fah Paufanias in Urgos noch ein uraltes Supterbild (goavor), bas einst in Priamus Borhof gestanden und vom Sthenelus aus Troja mitgebracht fein follte, mit brei Augen,

<sup>†)</sup> Im Sinn ber alten Allegorie bichtete Pamphos, ber alteste Hymenensanger ber Athener, nach Pausanias (S. Fabric. B. G. I. 24. p. 206.) folgende Anrede: Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε δεῶν, εἰλημένε κόποφ Μηλείη τε καὶ ἱππείη καὶ ἡμιονείη (Philostrat. Heroic. c. 11. §. 19. p. 693. ed. Olear.), welches Winckelmann (Geschichte der Kunst I. 1. §. 19. S. 18. Werke) auf die der Sonne heitigen Scarabaen bezieht. Man bedenke nuch daß Pamphos Hymnen bei den Cleusinien abgesungen wurden.

mopon bas britte mitten über ber Stirn fag, II. 24. p. 267. woburch ohnstreitig die Muwissenheit des Allüberschauenden (¿πόψιος) angebeutet werden sollte. Die Deutung, welche Paufanias vom Jupiter trioculus giebt, weil es auch einen Baffer = und Sollenzeus gebe, ift viel zu gezwungen. hatten bie Argiver einen tablfopfigen Beus, Clem. Alexandr. in Protrept. p. 24. c. Bas wollte man bamit andeuten? Etwa bas hohe Alter. S. Synes. Enc. Calvit. p. 48. +). Eine besondere, aber fehr alte Borftellungsart mar bie des noch unbartigen Zupiters. Unter ben vielen brongenen Bilbern bes Zeus im beiligen Sain zu Dlympia mar auch ein Reibaeschenk des Smichthus, ein Juviter ohne Bart, Paus fan. V. 24. p. 107. Bunderbar und ohnstreitig febr alt ift auch ber allegorische Jupiterkopf auf alten Gemmen und Vaften (f. Bindelmann Monumenti inediti n. 13. Taffie's Catalogue pl. XIX. 911. 13. 14.), wo nicht nur fatt bes Bartes ber Jupiterkopf zwei Kliegen : Klugel an ben Bangen hat, sondern sogar auf einer antiken Pafte ber gange Ropf ben Korper einer Fliege bilbet. Es ift ber Jupiter Muscarius (Απομύϊος), ber mahrend ber Olympischen Spiele bie Miegenschwarme über ben Alpheus schickte und einen eigenen Altar zu Olympia hatte, Paufan. V. 14. p. 59. Aelian. Hist. Anim. V. 17. Plinius ermahnt einen Gott Myiagrus, X. s. 40. wo Sarduin zu vergleichen, ber ben Clemens Alexandrinus p. 24. citirt: Δû Απομυίω θύουσαν Ήλειοι, 'Ρωμαίοι δέ Απομυίω 'Ηρακλεί. Bas den Bercules Muscarius anlangt, so steht die Geschichte bei

<sup>†)</sup> Griechenlands guter Genius bewahrte seine Kunftler; sonst waren fle auf biesem Weg in die hieroglyphen der Aegypter und die Thier: und Menschencomposition der Indischen Bedams gekommen.

Solinus c. 1. Sacellum Herculis in foro boario est. -Divinitus illo neque canibus nec muscis ingressus est. Etenim cum viscerationem sacricolis daret, Myagrum deum Daher fagt Plinius X. 41. Romae in dicitur imprecatus. aedem Herculis in foro boario nec muscae nec canes in-In ber zuerft citirten Stelle bes Plinius ift bie trant. Legart einiger Handschriften, Myiacopon, ohne Bebenken vor-Denselben Gott nennt Plinius XXIX. 6. s. 24. Der Myjagros war ein eigner arkabischer Beros Myiodes. au Aliphera (Pausan. VIII. 26. S. 430.). Bei einer Das negpris opfern bie Alipherenser bem Heros Mniagros, und bann beläftigt fie keine Fliege. Bei ben Philistern wurbe Beelzebub verehrt, ber auch die Fliegen verjagte. chart Hieroz. I. p. 36. T. I. Opp.

+) Der Jungling Jupiter ift auch ber unbartige. Man finbet ibn auf romischen Kamilienmungen und in kleinen etrurischen ober altarie dischen Bronzen, wie im Museo Kircheriano T. II. tav. 1. ober im Museo Etrusco T. I. tab. 21. In ber Bollesprache hieß er Anne und so erfcheint er auf Mungen ber Gens Vibia, Eckhel T. V. p. 340. Die Romer nannten ihn Bejupiter ober Bejovis, ben Eles nen Jupiter. Ovid. Fast. III. 430. Man hat aus Brrthum ben Donnerteil in feiner Rechten fur einen Pfeil gehalten (Gell. N. A. V. 12.) und nun einen Apollo Bejovis erbichtet. Daß ihm fon Romulus eine Rapelle erbauete, zeigt bas hohe alterthumliche biefer Borftellung, die Thorlacius in feinen Proluss. et Opusc. Acad. p. 237 — 258. scharfsinnig erläutert bat. Bei ber Apotheosenfucht ber romifchen Raifer wurde auch biefe Ibee zu Schmeicheleien auf Geme men und Mungen benutt. Dahin gehort unftreitig ber beruhmte Carniol bes Reisos, wo ein unbartiger Jupiter mit Blig und Megibe, erscheint in Description du Cabinet du Duc d'Orléans T. II. No. 23., ben Kenner mit Recht fur einen jungen Augufint halten. Bergl. Raspe zu Tassie's Catalogue p. 89. hat man ja auch einen Jupiter Crescens auf Münzen bes Galle

nus, und einen Jupiter Juvenis mit sprossenbem Bart auf Dunzen bes Commobus. Edhel VII. 120.

6. 5. Bestimmt man ben Beitraum fur ben altern Styl in ber griechischen Runft von Crofus bis gegen bie 66. Olomp., zu den Pisistratiden, und rechnet dazu noch bie Runftlernamen eines Bupalus, Anthermus, Agelabes (veral. Anbeutungen S. 56. ff. Senne artium inter Graccos tempera in Opusce. T. V. p. 362. ff.): fo wird man bier auch in ben Figuren bes Beus bie Gigenheiten jenes altern Styls erwarten. Da nun hier nur noch von Plaftit und Sculptur die Rebe fein tann, fo unterwerfen fich amar bie Stoffe immer mehr bem Billen bes Runft= lers, richtige Zeichnung mit Kenntnig ber Proportionen wird immer bemertbarer, aber bestimmt ausgesprochene Charafteriffif in ben Gotter= und Hervenbilbern ift noch nirgends Inbem auf ber einen Seite alles noch mit au finben. größter Dubsamkeit ausgeführt wird, sucht man auf ber anbern burch überwiegende Maffen und Coloffalform ben Geift au erfeten, ben bie Runft noch nicht einzuhauchen vermochte. Ber wurde g. B. ben Jupiter auf ber fogenannten ara renda mit ben awolf Gottheiten im Capitol, Mus. Capit. T. IV. N. 22. ober auf bem Relief ber Billa Albani in Bindelmanns Monum. Ined. N. 6. vom Reptun unterscheis ben, wenn nicht die Kennzeichen bes Scepters und Don: nerfeils feine Deutung außer 3meifel fetten? Um uns eine Borftellung von bem Unbestimmten, bas jest noch in ben Bildwerten bes Jupiters herrschte, zu machen, hat man sich auf bas von Bimard zu Muratori Inscriptt. T. I. Prolegg. p. 35. publicirte alte Monument berufen, wo ein sigender Jupiter bas Dankopfer eines Nemeischen Siegers empfangt. Wein es ift burch Maffei im Museum Veronense p.

CCCCX. und Villoison in Anecdott. Gr. T. II. p. 169. gur Evideng bargethan, bag Montfaucon burch biefes vorgeblich uralte Denkmal betrogen wurde. Uebrigens waren bie Erzbildner in diesen fruhen Beiten die vorherrschende Runftlerktasse und in Aegina und Sicyon befanden sich die zwei Sauptschulen biefer Erzbildner, die Erzichläger und bie Erzgießer, xudnovoyol, xudneig. Die alteste Art in Erz an arbeiten, welche barin bestand, bag die einzelnen Glieber bes Bilbes aus Erzblechen, bie mit bem Sammer ausgetrieben wurden, jusammengesetzt und mit Rageln an einenber gefügt murben (baber heißen biefe Erzbildner überhamt χαλκοτύποι, f. Facius ad Excerpta e Plut. p. 6.), α leichterte die Bervielfältigung von Bronzebilbern ungemein. Das altefte Erzbild, mas Paufanias überhaupt fab, war ein Jupiter im Tempel ber Minerva Chalcioecos zu Sparta, ber auf biese Weise zusammengefügt war, Paufan. III. 17. p. 406. VIII. 14. p. 392. vergl. Goguet Origine des Loix T. II. p. 227. ed. in 4. Ohnstreitig beforderte bieke leichte Erzarbeit auch bie Luft an Coloffen, bie man nun auch beim Erzauß in allen Dimensionen bervorbrachte.

S. 6. Die größte Assemblee von Jupiterbildern befand sich zu Olympia, dem Mittelpunkt der Verherrlichung des Jupiters und des panhellenischen Bolkervereins. Bas und Pausanias von der großen Zahl von Jupiterstatuen, die er selbst dort noch schauete, gewissenhaft berichtet, waren gewiß zum größern Theile Werke des altern Styls. Paus. V. 21—24. Unter 40 dort aufgezählten Jupiterstatuen, die alle in Erz waren, zeichnete sich besonders der 10 Ellen hohe Goloß aus, den Anaragoras aus Aegina zur Verewigung de Siege über die Perfer gegossen hatte, V. 23. p. 102., ein 12 Fuß hoher der Spartaner beim zweiten messenischen Sies

c. 24. p. 105., mehrere von 6-7 Ellen Sohe, und ber arbfite von allen in Erz gegoffenen, ben bie Eleer felbft nach bem Rrieg mit ben Arkabiern geweiht hatten, von 27 Fuß Sobe, a. 24. p. 106. Batte uns Paufanias genauere Beschreibungen bavon hinterlassen, so murbe fich mahrscheinlich noch beutlicher ergeben, daß die meiften bieser Statuen Stanbbilber waren, nicht figenb. Denn obgleich auch nach Phibias noch viele Stabte und Privatpersonen Jupi: terftatuen als Beihgeschenke in Olympia aufstellten, so traten boch wohl nur selten die spatern Bilbner und Erzgießer in offenen Wettkampf mit bem Unübertrefflichen. Biele mahlten lieber gange Gruppen, worunter bas herrliche Beihge= ichenk ber Apolloniaten von Lycus, bem Sohne und Schuler bes großen Myron, wo in einem Salbfreis ber Gottinnen mb Belben vor Troja Jupiter ben Mittelpunkt machte, vielleicht bas bochfte mar, mas die vollendete spatere Runft bervorzubringen vermochte. Paufan. c. 22. p. 98. vergl. &e: verow Ramilie bes Encomedes G. 30. Aus Pausa: nias erfahren wir nur zur Nothdurft, dag einige Blige, andere Scepter, andere Abler in ben Banben getragen. Gin tieines Bild auf einer Saule (also wohl ein sehr altes) fredte bie Sand vor, p. 106. Gin Bild bes Aegineten Aristonous hatte den Abler in der einen, den Blig in der andern Sand und Lilien (xolva) als Rranz um den Ropf.

## II. Der Zeus des Phibias.

§. 1. Es war ganz der Herrlichkeit des großen Nationalfestes zu Olympia angemessen, daß die Bewohner von Elis, welchen die Pflege des Festes und das Richteramt bei den Spielen zukam, und die durch das ihnen seit

Sahrhunderten zustehende Neocorat bes Gottes die größte Sicherheit durch einen beständigen Gottesfrieden, und baburch Ueberfluß und Reichthum genoffen (Strabo, VIII. 543. C. und die Stellen in Barthelemy's Voyage d. j. An. T. IV. p. 225.) nach so vielen in ihrer Art gewiß schon portrefflichen Coloffalbildern bes Jupiters, Die ber beilige Rampfplat am Alpheus umichloß, burch ben größten Runftler, ben Griechenland je gehabt hatte, das erhabenste Ibeal bes Baters ber Gotter und Menschen erschaffen, und in einem aus erbeuteten Schaten (um die 81. Dlymp. Paufan. V. 10. p. 39.) erbaueten prachtvollen Tempel aufstellen ließen. Man muß, um sowohl die Aufgabe, als bie Art ihrer Bosung zu beurtheilen a) im Allgemeinen bie Berrlichkeit bes Feftes, beffen hocherhabener Schutgott bier ber begeisternden Beschauung bargestellt werden follte, und b) insbesondere die Mittel in Anschlag zu bringen nicht vergeffen, die dem Phidias bei ber Ausführung feines bochften Ibeals ju Gebote ftanben.

§. 2. Zu ber Zeit, wo Phibias in ungefahr 8 Jahren (zwischen ber 81—83. Olympiade, s. Heyne antiqu. Aufsätze I. 202. ff.) aus der Beute, welche die Eleer aus Pisa und den angrenzenden Gegenden gemacht hatten, das große Bild des Olympischen Gottes versertigte, waren die Olympischen Spiele schon im höchsten Glanze, alle Olympische Siegeshymnen Pindars schon gesungen (s. Pindar. edit. Heynii T. I. p. 65.) und Pindar wahrscheinlich schon todt, und die Forderung, den Gott darzustellen, der hier als König aller Hellenen Frieden gebot, und die Sieger zu sich selbst emporhob, eine der ehrenvollsten, aber auch schwersten, die je an einen Künstler gemacht worden sind.

\*) Rolgende Puntte verbienen eine genauere Erwägung: a) Olympia war ursprünglich ein alter Jupitertempel nebft einem Drafel (Strabo VIII. 542. B.) an einem Delbaumwalbe (Altis). Man brachte ba bem Diompifchen Jupiter im Ramen aller Bellenen ein Opfer (basfelbe, mas fpater allen 12 Gottern auf feche Altaren gebracht wurbe, f. bie Scholien gu Pinb. Dinmp. V. 10. Facius gu Pauf. T. II. p. 61.), und bie Spiele waren nur Anhang zu ber Opferfeierliche feit. Man tonnte alfo mit Recht fagen : Jupiter ftiftete biefe Spiele, welches bann bie heilige Trabition in bie Sage umfabelte, Jupiter babe felbft bier getampft, fo wie bie übrigen Gotter. G. Dan fo aber ben Untheil ber Griechen an ben Dinmpifchen Spielen in ber Reuen Biblioth. ber ich. Biff. XLVII. 9-14. b) Rach 4maliger Erneuerung gaben enblich Iphitus (unb Encurgus) ben Olympischen Spielen bie feitbem nie wieber unterbrochene Ordnung (feit A. M. 3406. nach Gatterer, 23 Jahr vor Roms Erbauung); f. Sim fon ad a. m. 3229. Jupiter, fo hieß bie Sage, fiftete bieß Keft nach bem Sieg über bie Titanen. Paus fanias V. 7. p. 30. Gieg und Friebe foll von nun an hier bie Lofung fein. Iphitus ftiftete nach bem Befehl ber Amphictyonen bier einen Gottesfrieben (exexuela, mit bem eigenthumlichen Bort Θέφμα, Defpch. s. v. als tronende Frau im großen Tempel felbft an ber erften Caule im Gingange vorgeftellt, Paufan. V. 4. p. 16. c. 11. p. 43. c. 26. p. 43. ), ber von nun an mahrend ber Spiele ftets aufs beiligfte gehalten murbe, Thuchb. V. 49. und biefer Gottesfriebe wurde mahrscheinlich, als 200 Jahre spater auch bie übrigen heiligen Spiele eingeführt wurden, auch auf biese übergetragen, Thuchb. V. 1. Gine folde Unftalt murbe bam als bie Mutter aller griechischen Dumanitat. hier mar fur alle 340 fleinere und großere Ctaaten und autonomische Stabte Griechenlands, fur alle Pflanzungen an ben Ruften bes Mittelmeers, bie vorzüglich vom Peloponnes ausgegangen waren, und bie ewige Rehbe zermalmte, eine Friedenspalme aufgefedt. Bo nur einmal bie Menschen mit einanber effen und trinten ba befreunden fie fich auch, fagt Strabo IX. 642. B. Bon Olympia aus tam erft ber Rame Bellene im weitern Ginn in Umlauf. Sonft biegen fie Dores, Iones, Ampiorl, Imviorl. Beus allein unter allen Gottern hatte teine einzige Stabt, wie bie übrigen Gotter beren fo 10 Bottigers Runft-Myth. II. Ih.

viele, eigenthumlich. Aber in Olympia thronend umfaßt er alle Stabte und alle Bolterichaften. hier aus Cyrene, Milet und Marie gent zusammentreffenb, verabrebeten bie ftabtifchen Deputirten Bunbniffe, ichloffen Privatleute Gaftfreunbschaften. G. Goguet Origine des Loix III. 234, sq. Gillies History of Greece I. 120, sq. 3che Stabt fchicte beilige Gefanbichaften. Go fchickten bie Athener doχιθεώρους mit eigenen πομπείοις, b. h. utensilibus ad sacra pomparum, mas aus einer Stelle bes Anbocibes erhellet, Orat. IV. bie Corfini Dissert. Agonist. I. p. 22. treffend erlautert und verbeffert. Wenn ein neuer Schriftsteller fagt: Schon fur Sanbel und Bertebr flifteten bie olympischen Spiele mehr Rugen, als bie Ballfahrten ber Bebraer nach Jerusalem und bie ber Dahomebaner nach Mecca (Manfo in ber Bibliothef ber fc. Biff. 47. 6. 28.), so barf man wohl auch sagen: wo sind je wieder fur Bilbung bes Gefchmacks und für bie Schule ber bochften Kunft, ber Platt, folde Gelegenheiten zusammengekommen, als in Olympia. Die Tourniere ber Ritter zu ben Beiten ber Rreuzzuge, bie Gibbon in einer feiner Anwandlungen zum Paraboren wegen ber baran Theil nehmenben Frauen weit über bie Olympischen Spiele segen will (History of the Fall of the R. Empire T. XI. p. 39. sq. ), burften schwerich in ihrer gothischen Armatur und beren geschmackloser Berschnorkelung eine Parallele aushalten. Bergl. Geerens Ibeen III. 192. wo febr richtig bemerkt wirb, bag in ben Tournieren nur ein Stand, mo bie Geburt bie Bulaffigkeit beftimmte, thatig mar, mabrent bei ben Griechen jeder Freigeborne concurrirte. c) Der hier burch Practe spiele verehrte Zeus ist ber einzige Konig unter einer halben Million freier Manner, ba felbst die Konige, ein Gelo, Siero, Willim, sich hier ben umwandelbaren Rampfgefegen unterwerfen mußten. Das gange Feft bekam alfo einen ernftern politischen Charafter, als alle übrigen Feste. Bier erschallten teine Chore weber außer= noch inner . halb bes Theaters, es mußte benn ein faiferlicher Birtuos alle Othnung umtehren, Apollon. V. A. T. V. 7. p. 192. Unter ber De hut des Olympischen Königs wurden hier oft feierliche Bundniffe mit ben hier erscheinenben peloponnesischen Deputirten geschloffen. benke an die Lesbier bei Thucybides III. 8-15. Die Romer felfk erkannten bieß an burch Beschickung ber Spiele, Liv. XXVII. 36.

Berobot entflammt bier bie Panbellenen burch feine echt patriotifche Gefchichte, Ifocrates burch feinen Paneapricus, bie homnen bes Ardilocus und Pinbar begeiftern jum boben Gemeinfinn, felbft bie Prachtreben ber Cophiften (loyor 'Olvuminol, Cresoll, theatr. Rhet, III. 6.) find nicht ohne große Wirtung. G. bie Stellen im Voyage d. j. Anach. IV. 265. ff. Biel trug gu biefem manne lichen Charafter biefer Spiele auch ber Umftand bei, bag mabrent ber wirklichen 5 Spieltage fich teine Frau bieffeits bes Alpheus bliden laffen burfte. Sie mußten fich alle, wie bie Fliegen, bie burch ein Stieropfer abgefunden wurden (Aelian. de anim. V. 17.), jenseits bes Muffes aufhalten. Paufan. V. 6. p. 25. Jacobs Anmert. zu ben athenienfifden Briefen I. 434. Rur bie Driefterin ber Ceres war ausgenommen; f. Valcken. ad Adonias. p. 197. d) Aber ber mit bem Siegertrang gefronte Gott front als oberfter Rampfrichter auch alle Sieger mit eben biefem aus feinem Bain genommenen Deltrang +), burch bie elibensischen Bellanobiten, bie ichon zweimal vorber burd frenge Gibesichwure alle verpflichtet hatten. Paufan. V. 24. Darum bie gymnaftischen Spiele in moglichster Ausbehnung, fo baf felbft bie Berolbe noch tampfen, und nur ber Siegenbe bie Sieger ausruft. Die Gieger in biefen Rampfen, bie in physischer unb meratifcher Rucfficht bochft wohlthatig wirkten ++), und mit ber fpa-

<sup>†)</sup> Der noriesog wird als der eigenthumliche Baum des Alpheus angegeben. Panfanias V. 14. p. 60. Der, welchen Iphitus nach dem Oratel, das Phlegon uns erhalten hat, mit Spinnweben umsponnen fand, wurde der nallieregarros, und dauerte die zu Plinius Zeiten, XVI. 44. S. hemst erstung zu Aristoph. Plut. p. 183.

<sup>##</sup> Die Bortheile sind a) physische Abhartung gegen die verweichlichende hise. Daher der Gebrauch des Dels. Alias diffluxissent sudoribus. Mitten im Juli die Kampse selbst. Alias diffluxissent sudoribus. Witten im Juli die Kampse selbst. Muth aus dem geschmeidigen Korper. Ein Grieche nimmt 10 Perser auf sich. d) Moralisch.
Schiffe Mäßigkeit. Horat. A. P. 413. I. Cor. 9, 27. Der reinste uneigennüsigste Durst nach Ruhm. Das Wort der Aritantachmes zu Marbonius, Derodot VIII. 26. Entsernung von allem krankelnden point d'honneur, das schon der Schiffe Anacharsis gut ausspricht dei Lucian de Gymnas. c. II. T. II. p. 890. S. Gillies I. 282. sf. Was de Pauw
Recherches sur les Grecs T. I. p. 147. gegen die Athletis beclamirt,

tern Ausartung ber Athletik nichts zu thun hatten (f. nach Gillies trefflichen Binten, Ib. I. &. 279 - 285. auch Manfo in ber neuen Bibl. ber fc. Biff. XLVII. 18.), empfingen ben Rrang, ben Jupiter felbst trug, und so war bieß (nicht bie spater baran getrapften wefentlichen Bortheile) eine Art von Bergotterung : "terrarum dominos evehit ad deos," ber Sieger wirb ein icobros, Lucian in Solone c. 10. T. II. p. 890. vergl. Benne gu Pinbars Dlymp. V. 57. p. 64. Die Stadt, bie mit bem Sieger proclamirt wurde, fist neben bem Throne bes Beus. S. Arnaud de diis nagedo. c. 5. p. 24. e) Der Gott zu Olympia verleiht ben Siegern bas Recht, bas allein ben hieromiten guftanb, in hommen, woburch nur bie Gotter gepriefen wurben, belobt zu werben. Gotter und Belben ber Borgeit, por allen aber Beus felbft, ber Stammvater aller Beroen, fteigen in . biefen Siegeshymnen, wie bie Deconomie aller pinbarifchen Siegestieber beweift, zu ben Siegern herab. Der Olympische Beus aboptirt geichfam alle Dinmpioniten. Bergleiche Berber's 3been gur Gefchichte ber Menschheit, Ih. III. S. 162. Um sinnlichsten haben bie Otompie fchen Siegestampfe bargestellt bie zwei Bruber Jorte in ben Athenian letters I. 349 - 358. ober in Sacobe Ueberfegung I. 425. ff. und Barthelemy im 38. Rapitel. Schon Gatterer bat nach Goguet in feiner Weltgeschichte I. 308. über ihre Zenbent fcone Winte. Gillies und Manfo haben bieg mit Scharffin noch ausführlicher behanbelt.

§. 3. Die Mittel, welche dem Phibias bei der Erschaft fung seines hochsten Ideals zu Gebote standen, mann theils solche, die er aus früherer Erfahrung und aus Athen mitbrachte, theils solche, die er in Elis fand, und mit seinem Kunstwerk in den reinsten Einklang zu bringen wußte.

A. Da ber Dlympische Supiter eine ber spatern Arbeisten bes Phibias gewesen fein muß, so konnte er fur bas

trifft weber alle gymnaftischen Spiele, noch ihre frühere schonere Periode, als in wiesern bie einseitige Bilbung auf Koften bes ganzen Menschen baburch getabelt wirb. S. bie hauptstelle bei Jacobs Anmert. zu Athen.
32r. I. 46.

Technische feines Berts alle Stoffe und alle Runftgriffe in ihrer Bearbeitung und alle Beihilfe ber erfahrenften Runftgenoffen mit freier Bahl benuten. Welche Wunder ber Runft batte aus Staatsklugheit in einem Zeitraum von 20 Jahren, wo er nach Cimons Tode (Ol. 83. 1.) Athen -allein regierte, Pericles, ber großherzigste aller Demagogen, dort bervorgebracht! Das Obeum, ber Parthenon, die Promlaen waren sein Werk, wovon eins oft mehr als 1000 Zalente Fostete (vaods zidioralávrovs nennt sie Plutard). Ran lefe die zwei mit fichtbarer Erhebung und Begeifte: rung geschriebenen Rapitel Plutarche im Leben bes Pericles c. 12. 13. wobei ausdrucklich zweimal bemerkt wird, daß, - obaleich bamals bie erften Baumeifter und Bilbner in Athen beisammen gelebt hatten, Phidias, als Bertrauter des Pericles, boch alles mit Rath und Aufficht leitete und be-Birklich finden wir auch, daß Phidias beim Werke lebte. au Olympia nicht nur feinen Better (Batersbrudersohn, - adeloidove, Strabo XIII. 543. A. wofur Paufanias und Plinins frater fagen, nach ber bekannten Berwechselung, f. Derigon. Animadv. Hist. c. 10. p. 445. f. Beffeling au Diob. T. II. p. 161.), ben Maler Pananus gum treueften Sehilfen und Mitunternehmer bes Berts (συνεργολά-Boc fagt Strabo, also war bas Bange von ben Eleern an beibe Runftler verdungen), sondern auch einen feiner Lieblingsschüler Colotes ("discipulus et in faciendo love Olympio adiutor" Plin. XXXV. s. 34.) gebraucht habe. Und wie viel andere Kunftler mogen mit ihm aus Uthen nach Elis gekommen sein. Eben baburch wird es auch er-Harlich bag Phibias, wie Benne muthmaget (antiqu. Infl. L. 203.), bas gange Riefenwert in 8 Jahren vollenut baben tonne, mogegen Giebentees über ben Semiiber den ganzen Bau Kölkel und Siebenkees. Grade dem großen Thore gegenüber mitten an der Queerwand war die Bilbsäule selbst so angebracht, daß sie sich dem Einstretenden völlig en Face darstellte. Sie reichte nach einer bekannten, aber oft misverstandenen Stelle des Strado VIII. 543. C. beinahe bis ans Dach, war aber gewiß nicht 60 Fuß hoch, wie beim Hygin. sab. 223. erzählt wird, sondern, da sie sienend etwas höher gewesen sein soll als die stehende Minerva im Parthenon, gewiß nicht über einige 40 Fuß. S. Bölkel S. 120. sf. Andeutungen S. 96.

§. 4. Der Hauptbegriff dieses Colosses war Herrschengewalt durch Milbe gesänstigt +). Milbe des Siegers (clomenza di vincitore). Der Hirte der freien Panhellenen im allgemeinen Frieden. Das einzige Mittel zu die sem Frieden ist ewiger Sieg, der hier in Olympia ohne Blut erkämpst, und von Zeus selbst mit dem Delkranz geströnt wird. Gold, Elsenbein, Ebenholz, aller Metalle und aller Edelsteine und aller Farben Pracht war verschwendet an diesem Bild. Alles, was die Erde köstliches hat, gaben die Eleer zur Verherrlichung ihres Gottes; das herrlichste, den Geist, der diese Masse durchdrang, Würde, und was die Erde nicht hat, himmlische Ruhe, gab Phidias. Indem wir das Einzelne vor uns vorübergehen lassen, wird ends lich das Ganze vor uns stehen.

§. 5. Jupiter, ber Konig, figt ++) auf bem Throne,

4

<sup>†)</sup> henne hatte die Absicht, einmal über biesen Zupiter ausführlich zu commentiren (vergl. Antiqu. Auff. II. 168.). Man muß zu biesem 3wecke einmal die ganzen Pindarischen Siegeshymnen durchlesen.

<sup>++)</sup> Das Sigen war bebeutenb bei ben Griechen und Romern, ba fte gewohnlich lagen. Der Gott fit, b. b., er ift Richter, Prafibent!

wie alle Konige, die Recht sprechen, Audienz geben, erho: Man barf glauben, bag, wenn ichon überhaupt bie meiften Coloffalftatuen bis jum Beitalter bes Phibias fte. bend gebildet worden - Phidias felbst hatte brei fte. hende Minerven in Athen verfertigt - bieß fruber noch weit mehr bei ben Jupiterbilbern ber Fall gewesen sein wirb, ju beren Bligen die stehende Stellung auch weit mehr paffte. was auch Burmann im Jupiter Fulgurat. c. 14. p. 316. sq. bagegen fagen mag. Go wie aber Phibias feinen Fries benstonig gang zu entwaffnen beschloffen hatte, mar auch fcon bie Stellung ber thronenben Ruhe gegeben, bie von nun an erft bie vorherrichenbe in ben Jupiterbilbungen Es war ein großer Gebanke, biesen figenden Ro: log bennoch größer zu machen, als ben ftebenden ber Pal= las auf bem Parthenon. Und mit biefem Gigen mußte ben Runftler auch ichon bie Ibee nach homers Ilias I. 529. (bie, nach Eustathius, spater auch ben Euphranor entaunbete) wie ein Bligstrahl burchzuden und fo zur innern Bifion werben (wie Cicero es beschreibt Orat. c. 2. und Bieland ausführt in den Werken Th. XXIV. S. 247.). Benn beim Seneca Controvers. V. 34. p. 208. ed. Gron. ein Rhetor fagt: "Non vidit Phidias Jovem, fecit tamen velut tonantem," fo ift bieg nur von bem majestätischen Eindruck zu verstehen, ber uns bas Bild bes Donnernben erfett, und Ruger's verkorperte Erscheinung bes Jupiters in Phibias Werkstätte in ihrer gangen Bloge zeigt. Windelmann Storia delle Arti T. I. p. 332. bemerkt ba, wo er von ber Ruhe (tranquillità e riposo), bem darafterifischen Zeichen ber erhabensten Gotterbilbungen spricht. daß die Idee des homerischen Jupiter - cuncta supercilie moventis - bas bochfte Mufter für bie Runft geworden

Man tann noch weiter gehn und fagen, bie bobe ſei. Ruhe des thronenden Jupiter zu Olympia hat die griechische Sculptur zuerst auf diese Quelle des Erhabenen und Schonen, bie uns in ben noch vorhandenen Ueberreften bes hoben und schonen Styls mit folder Bewunderung erfüllt, aufmerkfam gemacht. - Den Konig bezeichnete übrigens auch gang besonders noch bas Scepter in seiner Linken. Er ift (fagt Berber über die Ibeale in feinen Briefen jur Beforderung ber humanitat VI. 52.) mit feis nem Stabe ein Sirte ber Bolfer. Mit bem Scepter in ber Sand prafibirten die Konige bei Bolksversammlungen, Blias II. 46., sprachen bas Recht (baber Gemioreior oranteer in Hiero's Sand bei Pind. Olymp. I. 18.) und schwurk babei (Aristot, Polit. III. 14. Feith. p. 164. f.). monarchische Burbezeichen (uoragzor, Pind. Pyth. IV. 240.) war baber fruh mit Budeln aus Metall geziert, b. b. Ropfen eingeschlagener Ragel, Ilias I. 246. Hier in ber hand bes Konigs, ber in ber Olympischen Panegpris Sitte und Recht gebot, mußte also gerade bieg Abzeichen mit ber moglichsten Pracht ausgeschmudt werben. Es war, fagt Paufanias, ein Kunftwerk (xagler) mit allen Metallen beblumt+). Ohnstreitig waren also hier Streifen und Stiffe von allen damals bekannten Metallen in Windungen und Blumen in eingelegter Arbeit malerisch (vielleicht felbft nach einer prismatischen Abstufung) angebracht. mascenerarbeit, die nicht mit bem Schmelz (Email, Niello) ver-

<sup>†)</sup> Enquelieur. "Avelos, avelizer und die ganze Familie wird von bunten Farben, befonders vom Purpur, häufig gebraucht. So war et also Farbenpracht durch Abwechselung metallener Streifen und Blumen gemalt. So kommt bei Lucian de hist. conscrib. c. 51. éxavelizer von goldenen Iierrathen auf Elsenbein vor. S. Boltet S. 155.

mechselt werben muß, war schon sehr fruh aus dem Drient nach Griechenland gekommen. Man schrieb fie bier bem Glaucus zu. S. Larder ju Berobot Ih. I. G. 210. ed. 2. Offen: bar mar biefe metallische Farbenpracht am Scepter bes Gottes, ber ber wahre nlovrodoras ist, symbolisch. aber Mazochi de theatro Campaniae p. 161. b. traumte, bag burch biefe verschiedenen Metalle bie gottliche Regierung über Tugendhafte und Lasterhafte bezeichnet worben, fo bat ihn schon sein heftiger Gegner Martorelli de reg. the ca calamaria p. 379. baruber berb zurecht Auf ber Spige bes Scepters fag ber Abler, aewiesen. aber gewiß nicht als Blistrager, sondern ruhend, wie fein Bert, und vielleicht mit gesenkten Rittichen schlum: mernd, wie ihn Pindar Poth. I. 10. uns befingt, eine Stelle, bie bem Phibias (ber gewiß lange nach ber 77. Dlymp. feinen Jupiter bilbete) wohl im Gebachtniß fein tonnte.

S. 6. Der sitzende Koloß war mit nacktem Oberleib gebildet: Huften und Schooß verhüllte ein Mantel, der in
reichen Falten dis auf die Füße herabsloß, die, auf dem
Fußschemmel des Thrones ruhend, nicht ganz bedeckt waren. Denn Pausanias erwähnt die goldenen Sandalen,
die man daran sehen konnte. Die nackten Theile des Korpers waren von Elfenbein. Man sagt, Phidias hätte
um der längern Dauer willen wohl auch hier, wie in
Athen bei der Minerva, lieber Marmor genommen (Valer.
Max. I. 1. ext. 7.), allein man hätte das prächtigere und
kostbarere vorgezogen. Borausgesest aber, daß man Mittel wußte, durch sesten bie Elsenbeinwürsel, woraus das Sanze zusammengesügt wurde, auf's sesseleste

fammen zu kitten, bag alles nur eine Daffe fcbien, und nichts burch Alter klaffte, und daß man burch eine gewisse Runft, bas Elfenbein zu frottiren und mit Del ju tranken, dem Bergilben beffelben zuvorkam +); mag wohl ber klare Schimmer bes Elfenbeins bem Golb gegenüber auf ben Effect weit beffer berechnet gemefen fein, als wir uns vorstellen konnen. Neu war die Idee, ben gangen Oberleib zu entblogen und in anderer Raffe barzustellen, als bas Gewand war. Schon lanaft hatte man theils ber Bequemlichkeit und Ersparnif megen, theils auch aus einer leicht irre fuhrenben Unsicht, wo man in ber Plaftit malen will, die Ertremitaten ber Statuen, Sopf, und die außerften Sande und Fuge, von Parifchem ober Pentelischem Marmor gemacht, indem alles übrige, was burch Gemander oder Bewaffnung bedeckt murbe, von vergoldetem Holz ober auch nur einfach von Holz (goavor) mar. wenn man biefe Theile burch bie Tempelgarberobe bebedte.

<sup>+)</sup> Die ganze Operation ber Elfenbeinbearbeitung giebt Eucian de conscrib. hist. c. 51. T. II. p. 62. burch feche Worte an, welchen Denne in feinen zwei Abhanblungen de eboris usu im erften Theil ber Commentarii Novi p. 96. ff. und in antiqu. Auffagen nur Wort für Bort folgen burfte. Da ift aber keine Erwähnung bes burch einen Abiub ban-Gerftenfaft, mit Manbragon verfett, biegfam geworbenen Gifenbeine (Eleφας τῷ ζύθφ μαλακός, f. Denne Comment. II. p. 125.): Bohl wher heißt es exollav. Das Zusammenkitten war eine hauptsache; und ba muffen fie einen Ritt gekannt haben, ber die Beife und Reftigkeit bes Gifenbeins felbft annahm. G. antiqu. Auff. II. 156. Das Ganze mar indes ein υπόξυλου, wie es Lucian Jupiter Tragoed. c. 8. T. II. p. 651. nennt, und eine Republit von Maufen. Daß bas Elfenbein gilbt, mußten bie Alten fo gut, wie wir (Dvid. II. Am. 5. 39.) und erhellet auch burch : bie Sage von Tibur, wo bas Elfenbein weiß blieb, beim Martial IV. 62 S. Junius de Pict. Vet. III. 11. p. 290. Db nun auch bie Waschungen und Delabreibungen, wozu aus ben Nachkommen bes Phibias eigene Dackovral zu Glis bestellt maren, bem Elfenbein bie weiße Farbe erhalten wurde, ift nicht klar.

S. Pausan. VII. 21. p. 314. VIII. 25. p. 425. u. g. m. Stellen, bie man in Bindelmann's Storia delle arti T. I. p. 30. angeführt findet. Den Namen bafur giebt uns Bitrup II. 8. S. 52. Schneid., wo von einem Colof bes Leochares zu Salicarnag bie Rebe ift, einer "statua colosείτα ἀχρόλιθος." An die Stelle bes Marmors trat bas Elfenbein, und so verfertigte Phidias auch seine große Dinerva fur ben Parthenon in Athen. Aber bas maren boch lanter Standbilber, und bas oft abnehmbare Gewand von geschlagenem Goldblech (f. Benne ant. Auff. I. 129, und Anbeutungen S. 86.) bebeckte alles bis auf die Ertremi-Bei diesem sigenden-Jupitercolog magte es Phibias querft auch ben gangen entblogten Oberkorper aus einer eingigen Elfenbein : Daffe, von ftrahlendem Glang übergoffen, Bas bie fpatern griechischen Marbervorgeben zu laffen. morfunftler burch mannigfaltige Polituren "circumlitio Nicine" Plin. XXXV. 11. burch Frottirungen und Abreibungen ihren vollendeten Statuen zu geben suchten (f. Canlus Recueil I. 55. Windelmann Stor. d. Art. T. II. p. 13. und Bitruv VII. 9.), und was heute noch Canova burch feine angemalten Tinten zu erreichen ftrebt (Fernow rom. Stubien I. 135.) erhielt hier Phibias weit vollkommner burch bie Bahl bes garteften und reinsten Stoffes. Gewand war von getriebenem Goldblech. Schon Enp. selus hatte nach Strabo VIII. 542. B. einen golbenen, mit bem hammer ausgetriebenen (σφυρήλατον) Zeus nach Olym: pia geschenkt. Diegmal war die Arbeit wohl noch weit fei-Die Alten hatten es in ber Golbschlägerarbeit ungemein weit gebracht, f. Bedmann Gefch. ber Erfinb. IV. 594., und Plutarch nennt ausbrudlich unter ben Runftgewerken in Athen im Beitalter bes Pericles bie Golbichmeis

ŗ

biger (χρυσοῦ μαλακτήρας) in Pericle c. 12. T. I. p. 396. Dieß goldene weit brapirende Gewand war noch überbem. wie Paufanias ausbrudlich erwähnt +), mit Figuren aus bem Thier : und Pflanzenreich geschmudt. Man hat dieß immer nur von ber unten am Saum herumlaufenben Arg: beste verstanden, und allerdings maren bergleichen Stide reien an ben Ginfaffungen am gewöhnlichsten. G. Bafenge malbe L 85.ff. Allein hier war es wohl auf etwas außerorbentliches abgesehen. So wie am Scepter bes Gottes bas ganze Metallreich erschien, fo follte hier bas Thier = und Pflanzenreich auf bem Mantel bes Allvaters wenigstens burch einige Gattungen reprafentirt werben. Man denke bierbei nur an die in mehrern Gurteln um den Rorper ber gro-

<sup>+)</sup> Die Worte bes Paufanias find V. 10. zo iuario Zoodia ve nei των ανθων τα κρίνα ήν έμπεποιημένα. Es war also im Sanzen eine Art bes Gewandes, bas bie Griechen godiwro'v ober noch allgemeine καταστικτόν nannten. G. Pollur VII. 55. Die fpatern Romer nannta fie vestes sigillatas. G. Saumaife gu ben Script. H. A. T. II. p. 300. Diefer gange 3weig bes Rleiberlurus tam aus bem Drient, erft burch bie Phonizier, bann burch bie Milester und bie persischen Rriege. Immer er bielt er sich in bem Bezirk bes Cultus bei Weihungen, Choren, Procefficnen. Ine burgerliche geben trat er nie ober erft febr fpat über. Bes waren aber bie noiva, bie Paufanias vorzugsweise erwähnt und bie aus bie fer Stelle Paumier de Grandemenil in feinen Exercitt, ad Script. Gr. p. 399. auch einer anbern Stelle beim Paufanias V. 22. p. 99., we eine Jupiterstatue mit Fruhlingsblumen gekranzt vorkommt, mit Recht zuruch giebt? Kocvov ift anerkannt unfre weiße Lilie, f. Sprengel Hist Rei Herbariae I. 88. Gie war mit ber Rofe die Ronigin ber 200 men und mit ihr im Schonheitsbunde, Anacr. 34. und bie Stellen, # Paschalius de Coronis III. 8. p. 164. ff. mit größtem Kleiß gefan melt hat. Die zierliche Pflanzenfabel über ihren Urfprung aus ber Dich ber Juno haben auch die griechischen Geoponiter aufbewahrt, XI. 19. p. 828. ed. Riclas. Daher fie auch bei Clemens Alexandr. Paodag. II. 8. p. 11. edit. Pott. eine Luft ber Juno genannt wirb. Man begreift, bag fowell, bie glockenformige Blume als bie Weiße berfelben grabe auf Golb von befter Birtung fein mußte.

fen Mutter zu Ephesus herumlaufenden und fie felbst auf ber Bruft und auf ben Armen umwimmelnben Thiergeschlechte. Bas bort geschmacklos in alt-orientalischer Hieroglophe bas Bild ber 211 = Mutter umgab, wußte ber weise Phibias fei= nem 201 = Bater an bie Streifen und Ginfassungen feines Noch finden wir auf alten Bafen thro: Mantels au seben. nende Gotter = und Konigsgestalten mit vielfach beblumten und figurirten Gewandern, 3. B. d'hancarville Ih. I. pl. 104, 130. Plato erwähnt εμάτιον ποικίλον πασιν ανθεσιν πεποικιλμένον, de Rep. VIII. T. VII. p. 211. ed. Bip. Pange nus, fagt Strabo ausbrudlich, half bem Phibias vorzuglich bei ber Schmudung bes golbenen Mantels. Hier war ein großes Felb für die Malerei! G. Boltel G. 158. Metall tounte indeg nur mit eingebrannten Farben ober Email gemalt werden. Es konnte aber auch nur Intarfiatura, b. h. eingelegte Arbeit sein. Dieg nannten die Griethen το ξμπαιστικόν, wie zu ben Lucerne e Candelabri d'Ercolano p. 325. fehr gut bemerkt wird; vergl. Lobed Boph. Ajax Lor. p. 357. Die Schmelzmalerei heißt ih: nen to emporeouevor, wie aus einer auf abnliche Weise gen ichmudten Bilbfaule, bie Paufanias VII. 26. p. 336. beschreibt, ju ersehen ift. Das griechische Wort, beffen sich Paufanias bei diesem Gewande bes Jupiters bedient (2µnenoeneefra), scheint boch auch auf bas Tauna, wie es bie Staliener auch nennen, auf eingelegte Damascenerarbeit zu Dabei fpringt es in die Augen, bag bie ebelften beuten. bes Ibeals allein empfänglichen Theile Kopf, Bruft, Oberleib allein unbekleidet blieben. Das, mas die neuere Runft bei Borftellungen der Gottheit gewöhnlich mit Wolken bebedt, jene thierischen Theile, in beren moglichster Berbergung nach Socrates (Kenoph. Memorab. I, 4. 6. vergl. Davis

ju Cicero II. N. D. 56.) schon die Natur einen Wink gab, waren im allverhüllenden Mantel dem Auge entzogen. S. die schone Bemerkung in Herders Persepolis, in den Werzken zur Philosophie und Geschichte, Th. I. S. 64. Schon die Alten philosophirten über dieß Bedeckte und Unsbedeckte der Statuen. S. Codinus bei Fabretti ad tabulam litacam p. 319. und die Stelle aus dem Porphyrius in den Addendis.

Auf ber rechten, vorwarts gehaltenen Sand fanb 6. 7. bie bem Gott zugekehrte Siegesgottin. Go stand fie auch, 4 Cubitos hoch, auf ber Sand ber coloffalen Minerva bes Phibias im Parthenon, Epiotet. II. 8. p. 208. Schweigh. Sinnreich mar (wie fich aus einer forgfältigen Bergleichung nachahmender Raifermungen, wo bald die Pallas, bald Jupiter mit ber Bictoriola auf ber Sand abgebilbet wirb, 3. 2. Buonarotti Medagl. IV. 4. und VII. 4., gar wohl be ftimmen lagt) ber Gebanke, Die Victoria auf ber Sand Die nerva's auswarts schreitend vorzustellen. Denn von iht, bie felbst bie mahre Ninn, Die erste Siegesgottin ift (S. Harpocrat. s. v. Nlxy Adyva p. 125. Gron. und die Abhand. lung über bie Siegesgottin gur Erlauterung bes Titeltupfere ber Mug. Lit. = Beitung v. 1803. IIter Band), geht ber Aber eben so sinnreich mar es, die Bictoria auf ber Rechten Jupiters einwarts zum Bater felbst schreitend Sein Eigenthum ift ber Sieg. zu bilben. Siea sitt bei Rraft und Rath. Nife ift feine Tochter. S. Berneborf zu Himerius p. 717 ff. Wir erinnern uns hierbei, bag nach ber Sage beim Pausanias Jupiter bie Olympischen Spick stiftete, als er ben Sieg über bie Titanen erkampft batte Damals fronte fich ber Bater und ber gefronte Gott frant nun wieder alle Sieger in den Olympischen Spielen. Die

Bictoria, bie boch wenigstens auch vier Cubitos gehalten baben muß, und alfo ichon felbft wieder in übermenschlicher Große erschien, mar gleichfalls in ben nackten Theilen von Elfenbein mit einem Gewand und Flügeln von Gold (bie golbene Nife beißt sie ichon bei Pind. Isthm. II. 39.). Sie war felbft mit bem Siegestrang gefrangt und hielt eine Siegesbinde in ber hand (rawlar). Wozu dieß? Wollte man mit Bolkel G. 152. fagen, um fie um bas haupt bes Jupiters zu winden und fich auf die bekannten Figuren ber Athleten, bie man diadovitevoug hieß, berufen, f. Denne ant. Auff. IL. 257 .: fo murbe biefem entgegen fteben, baf Suviters Saupt felbst ichon mit einem goldnen, aber in grunem Email gemalten Rrang geschmudt mar, bie Umwinbung mit bem Band hingegen nur bann ftatt fand, wo teine Rrangung fatt gefunden hatte. Aber man schmuckte auch bie Siegerkranze aus Del: ober Lorbeerzweigen mit Banbern, die man auf beibe Schultern fich herabringeln ließ, häufig aus. Schon Casaubonus hat diese coronas lomniscatas (so hießen sie. S. Hefnch. s. v. λημνίσκους T. II. c. 465. 11.) gut erlautert zu Sueton's Nero c. 25. Und man erwies diese Ehre vorzüglich ben siegenden Athleten, f. Beffeling zu Diod. XVII. 101. p. 238., und noch jest fieht man biefe Banber (περιζώστρας nennt fie Theo: frit II. 122. gleichfalls bei einem Siegerfrang) haufig auf alten Buften, &. B. im Museo Pio-Clementino T. VI. tav. 12. tav. 13, 2. Hierdurch erhielt erft die Ibee des Phibias Jupiter fest fich nach jenem ersten ibre gange Deutung. Sieg über bie Titanen ben Rrang in eigener gottlicher Machtvollfommenheit auf. Wie unschicklich ware es, wenn feine Lochter bie Rife ihn nun erst befrangen wollte. geftattet fei es ber Preisvertheilerin, ben unfterblichen Gie-. Bittigers Kunft=Mpth, II. Th. 11

gestrang bes Baters noch mit einer wollenen Purpurbinbe (f. Festus s. v. lemniscus) zu zieren. Auch der Umftand verdient nicht übersehen zu werden, daß durch die einmarts schreitende Bictoria bas gange Bert vollkommen ge-Ein moderner Runftler wurde biefe idloffen ericeint. Siegesgottin nach außen sich bewegend und ben Siegern in ben Spielen ben Rrang bietenb, vorgestellt haben. febr batte bieg aber bie fich felbst gnugenbe Gefchloffenbeit bes Werkes verlett und unterbrochen. Auf einigen geschnittenen Steinen ift biefe Borftellung bes Phibias mit ber einwarteschreitenden Bictoria gut ausgebrudt, als bei Beger im Thesauro Brandenb. T. I. p. 80. auf einer Gemme bes Abbe Kauvel in Montfaucon Suppl. T. I. pl. 19. 9. Spater stellte man diese Bictoria in den Sanden rimischer Imperatoren, die sich als Jupiter bilben ließen, auf bie Beltfugel, und als im Jahr nach Chrifti Geburt 384 unter Theodofius die beidnische Victoria gang bem chriftlichen Rreug weichen mußte (f. Gibbon's History of the Decl. of the Rom. Emp. V. 95. ed. Lond.), trat and bier bas Rreuz an seine Statt. So entstand aus der Bicto. ria des Phidiaffischen Zupiters in langer Abstufung endlich bas Kronungefleinob ber beutschen Raifer, ber Reichsaufel, ber wohl eben so gut, wie ber Doppelabler, eine eigene Abhandlung in ben Commentationibus Gottingens. von Gats. terer verdient batte.

§. 8. Doch Phibias schuf hier sein erstes Ibeal nicht bloß durch diese Symbolik des ganzen Gebildes. Wenn er selbst die berühmte Stelle in der Ilias I. 528. (vergl. Reponoto's Discourses p. 76 — 78.) als Grundtypus seines. Iupiterideals angab: so zeigte er auch dadurch schon an, daß er durch das Gesicht, welches er seinem Jupiter gab,

eigentlich alles vollendete und daß im Ropfe allein, wie auch gangi bemerkt Notizie Preliminari p. XXIV. Die wahre Idealität wohnt. Durch die Hervorbringung dies fes Jupitertopfe, ber von nun an nicht blog in allen Juviterfopfen als Norm galt, die Stellung ber Statue mochte sein wie fie wollte, sondern auch der idealischen Kamilien: abnlichfeit aller übrigen Gotter, Die von ihm abstammen, gur unmanbelbaren Richtschnur biente (f. Benne's Borles fung auctores formarum, quibus dii effinguntur, p. XXI. im VIIIten Theil ber Commentatt. Gott.), ist Phis bias als Schopfer bes griechischen Ibeals überhaupt anzufeben. Bas Fernow in feiner Abhandlung über bas Runft= icone (rom. Studien I. 366.ff.) fo treffend erflart, bag von bem Ibeal ber reinen Schonheit in ber griechischen Runft nicht eber bie Rebe fein konnte, als bis bas Ibeal ber burch Große bedingten hohen Schonheit in Gotter : und Beroenbildern hervorgebracht mar, muffen wir bei unferm Colof ftets fest halten. Die Beobachtung ber Natur lehrte bem Phibias, bag gewiffe Berhaltniffe ber Geftalt ben Ausbruck ber Große vorzüglich bewirkten und begunftigten. Diefe faßte er aus jenem homerischen Bilbe auf und fuchte fie in ber ibealischen Nachahmung bis zum hochsten Grabe ber Birtung, die mit der Harmonie des Ganzen nur verträglich war, ju verftarten. Der größere ber beiben Dioscuren vor bem Quirinalischen Pallast, ben man mit Recht in die Zeit des hohen Styls fest, kann uns das Berfahren bes Runftlers babei am besten verfinnlichen. gleiche über bas Ibeal bes Phibiaffifchen Jupiters Bieland über die Ibeale in seinen Werken XXIV. 252 — 256. wo mancher Abermit alterer und neuerer Beit seine Burechtweis fung erhielt. Aber noch weit tiefer in die Construction ist

Herber eingebrungen in seiner Kalligone im Abschnitt vom Erhabenen Th. III. S. 173—180. verglichen mit ansbern Aeußerungen in seiner Plastik S. 53. in der Abrastea u. s. w. S. die lehrreiche Zusammenstellung in Herber's Ansichten des klassischen Alterthums (Leipzig, 1805.) Th. I. S. 406. s. Auffallend ist es, daß wir in der griechischen Blumenlese nur ein einziges Epigramm auf dieß Bild sinden vom Philippus T. II. p. 225. XLVIII. überssetzt in Jacob's Tempe I. 121. Man sprach und dichtete darüber um so weniger, wie es scheint, je tieser man's empfand.

Die Stirn Jupiters. Sochste Rraft mit **§. 9.** allsegnender Milbe jum vollkommenften Ginklang im Saupte bes Gottes vereinigt vollendete bas Ibeal und erregte in allen Beschauern ein Sochgefühl, für welches bas Alterthum felbft taum Ausbrude finden tann. G. bie Stellen bei Bemfterhuns zu Lucians Somn. c. 8. T. I. p. 11. Macht und Kraft hat ihren Sit im Schabel und Dbertheile bes Ropfs bis an die Schläfe. hier ift, mas ben Menfchen am wesentlichsten vom Thier unterscheibet, bas Antlig, und was das Antlig bilbet, seine Stirn. Warum befamen Aegypter und Indier in ihren feinsten Beichnungen nie eine Uhndung vom Ibeal? Beide zeichnen zurudigehende Stirnen, die fein homer vergeistigte, fein Phibias von allem Thierischen sonberte. Bei allen zur Erbe gestreckten Thie ren ist der Ropf nur das Ende des horizontalen Korpers. Stirn und Dberhaupt verschwinden bei mehrern Gattungen fast ganz, bei andern sind sie ganz abgeplattet, zusammen: und zurudgeschoben. Je ebler bas Thier sich hebt, befto mehr sondern, wolben sich Stirn und Dberhaupt. rudgehender auch beim Menschen biese Theile find,

thierartiger und umgekehrt. Wenn felbst Mengs Opere T. I. p. 165. bieg von ber Stirn bis gur Rafe gehende Geradlinigte bloß für ein Beichen bes alten, noch unvollendeten Styls balt, so scheint hierbei wirklich noch einiger Digverfand vorzuwalten. Peter Camper hat eine eigene Binkelmeffung barauf gegrunbet. Die Winkel werben großer, ie mehr sich das Thier der menschlichen Gestalt nahert. Die Reger und Calmuden haben 70, ber Europäer 80 Grabe und die Griechen haben ihr Ideal von 90 bis 100 Grade S. Camper über ben naturlichen Unterschied ber Gefichtszüge im Menschen und über bas Schone an: titer Bilbfaulen, mit Gommerings trefflichen Bemertungen, Berlin 1792., vergt. Berber's 3been gur Gefch. ber Menfoh. I. 213. und Blumenbach in feinen Scha: bel Decaden, wo manches beschrankt und genauer bestimmt wirb. S. de nativa gen. hum. var. (ed. 3.) p. 204. Tab. I. Aber wenn auch Campers Normalwinkel in seiner Allge: meinheit, wie alles, was menfchliche Geftaltung in Maage amangt, Zweifel zuläßt, so bleiben boch die Gage unantastbar: 1) bas Geheimniß bes griechischen Ibeals liegt in ber moglichften Entfernung von der Thierheit, wo die Freswerkzeuge vorherrichen, 2) alles tommt auf die Bilbung bes Stirn: Inochens an. Charles Bell, ber in seinen Essays on the Anatomy of Expression (Lond. 1806. 4.) 32 - 48. biefe gange Materie treffend erortert hat, fagt mit Redit & 47. There cannot be a more important subject for the observation of the artist than the form of the The character of the whole head depends on its contour, especially the arch of the orbit." menfcblicher, besto ebler gewolbt ift diefer himmel bes menfch: lichen Daseins, Stirn und Schadel. Dieß entdeckten die

Griechen sehr fruh und die ftrengen Profile ber wenigen übriggebliebenen Ueberrefte bes alten griechischen Stuls zeigen, daß lange vor Phibias ber Haupttypus baju ichon Daber ruft Berber (Kalligone III. porhanden war. 200.) in seinem Eifer mit Recht aus: "Ungludlich, wer im fogenannten heiligen ober Kirchenftyl ber Griechen (b. h. bem alten) nur Refte ber alten, holzernen Form fieht, ba eben biefer Styl ben festen Punkt bes Unterschiedes und Borzugs unserer Gattung scharf bezeichnet. Bas Menschen ju Gottern macht, fagen schon biese Formen." umph bes Phibias war's, bag er ein Ueberschwengliches in biefer Korm, insofern es nur noch mit ber Bohlgestalt befleben konnte, in der Stirn feines Olympiers ausbrudte, und babei wieber feine Factel am homer gunbete. Dem wenn homer die Erhabenheit Agamemnon's aus brei Gotterbilbern zusammensett Ilias II. 478., so giebt er ibm bie Lenden bes Mars, die Bruft Neptuns und ben Ropf und bie Augen bes Zeus, b. h. feine Majestat und feinen Blid +). Mit der Macht thront auch die Weisheit auf diefer ibeali-Es bedarf keines Metoposcopen und Cranioschen Stirn. scopen nach neuestem Schnitt, um hier die Organe bes Biges und Inductionsvermogens zu finden. Nicht umfonft wibmete, nach Servius Bericht (zu Birgil's Eclog. VI. 3.), bie alte Belt die Stirn bem Genius. Die Frontonen (ein fol: ther hieß merwalag, wie bei Alcibiades schonem Ropf. Doll. II. 42.) schätte auch ber Grieche als von vorzüglichem Ber-

<sup>+)</sup> Wenn Plutarch de fort. Alex. Orat. II. T. II. p. 403. bieß σὐ πιθανῶς οὐδὰ πρεπόντως gesagt wähnt, weil es ein Bilb aus brei Bilb bern zusammen slicke, so fehlte bem Polyhistor in biesem Augenblick alle Empfanglichteit für ibealisirte Anschauung.

stand und Seelenadel +). Man verwechste bamit nur nicht bie weibliche Niedlichkeit in der schmalen Stirn (frons castigata, brevis, Mart. IV. 42.), wie dieß felbst Bindel: mann Storia delle Arti T. I. p. 357, gethan bat. - Der Ausbruck von bober Majestat liegt vorzüglich in den Theilen über ben Augenbraunen, beren Schnitt, so wie die Rase, einen febr wefentlichen Theil Diefer Ibeal : Form ausmacht. Sie find icon wegen ber vorwarts gewolbten Stirn bogenformiger und streben in ihrem innern Winkel eher etwas aufwarts. Dabei ift am Stirnbein felbst viel Erhabenheit bemerkbar. Dieß giebt, wie Windelmann ichon febr gut entwickelt hat V. 5. 14. S. 366. bem Auge felbst die nothige Bertiefung, ohne welche fie bei Colossalbildern ohne Birtung geblieben waren, und die man bann als charafte: riftisches Merkmal bes Gotter : 3beals auch in kleinen Statuen beibehielt. Die Sache hat ihre Richtigkeit. Nur ift es babei -nicht, wie Winckelmann meint, auf die Wirkung bes Schattens abgesehen gewefen, sonbern bas Muge icheint nur tiefer zu liegen, wegen ber burch die Ibeal : Form no: thig gewordenen größern Erhabenheit ber Stirn und Nasentnochen, wie Ch. Bell in seinen lehrreichen Essays on the Anatomy of Expression in painting p. 35. richtig bemerkt hat. Eben baburch war auch schon die Symmetrie der Rase bestimmt (οίνα σύμμετρον nennt sie Lucian Imag. c. 6. T. II. p. 464.). Ihr wird im Alterthum eine Quadratur oder eine Art von viereckigter Gradlinigkeit ju:

<sup>†)</sup> Dies wußte selbst der Ritter Bernini, der sich übrigens so sehr am griechischen Prosit versundigt hat, wenn er im Begriff, Ludwig XIV. zu modelliren, ihm die Haare aus der Stirn schod mit den Worten: V. M & un Re, che pud mostrar la fronte a tutto il mondo. Vita di Bernini per Baldinucci p. 47.

geschrieben, die keineswegs mit bem, was man gewöhnlich bas griechische Profil nennt, gang einerlei ift. geffe nicht, daß das griechische Wort (rerpaywrog) ben Begriff ber Symmetrie und bes guten Berhaltniffes auch im mo: ralischen Sinne giebt. S. Senne Opusc. L. 165. ff. beobachtete Phibias hierbei gewiß auch jene fanftgefentte &i: nie von der Stirn bis zur Rase, die wir als ftebende Dufterform im griechischen Profil bewundern. G. Bindel mann in ber Geschichte ber Runft und auch in feinen Erinnerungen über bie Betrachtung ber Berte ber Runft Ih. I. S. 248. ber Berte. Die Sache ift burch Campers Borlefung über die Gefichtszuge G. 63. ff. langf abgesprochen. Dennoch hat man neuerlich wieber bie fonberbarften Meinungen barüber aufgestellt. Der Englander Barclay in seiner new anatomical nomenclature p. 148. der in dieser Linie eine Bermischung der bei Rinbern bemerkbaren Configuration mit ber mannlichen traumt; ift von Blumenbach in feiner Abhandlung "Historia naturalis antiquae artis operibus illustrata" in ben Commentatt. Gotting. T. XVI. p. 179. f. gurecht gewiesen worben, wo auf's neue bemerkt wird, daß sich bieg Profil wirklich in der Natur finde.

§. 10. Wangen und Mund. Malerei in ber Plastik. In erhabener Rube thront Weisheit und Racht auf diesen obern Theilen bes Antliges. Aber sie wurde kalte Bewunderung einflösen ober wenigstens nur Chefurcht ohne Zutrauen gebieten, wenn sich die ernste Majestät nicht durch Gute und Milbe verherrlichte. Diese haben ihren Sig um Wangen und Lippen +), und sind das rein

<sup>†)</sup> Man konnte zwar fagen, daß ber Bart, beffen haar auch in bie

Renschliche, ba, wie Bell in feiner Maler : Anatomie im Abschnitt von ben Duskeln seht fein zeigt Essay V. S. 94. ff. ber innere Augenbraunenwinkel und die Mundwinkel bei ben Thieren am wenigsten Musbruck haben. fel, welcher in ber Mnologie ber "triangularis oris" ober ber "Depressor auguli oris" genannt wird, fehlt allen Thie-3m Busammenfpiel mit ben übrigen hebenben und sentenden Duskeln wird seine Abspannung milbes Lacheln, feine Unspannung Unwillen, Born, Sohn. Dieses alles finbet sich nicht bei ben Thieren. Mur im Menschen finbet man bas gacheln und bas freundliche Schwellen ber Bangen ("the cheerful fulness of the cheek" nennt es Bell). Auch in ben noch vorhandenen bessern Nachbilbungen von Jupitertopfen ift biefe liebliche Bangenfulle fehr bemerkbar. Phibias bewirkte aber zugleich biefe Milbe auch burch bas Buructwirken auf ben Muskel ber Angenbraunen, welcher ber Corrugator supercilii heißt, und gleichfalls bei ben Thieren wegfallt, die gar keine Augenbraunen haben. Hierdurch nahm er ben obern Theilen ihren gurudichredenden Ernft, und übergoß, wie burch einen melobischen Rhythmus, bas Bange mit bem Seelenhaften, Bezaubernden, mas aus bem vollen Antlit alle Beschauende ansprach, und wie ein Gefühl gottlicher Rube fich ihnen mittheilte. Schon aus bem Rustelspiel um die Lippen lagt fich schließen, daß diese fo wenig als bei andern Gottern (Windelmann Storia I. 370.) gang gefchloffen gewesen. - Aber um bas Beiftigste, ben Blid felbit, auf ben bochften Effekt ju fteigern, war bochft: wahrscheinlich wo nicht ber ganze Augapfel boch ber Stern

r

Mundwinkel trat, dies zu sehen gehindert habe. Allein die Falte der friedtichen Wange konnte doch nicht anders angedeutet werden, als durch die zukamirkende Bewegung dieser Mundwinkel: Muskein.

eingeseht und ein leuchtender Ebelftein. Daß dieß bei ber Phibiaffischen Minerva in Athen gewiß ber Fall gewesen, wiffen wir aus bem unzweideutigen Beugniß bes Mato im Hippias maj. c. 23. p. 147. Heind. S. die Anmertungen in Reas Ausgabe bes Windelmannichen Werts Th. II. S. Windelmann im Trattato preliminare p. LV. citirt diese Stelle falschlich, als sage fie baffelbe vom Jupiter, vergl. Boltel S. 151. Allein es lagt fich nach ber Unalogie mit ziemlicher Sicherheit baffelbe auch von un: ferm Colog vermuthen; ba grabe bei fo großen Bilbwerten, wo alles auf die Rerne berechnet wurde, diese sonft taum au billigende Bermischung ber Malerei mit ber Plafis am meisten belobt werden mag, weswegen auch ber griffer noch vorhandene Colog, ber Karnefische Bercules, gleichfalls ein: gesette Augen gehabt hat. S. Bisconti jum Pio-Cle mentino L 85. Gin außerft mertwurdiger Cameo an einem Gefäß im königl. Schat in Dresben, welcher eine Supiter maste im großen alten Styl barftellt (f. Beder im Augufteum Th. II. S. 11.), hat statt ber Augen zwei linzenfor mige Eurkiffe eingesett. Im Caffeler Museum war eine Bronze der Art, wie denn überhaupt dieß Augeneinseten bei Bronzen am gewohnlichsten gewesen zu fein scheint. Es gab eigene fabros oculariarios zu biefem Gefchaft. narotti sopr. alcun. medagl. Prefas. p. XII. 3a, vet: steht man die dunkle Stelle in Plato's Republik IV. a init. ober T. VI. p. 328. von ber Anmalung ber Statuen, wozu allein die Ausbrucke in jener Stelle berechtigen, fo waren auch wohl bie Augenbraunen schwarz angemalt ge wesen. Beral. Anbeutungen G. 88 +). Ber weiß, ob

<sup>†)</sup> Man bente an bie mit Farben gemalte Diana von Marmer in

nicht felbft noch andere Theile bes Gefichts, ba man ein= mal bas Anmalen bes Elfenbeins +) mit jum Departement bes Pananus bei biefer Statue rechnen muß (Lucian. de conser. hist. e. 51. p. 62. T. II. fuhrt bas Unmalen, enarbigeer, ausbrucklich unter ben Behandlungen bes Elfenbeins mit an), vorzüglich bas ambrofische mallende Saupthaar zur Berftar= fung bes Effetts angemalt gewesen ift. Das Stillschweigen bes Paufanias hierüber beweift nicht viel bagegen, ba bie Spuren bes bemalten Friefes am Parthenon (f. Millin Monumens inedits T. II. p. 48.), und bie Refte ber blauen Karbe an ber Pallas von Belletri (Kernow im n. t. Mertur von 1798. Marg, G. 301.) eben fomobl, ale bie bei alten Statuen so häufige Sitte bes vergolbeten ober rothgemalten Saupthaars (Windelmann Storia T. I. p. 433.) uns überzeugen muffen, daß man der Reinheit des plastifchen Berks burch so etwas nicht zu nahe zu treten Indeg wurde ja bas Uebermaag bes Glanzes vom Elfenbein beim Haupthaar schon durch den in grunem Schmelz nachgeahmten goldenen Delkranz um bas Haar hinlanglich unterbrochen.

herculanischen Museo, von welcher Windelmann so viel erzählt Geschichte ber Kunst III. 2. 11. Ih. III. S. 191. vergl. ed. Fea. T. I. p. 31. und 182.

<sup>†)</sup> Lucian vergleicht die Carnation seiner Panthea Imag. c. 8. p. 466. II. ελέφαντι δρέμα πεφοινιγμένω nach ber berühmten homerichen Vergleichung der Bunbe des Menelaus an der hufte mit gefärdtem Elfenbein, Sias IV. 140. Dahin gehören vielleicht auch die βαφείς im Verzeichnis der Aunstgehissen, die Pericles Unternehmungen in Bewegung sesten, bei Plutarch im Pericles c. 11. T. I. p. 396. Denn man sindet nicht, daß Purpursarberei oder eine andere Farbung wollener Stoffe in Athen getrieben worden. Man erhielt die gefärdte Bolle und Stoffe durch den handel. Mithin mussen biese Farber auf andere Stoffe, auf holz und Elsendin, zu beziehen sein.

Dieg haar, fo wie ber Bart, gehorte ohn: ftreitig auch noch zur Charakteriftit biefes Ibealbildes und war felbft auch idealisch. Es war am beutlichsten in ber Normalftelle bes homer als bas vormarts mallende (έπεββώσαντο), ambrosische Haupthaar des Konigs ausge-Es war alfo, zur Berftartung bes majeftatischen sprochen. Einbrucks mahnenartig, voll-lodig und fart, aber auch in Harmonie mit ber Rube und Milbe bes gangen Ibeals ge-Mit vielem Recht hat Windelmann fowobl in ber Geschichte ber Runft V. 5. 32. ff. (T. I. p. 377. Fen) als im Trattato preliminare p. LVI. - LX. burd eine vollständige Classification zu zeigen gesucht, baf es in ber alten Runft eben fo gut einen eigenen Saarwurf de geben, als wir vom Faltenwurf zu sprechen gewohnt find +). Bas der Spartanische Gesetzgeber Lycurg, Homers finnigster Erklarer, bei der Anordnung, daß die jungen Sparta ner alle Sorgfalt auf ihr langes haar wenden follten, nach Plutard in Lycurg. c. 22. und Xenophon de Rep. Laced. c. 11. 3. jur Urfache angab, bag bas lange Saar bie Schonen herrlicher, die Saglichen schrecklicher mache, hatte bie grie difche Runft fruh ichon ihrem Meifter, Somer, abgelernt. Dan scheint bei der stufenweisen Ausbildung derfelben ben bichften Fleiß auf die gartefte Darftellung bes haupthaars verwandt zu haben, ba Plinius im Catalog ber Bilbhauer und Bildgießer XXXV. 37. ausbrücklich barauf Rücksicht nimmt und 3. B. bemerkt, Myron habe die haare noch nicht gang

<sup>†)</sup> Die Griechen unterscheiden roixés und noun. Lettes ist die ehevelure. Die romische Sprache gab nur den Frauen comam, ben unde schornen Mannern caesariem. S. Saumaise de coma et caesarie. Alles hierher gehorige sammelte habr. Junius sowohl in seinem Buch de coma (Lamp. Crit. T. IV.) als de Pictura Veterum IH. 9. p. 228.

auszubilben verftanden, dieß habe Pythagoras zuerft gethan S. Langi Notizie Preliminari p. XXXI. f. Alfo auch hierin wurde Phibias ohnstreitig Muster fur feine Rachfolger, ba er burch bas Haupthaar feines Jupiters zeigte, baß auch bier ibealifirt werben tonne. Es ift eine alte, icon burch eine Stelle in bes Pfeudo : Ariftoteles Buchlein von ber Physiognomik S. 152. ed. Frang, veranlagte +), vom Soan. Bapt. Porta de humana physiogn. II. 2. p. 71. angeführte und in Lavater's physiogn. Fragmenten febr gemifibrauchte Bergleichung ber Lowenmahne mit bem vollen. aufmarts frebenden Saupthaar bes Menschen. Windelmann findet nun bas Phibiassische Ibeal ber mallenden Loden um bas Saupt bes Zeus ganz lowenartig, Storia IV. 2. 36. p. 304. f. So wenig man es ungereimt nennen mag, wenn man behauptet, daß Phibias auch die Thier : Charatteriffie ftubirt und im Schutteln ber Mahne eine Mehn= lichkeit mit bem bewegten Saupthaar bes Homerischen Supiters gefunden haben konne: fo wenig barf boch auch überseben werden, daß sein Olympischer Jupiter in bochfter Rube. gefaßt und alfo an eine mallende Bewegung gar nicht gebacht mar. Immer find bergleichen Bergleidungen mit der Thierphysiognomie, so febr fie auch ichon im Geift bes Alterthums fein mogen (f. Rulleborn's Gefchichte ber Physiogn. in ben Beitragen gur Geschichte

<sup>†)</sup> Die Stelle heißt: οί τοῦ μετώπου τὸ πρὸς τὴν κεφαίὴν ἀνάσειλον ἔχοντες, ἐλευθέριοί εἰσι καὶ ἀναφέρονται πρὸς τοὺς λέοντας. 
Pollux hat eine Maste, die ἀνάσιλλος heißt, IV. 138., wo ertiárt wird ἐκλ μετώπου ἀνατέτανται αὶ τριχές. Schneiber im Borterbuch s. v. ertiárt es nach vorn zu herabhangendes haar, erinnert sich aber nicht an die Stelle aus der Aristot. Physiognomit. Dieß ware eben das homes tische ἐκεδράσαντο χαϊται. Boß: die Locken wallten vorwarts dem Könige.

, ebr mißlich, wenn sogar 6. 11. baben follen +). Selbst die streitia auch bes Herculesnaden mit bem war felbft meint gewagt. Die Bergleichung Mormalfte' gatur gezeichneten Lowentopfs mit (ἐπεδρώ gabguß, wie ihn jest Mionet in Pa: sproche Lem Achatonyr : Cameo mit bem Jupiter: Eind wie Fea berichtet T. I. p. 286., Windels Ha. worzäglich ausging; vor allen aber mit einer br wie bie Debizeische im Dengfischen Dufeum t A, bie Deper in feinen Unmerkungen zu Bin-Berten IV. 316. fo gut charafterifirt, ober auch ben auf ber Hilfstafel I. A. B. zum IVten Theil bes menn gegebenen Rupfern, wird jedem Unbefangenen wie viel bie Phantafie hinzubenten muß, um bie gentlele paffend zu finden. Sochftens murbe fich bie Starte paares und bas Herabhangende über Schlafe und Dhbamit in einige Bergleichung bringen laffen. — Der größte Ausbrud ber haare liegt aber in etwas gang anderem. Die vom Wirbel nach allen Seiten ausgehenden und vom Rrang gufammengefaßten Saare (man febe bie Mungen ber Proving Arcadien im Sunterichen Mufeum Tab. VII. 4. ober auch nur ber Locrer in Italien in Mionet's erfter Sammlung No. 195. ober in ber bekannten Stoschischen Gemme in Windelmann's Monum. Ined. No. 12. ober in einer andern in Schlichtegroll T. I. pl. 18.) ftreben über bet Stirn empor, lodend fich umbeugend ("paululum a planitie frontis in verticem caesaries refuga crispatur" nennt to

<sup>†)</sup> Bie weit richtiger sagt boch Epiktet bei Arrian I. 16. p. 89. vom Bart ber Manner: πόσφ μεγαλοπφεπέστεφον τῆς χαίτης τῶν λεάνταν.

onius Apollin. in der Schilderung bes Konigs Theo: oorich Epift. I. 2. p. 3. Sirm. wozu Junius de P. V. p. 228. ff. einen ichonen Commentar liefert) und fenten fich bann wieder wellenformig herabfließend. Man hat selbst bierin die durch Milbe gefanftigte Starke finden wollen! Unleugbar ift es aber, baß felbst bei biefem majestätischen Baarwurf fich theils in ben übrigen zwei Brubern bes Beus. besonders auch im Jupiter Serapis (vergl. die zwei großen Buffen im Pio-Clementino T. VI. tav. 1. und 15. ober in ber Stoschischen Dactpliothet burch Schlichtegroll T. I. pl. 18. und 21.), theils in feinen Gohnen, besonbers im **Lesculap, eine** unverkennbare Familienahnlichkeit finbet. Win= delmann im Trattato preliminare p. LVI. will biefe Mehnlichteit sogar in ben Dioscuren am Quirinal wieberfinben. Aehnliche Bemetkungen wurden fich auch über ben Bart bes Gottes und feine Nachbildungen machen laffen. Auf mehrern Denkmalern bes alten Styls hat Jupiter noch eine Art von Barba agusza, von Spigbart. Man febe &. B. ben Jupiter auf der Ara Capitolina und auf dem Barbes rinischen Canbelaber im Pio-Clementino T. IV. tav. 2. Das Phibiaffische Ibeal legt die Bartloden in wellenformige Stufen und beutet in der Mitte an ber Spite bes Kinnes auf eine Art von Theilung in zwei Salften, grade wie beim Beupthaar über ber Stirn.

§. 12. Bon welchen Gefühlen mußten die ergriffen werden, die ein solches Gebilde, im einfach erhabenen Tempel, von dem Morgenglanz im Hypathros beleuchtet, plotzlich, wenn der große Teppich : Vorhang, Pausan. V. 12., niedersiel (denn an eine Ueberdachung mit diesem Teppich, wie sich Stuart Antiqu. of Athens T. I. p. 9. und werelich noch hirt in seinen Bemerkungen im Freimü-

ber Philos. VIII. 78. ff.) bann fehr miflich, wenn fogar bie Gotter = Ideale baran Theil haben follen +). Selbst die weit einleuchtenbere Bergleichung bes herculesnaden mit bem Stier : Kopf und Raden scheint gewagt. Die Bergleichung eines richtig nach ber Natur gezeichneten Lowentopfs mit einem guten Schwefelabguß, wie ihn jett Mionet in Pa: ris verkauft, nach bem Achatonyr = Cameo mit bem Jupiter: kopf, von bem, wie Fea berichtet T. I. p. 286., Bindelmanns Urtheil vorzüglich ausging; vor allen aber mit einer guten Bufte, wie die Medizeische im Mengfischen Museum in Dresben ift, die Meyer in feinen Anmertungen ju Bindelmanns Werten IV. 316. fo gut charafterifirt, ober auch nur mit ben auf ber Silfstafel I. A. B. jum IVten Ibel bes Bindelmann gegebenen Rupfern, wird jebem Unbefangenen zeigen, wie viel die Phantafie hinzudenken muß, um bie Parallele paffend zu finden. Sochstens wurde fich bie Starte bes Haares und bas Herabhangenbe über Schlafe und Db. ren damit in einige Bergleichung bringen laffen. - Der größte Ausbrud ber haare liegt aber in etwas gang anderem. Die vom Wirbel nach allen Seiten ausgehenden und vom Rrang gusammengefagten Saare (man febe bie Dungen ber Proving Arcadien im Sunterichen Mufeum Tab. VII 4. ober auch nur ber Locrer in Italien in Mionet's erfter Sammlung No. 195. ober in ber bekannten Stoschischen Gemme in Windelmann's Monum. Ined. No. 12. ober in einer andern in Schlichtegroll T. I. pl. 18.) ftreben über ba Stirn empor, lodend fich umbeugend ("paululum a planttie frontis in verticem caesaries refuga crispatur" nennt chie

<sup>†)</sup> Bie weit richtiger sagt boch Epiktet bei Arrian I. 16. p. 89. 1000.
Bart ber Manner: πόσφ μεγαλοπφεπέστεφον τῆς χαίτης τῶν λεόντως.

Sibonius Apollin. in der Schilderung bes Konias Theoborich Epist. I. 2. p. 3. Sirm. wozu Junius de P. V. p. 228. ff. einen iconnen Commentar liefert) und fenten fich bann wieder wellenformig herabfliegend. Man bat felbst bierin die durch Milbe gefanftigte Starke finden wollen! Unleugbar ift es aber, bag felbft bei biefem majeftatischen haarwurf fich theils in ben übrigen zwei Brubern bes Beus, besonders auch im Jupiter Serapis (vergl. die zwei großen Buffen im Pio-Clementino T. VI. tav. 1. und 15. ober in ber Stofdischen Dactpliothet burch Schlichtegroll T. L. BL 18. und 21.), theils in feinen Gohnen, besonbers im Mesculap, eine unvertennbare Familienahnlichkeit findet. Bindelmann im Trattato preliminare p. LVI. will biefe Mehnlichteit sogar in ben Dioscuren am Quirinal wieberfinben. Mehnliche Bemetkungen wurden fich auch über ben Bart bes Gottes und feine Nachbildungen machen laffen. Auf mehrern Denkmalern bes alten Styls hat Jupiter noch eine Art von Barba agusza, von Spigbart. Man febe k. B. ben Jupiter auf ber Ara Capitolina und auf bem Barbes rinischen Canbelaber im Pio-Clementino T. IV. tav. 2. Das Phibiaffiche Ibeal legt die Bartloden in wellenformige Stufen und beutet in ber Mitte an ber Spige bes Kinnes auf eine Art von Theilung in zwei Salften, grabe wie beim haupthaar über ber Stirn.

§ 12. Bon welchen Gefühlen mußten die ergriffen werden, die ein solches Gebilde, im einsach erhabenen Tempel, von dem Morgenglanz im Hypathros beleuchtet, plogelich, wenn der große Teppich : Borhang, Pausan. V. 12., niedersiel (denn an eine Ueberdachung mit diesem Teppich, vie sich Stuart Antiqu. of Athens T. I. p. 9. und waerlich noch hirt in seinen Bemerkungen im Freimus

thigen von 1806 bie Sache erklaren mochten, ift gewiß nicht au benten) jum erstenmal erblickten. "Der Gott war jum Menschen geworden (Borte Gothes in Bindelmann und fein Jahrhunbert, G. 401.), um ben Denfchen gu Gott zu erheben. Man erblickte die bochfte Burbe und mar für bie bochste Schonbeit begeistert." So konnte mobl ber erhaben fühlende Propers (III. 7. 15.) fingen: Jupiter felbst fuhle fich in diesem Bilbe geschmudt, "Phidiacus signo se Jupiter ornat eburno," und Paulus Aemilius konnte zu Dlympia wirklich ausrufen: ja nur Phibias umfaßte ben bomerifchen Jupiter. Liv. 45, 28. Der Blig, ber nach ber Runftlerfabel bem Phibias felbft bie Bufriebenheit bes Gottes, ben er ben Menschen querft gezeigt batte (Paufan. V. 11. p. 48. vergl. mit der schönen Auslegung Wielands Werke Th. XXIV. S. 247. und Philostrat. V. A. T. VI. p. 256.), verfundigte, burchzuckte gewiß jeden Beschauer, und trug, wie Quintilian bemerkt XII. 10. 9., viel bazu bei, daß ber Bolksreligion burch bie Majestat bes Bilbes eine neue Stupe gegeben Aber auch die Nebenwerke und nachften Umgemurbe. bungen bes Bilbes waren alle barauf berechnet, ben Gin-Es wird als bes Meisters eigen: brud zu verherrlichen. thumlicher Charafter angegeben, bag er mit ber ausführlichsten Bollenbung (fini) im Detail die imposantefte Erha: benheit des Colossalen zu paaren mußte (μεγαλειόν τι καί άκριβές άμα nennt es beim Phibias Demetrius de elocut c. 14. p. 9. Schneib, veral, mit Lanzi Notizie p. XXVII.). Belche Bilberfülle war nun noch am Throne bes Gottes und beffen untern Bruftwehren angebracht. Der Borwurf ber Ueberladung, ben nach Caplus Memoires de l'Acad. des Inscriptions T. XXV. p. 318. 344. auch andere nicht unterbruden konnten, wird von keinem alten Schriftsteller erwähnt (ein anberer, daß dieser Zeus, wenn er auf: stude, das Dach des Tempels über sich hinauswersen wurde, Strado VIII. 542., gereicht, recht verstanden, zum größten Lob. S. Andeutungen S. 105.) und scheint wirklich nur aus unserm Mangel wirklicher Anschauung zu entspringen, da dieß Detail im Einklang mit der ganzen Masse immer nur als Arabeste erschien, dabei aber auf verschiedenen Annaherungspunkten der sorgfältigern Beschauung neuen Stoff zur Bewunderung darbot.

\*) Ein feiner allegorischer Cyclus lief burch bie ganze Ausschmuckung biefes Bunberthrones. Man muß hier ben Abron felbft von ber ibn umgebenden Bruftwehr, und biefe wieber vom Poftamente, worauf fie rubete, unterscheiben. Ersterer hatte wohl nur Reliefs und Bilbhaneracheiten (sigilla); lestere als Einfaffung fcmuckenbe Malerei bes Pananus. Der Thron gerfiel in brei haupttheile, Rudenlehne, Armiehne und Fuggeftell. Muf ber uber ben Schultern emporfteigen= ben Rudenlehne tangten links und rechts bie horen und Grazien. So batte bier Phibias icon ausgeführt, mas Dilton mit feinen ..circling bours" und Thomfon in feinem unvergleichlichen homnus anbeuteten. Bei einem unvollenbeten Colof ju Degara, wo Phibias bem Theocosmus geholfen batte, ftanben Parcen und Boren fogar auf bem haupte bes Gottes, Paufan. I. 40. p. 154. Bier tangenbe Sies gesabttinnen an ben vier gugen bes Thrones und zwei andere rechts und lints am gufichemmel neben zwei Bowen vollenbeten ben gottli= den Reigen. Bu ben bienenben Gottinnen gehorten auch noch bie Parcen und Mithpien. Statt ihrer brachte ber Meifter an ber vielgefcmudten Armlehne bes Thrones bie Kinberraubenben Sphinre unb noch weiter unten bie tragifche Riobefabel an. Bie bebeutenb? Beus hat bie Berhangnisse an seinen Thron gefesselt! Daß bie Sphinre bem Borberflab ber Armlehne gur Stuge bienten, giebt bie Anschauung alter Bisbwerte, 3. B. Pitture d'Ercolano IV. 44. und bas auf ber Titelvignette bes zweiten Theils ber Monumenti inediti abgebils bete Relief aus ber Billa Albani. Bergl. Bolfel S. 181. ff. Da man ber laftenben Daffe ber Bilber wegen bas Aufgeftell noch mit 12 Bottigers Kunft-Moth. II. Th.

mehrern Querstäben ineinander klammern mußte, so befanden sich darunter kleinere Figuren, zusammen 36. hier burfte selbst nach Bolkels geistreicher Exposition noch manches aufzuhellen sein. Die größte Schwierigkeit giebt die Balustrade, auf welcher uns Pausanias nem mythologische Gemalbe des Pananus erzählt. Selbst das Postament hatte wieder goldene Figuren und allegorische Reliefs!

6. 13. Schidfale ber Statue. Man bebiente fich bes Dels, beffen Kraft gegen bas Berwittern bes Elfen: beins auch Plinius rubmt XV. 7., um die elfenbeinerne Statue fleißig bamit zu tranten. Darum war ber Rugbo: ben zunächst um die Statue mit schwarzen Platten belegt und mit einer Einfassung von parischem Marmor umgeben, damit, sagt Paufanias, bas vergoffene De nicht meiter fließe, V. 11. p. 48.+). Much bekamen die Rachkommen bes Phibias, nach bes Pausanias Zeugnif V. 14. p. 62. von den Eleern das Amt, die Statue regelmäßig au pugen ++); und diese opferten allezeit erst ber Minerva (ber Egyarn), bevor fie das heilige Werk begannen. Bergl. Corfini Fasti Attici T. III. p. 218. Senne Commentatt. II. super veterum ebore p. 123. Bei aller biefer Sorgfalt klafften boch balb einzelne Theile auf ber Dberftache bes

<sup>†)</sup> Boltel S. 233. will mit Sylb. statt έρνμα τῷ έλαφ τῷ έκ χεομένφ lesen έγχεομένφ. Allein das έκχεομένφ past sein ξουμα.

<sup>††)</sup> Sie hießen, sagt Pausanias, Φαιδουνταί, und hatten das Int τὸ ἄγαίμα ἀπὸ τῶν προςιζανόντων καθαίσειν. Darauf bezieht she Glosse des hespchius T. II. c. 1488. Φαιδουντής ὁ τὸ έδος του θεοαπεύων. Φαιδούνειν heißt politen, reinigen, glangend machen. S. Spanh. zu Callim. Iup. 32. p. 41. Es ist indessen machen das sie bas eigentliche Sacristan = und Kufteramt bei der Statue verweit teten oder die bestimmten νεωκόροι (ae ditui von κορείν, curare. Locella bei Echel D. N. T. IV. p. 289.) waren, und nur von eine hauptbeschäftigung dabei den besondern Ramen hatten.

Elfenbeins, Die ber Deffenische Bildhauer Damophon auf's genaueste wieder zusammenfügte und baburch von ben Gleern fich besondere Belohnung erwarb, Paufan. IV. 31. p. 569. Man muß biesen Kunstler zwischen die 81. und 102. Dlymp. segen. S. henne artium inter Graecos tempora, Opusce. V. 373. Bunberbar bleibt es immer, bag biefe tunftreiche Busammenfugung fich noch bis auf die Beiten bes Paufanias, ober ins zweite Sahrhundert nach Chriftus unversehrt erhalten konnte, ohngeachtet fie fogar, wenn wir bem Bericht bes Eusebius Praeparat. Evang. IV. 2. p. 135. A. Glauben beimeffen wollen, unter Julius Cafars Dictatur vom Blig getroffen worden war. Bon ben übrigen Schickalen Dieses herrlichen Colosses ist fast gar nichts betannt. Den romischen Runftplunderungen bie Krone aufzuseken, wollte ber wahnsinnige Caligula auch dieß Jupiterbild nach Rom bringen laffen, um nach ber alles gerftorenden Sitte ber bamaligen Zeit (man nannte es ueraddo Juller, Cafaub. ju Gueton, Tiber, c. 58. Undeus tungen . S. 213.) ibm feinen Ropf auffegen zu laffen. Sueton in Calig. 22. Bir miffen aus Josephus Ant. Iud. XIX. 1., daß ber Confular Memmius Regulus, ber feine Ueberbringung besorgen sollte, burch bie Borftellung, bag bas gange Bert burch bie Bewegung gerftort werden murbe, und burch unglaubliche Wunderzeichen ("tantum cachinnum repente edidit simulacrum, ut labefactis machinis aufugerint opifices," erzählt Sueton im Cal. c. 57.), zu einem beilfamen Aufschub bewogen wurde. Bergl. Dio XLIV. 28. Bon ber Schmach, an die Tiber geführt zu werben, wurde er also bewahrt! - Man murbe von ben Schicffalen biefes Bilbes bann genauer unterrichtet fein, wenn fich ber Zeitpunkt ficher angeben ließ, wo die Olym-12\*

pann es ist sehr wahrscheinlich, epielen einerlei Schicksal gehabt m And the Beiten Bulians wurden sie, wie aus werte griefe etjellet ep. XXXV. p. 408. Opp. noch cinen feiner begangen und die Eleer genoffen best mit eller gewiffen Steuerfreiheit. Da stand auch posen sein ber Jupiter. Aber, nach bes Theophanes Aussob se Sheodosius ums Jahr 395 auf, und die Auguspiade war die lette. S. Ed. Corfini Dissert Agenistic. I. 11. p. 24. Man fennt ben ger-Blemben Lempel: und Bilberfturm bes eifernden Theodo: aus einer eigenen Rebe bes Libanius und aus fo vie ten anbern Stellen. S. Gibbon's History of the neel of the R. Emp. T. V. p. 104. ff. und Senne interitu operum artium Constant. Commentatt. II. p. 302. T. XII. Commentatt. Gotting. Dieg trifft aufs genaueste zusammen. Bu einer Beit, wo die Frage, ob Jupiter ober die Lehre vom Kreuze über die romische Welt berrichen follte, zum lettenmal entschieden wurde, konnte auch zu Olympia nichts mehr bestehen. Aber an einen Transport ber Statue felbst, etwa in bas neue Rom nach Konstantinopel, ist wohl schwerlich zu benken. wozu bie Trummern bes Colosses endlich noch gebraucht wurden! Der Chronikenschreiber Cebrenus in feiner Comp. hist. p. 275. ed. Venet. (ober p. 322, B.) berichtet, baß Theodofius nebst andern berühmten Bilbern auch ben Phibiassischen Jupiter in Konstantinopel aufgestellt batte, vergl. Bonaras Histor. XIV. p. 52. S. Beyne Commentatt. Gotting. T. XII. p. 284. Er soll ba im Pallaste bes Patricier Lausus, der unter Arcadius lebte und eine große Galerie zusammenbrachte, gestanden haben. Dieser Sage

folgt auch Windelmann Storia T. II. p. 424. mit Rea's Da dieser Pallaft bei ber großen Reuersbrunft unter Zeno und Bafiliscus im Jahr 475 mit allen seinen Runftschäten verbrannte, so foll bei diesem Brand auch ber Phibiaffifche Jupiter ein Raub ber Flammen geworben fein. Cebrenus und Zonaras erzählen bieß muthmaglich aus bem Bericht des Malchus, der als Augenzeuge diesen Brand beschrieb. S. Senne Commentatt. Gotting. T. XII. p. **294**. Allein in diesem allen ift hochstwahrscheinlich ein groges Digverftandnig. Man nannte irgend ein anderes Bild bes Jupiters, bas vielleicht mit bem großen Mufterbilbe Mehnlichkeit hatte, ein Werk bes Phibias. Hatte man boch auch die Benus bes Prariteles, die Samische Juno von Losippus und andere alte Herrlichkeiten. baran gewöhnt, untergeschobenen Machwerken in rebenber und bilbenber Runft hochtonenbe Mamen anzulugen. fer Reinung ift auch henne in Commentatt. Gotting. T. XL p. 9. — Man hat bekanntlich in neuen Zeiten an bem Plate, wo Olympia gelegen war (?), burch Nachgrabun= gen noch große Runftschate zu Sage zu fordern gehofft. Bindelmann wollte auf seiner letten beutschen Reise sich Mittel zu erwerben fuchen, um feinen alten Reiseplan ausauführen und in Glis Nachgrabungen zu veranstalten. Stellen aus feinen Briefen barüber hat Morgenftern gefammelt in feinem Johann Bindelmann, eine Rebe, 6. 68. veral. Windelmann's Leben von Fernow vor dem I. Theile ber Berke p. XXXIII. Der raftlose Maler und franz. Resibent in Griechenland, Fauvel, ber fich feit mehreren Jahren im alten Griechenland befindet, bat wirklich Bersuche gemacht, aber bis jest ohne Erfolg. Um wenigsten ift es gebenkbar, bag bei ber Leichtigkeit,

womit sich Elfenbein in ber Erbe calcinirt (Senne antiqu. Auffate IL 167.), von jenem Bilbe selbst noch ein Bruchstud wiedergefunden werben könne.

6. 14. Abbildungen. Es ift auffallend, bag von bem herrlichsten aller Ideale des Alterthums fich bis jest keine einzige vollständige Abbildung in irgend einer Antike gefunden bat. Doch schon Plinius sagt XXXIV. 19. 1. "Jovem Olympium nemo semulatur". Hielt man vielleicht bie genauere nachbilbung biefes Bunbers ber Plastit in tleinen Bronze: und Marmorbildern für thoricht? Gelbft bie Numismatif, bie fo viele berühmte Statuen bes AL terthums in ihren Stabtetopen aufbewahrt hat (f. bie bon Levezow in ber Abhandlung: ob die mediceifche Benus ein Bilb ber fnibifden fei, G. 52. ft. ans geführten Beispiele), hilft uns hier nicht aus ber Berlegenheit. Es ift aus Corfini Dissertt. Agonist. I. 12, p. 27. f. bekannt, daß in Smyrna, Alexandrien und mehreren Hauptstädten ber alten Welt auch Olympische Spiele, zur Nachahmung berer in Elis, gefeiert worden find. Beranlassung biefer nachgeabmten Spiele konnte man auf Munzen dieser Stabte das Bilb des Olympischen Jupiters zu sehen erwarten; allein noch ist keine Munze ber Irt Denn so häufig auch ber Mingberas entbedt worben. eines thronenden Jupiters auf Stadte: und Konigemungen fein mag, fo ift boch nirgends ein gang abnliches Gegenbild zu der Beschreibung des Pausanias zu finden. weder der in der Rechten die Bictoria, in der Linken ben Bepter haltende Jupiter ift nur stehend zu seben, wie auf ben bekannten Drachmen bes Achaeischen Bundes, Edhel II. 231, ober es hat der sigende Jupiter dann einen 20: ler, wie auf ben bekannten macebonischen Mingen, ober

eine Schale, ober ben Blit in ber Rechten. Wenigstens ftebt bie Bictoria auf ber Sand nicht einwarts gekehrt. So ift auf ben Chrenmungen bes Sophisten Attalus, ber unter bem DR. Aurel lebte, ber Laobicenische Jupiter allerbinas bem Phibiassischen Typus ahnlich genug vorgeftellt, aber die Siegesgottin auf ber Rechten schreitet boch S. Medaillons du Roi pl. 10. 3. Edhel ausmärts. III. 163. Doch wenn uns auch nicht eine gang vollstanbige Abbildung erhalten wurde, so durfen wir doch mit Sicherbeit annehmen, daß wir bas achte Profil bes Phi= biaffifchen Jupitertopfs auf Mungen von Elis und bes achaischen Bunbes besithen. Seit Bisconti jum Pio-Clementino T. VI. p. 2. und Edhel D. N. V. T. II. p. 266. ff., Die zuerft von Richard Payne Knight in feinem Analytical Essay on the Greek alphabet (viels leicht aus Bisconti's Munde) p. 12. f. vorgebrachte Deinung annahmen, daß die vielen griechischen Dungen mit . den zwei Buchstaben FA ober bem Worte FAAEIΩN †),

<sup>+)</sup> Man hatte biefe Dungen feit Golgius immer ben Ratistern zugetheilt, und babei blieb auch Edhel noch stehen im ersten Theile feiner Doctrina Numorum. Allein ichon im zweiten Theile anberte er feine Deinung und entschied aus ben trifftigften Grunden fur Elis. Daffelbe that gu gleicher Beit, ohne von Echel zu wiffen, Bisconti zum Gten Theile bes Pig-Clementino. Seftini hatte in feinen Lettere numismatiche T. H. Lett. V. p. 10. barauf aufmerkfam gemacht, bag alle so bezeichnete Mungen immer nur aus bem Peloponnes tamen, bachte aber ba: bei em ben Phalerischen hafen bei Athen. Da unterbeffen Echels Meinung betannt werben war, anberte er in feinen Classibus generalibus geogr. numism. T. II. p. 46. feine Meinung babin, bag er, wie fcon Pavercamp in seinen Dissert. de litt. Graecis p. 275. gethan hatte, fie lieber der Stadt Alea in Arcadien zuschreiben möchte. Allein man vergleiche nur bie befannten Mungen bes Achaifchen Bunbes in Geeners Numis populorum tab. XIV. fig. 3. sq. und im Sunterschen Ruseum G. 4, wo bas controverse FA fo oft auf ben achaischen

wo auf ber einen Seite ein schoner Juviterkopf bem Delfrang, auf ber anbern ber Delfrang allein ju finben ift, Munzen ber Stadt Elis nach ber altesten boriichen Schreibart find, erkennen wir in ben Jupiterkopfen biefer Mungen bie achte Ibealform bes Phibiaffischen Jupiters. Man sehe & B. Pellerin Recueil T. I. pl. X, 17. Museum Hunterianum tab. 27, 24. und Dionets Mungpaften, erste Sammlung Rr. 78. 79. Die von ben Arcadiern nach ber Eroberung von Elis in der 104. Olympiade geschlagene Munge bei hunter tab. 7. 4. fest biefe Sache noch mehr ins Licht. Man muß biese Ropfe von Elis als ben ftehenden Typus annehmen, womit man bann so viele anbere Jupiterkopfe, die in einzelnem abweichend, boch biefe Musterform im Gangen nicht verläugnen, zu vergleichen und zu beurtheilen hat, g. B. bie von Gnoffus in Greta, und bie von Epirus. Darnach entscheibet auch Bisconti über die Ibealahnlichkeit ber schonsten noch vorhandenen Jupiterbufte, die zu Otricoli (colonia Otriculana) ausgegraben, und zulet aus bem Pio-Clementino ins Musée Napoléon gebracht murbe. S. Pio-Clementino T. VI. tav. 1. Musée Napoléon T. I. pl. 2. Man muß indeß babei annehmen, bag, mas uns in biefer Bufte erscheint, nur Ibealüberlieferung im zehnten ober zwölften Gliebe ift; benn da fie aus Cararischem Marmor (marmor Lunense) gearbeitet ist, so kann man nur spatere griechische Runft in Rom dabei annehmen. Gewiß befanden sich in Rom auch außer bem Capitol, wo die Jupiterstatue schwerlich vollige Mehnlichkeit mit der Olympischen hatte, herrliche Musterfor-

Bundesmungen neben bemselben Zupiterkopf, wie auf ben eigentlichen Mungen von Elis vorkommt, und jeder Zweifel wird weichen.

n nach bem griechischen Ibeal. Man bente nur an bie inbeinerne Statue bes Pafiteles, eines Runftlers aus cofgriechenland, ber gur Ausschmudung ber 2 Tempel bes upiters und ber Juno, bie ber prachtliebende Metellus 'acebonicus nach feinen Runftentführungen aus Griechenib in Rom erbauete und burch zwei reichgeschmudte Gaugange verband (f. Ruhnken zu Bellejus I. 11. p. 42.), raucht wurde, und bie Statue fur ben Jupitertempel ju rfertigen erhielt, Plin. XXXVI. s. 4, 12. Auf einigen taglios mag fich noch am erften bie Ibee bes Phibiaffi= m Inviters erhalten haben. Es find die Borftellungen. .von ben Untiquariern mit bem Titel Nicephorus, gen ber auf ber Sand flebenben Bictoriola, bezeichnet worden b. Dergleichen finden fich in Windelmanns Catalogue a Cab. de Stosch, Class. II. 84. bei Lippert I. 19. . 18. vergl. oben S. 62. und Tassie's Catalogue **935 — 38.** Allein die Rleinheit der Figur bindert jen lebenbigern Einbruck. Nur die Steine, welche bloß t Ropf haben, gewähren jum Theil beutlichere Borfteligen. Unter ben kleinern zeichnet fich ber einft bem Rura Sablonoveky zugehörige Carneol bei Lippert III. 13. durch 8 Grandiofe, felbft in biefer Rleinheit bes Raums, febr Er ift mit dem Delaweig gefrangt. Doch am mertirbigften ift ber große Cameo, von dem Windelmann in ter Runfigeschichte spricht, und beffen Abbilbung Fea gu b. L. S. 286. schuldig gehlieben ift. Das Driginal betbet fich jest in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris. ionet verkauft einen fehr feinen und wohlgerathenen bwefelabbrud bavon.

III. Noch vorhandene Zupiterstatuen und Busten.

§. 1. Das Befremben, welches ber Umftand erregt, daß so wenig bedeutende Statuen vom Jupiter übrig geblieben find, wird burch bie Betrachtung vermindert, baf ber iconoclaftische Eifer ber Geiftlichkeit seit Theodos bem Gro-Ben gerade gegen biefe Statuen am meisten gerichtet fein mußte. Eigentlich blieb uns nur eine einzige Statue (boch auch biese nur 9 palmi boch) von acht griechischer Arbeit. bie ebemals im Pallaft Berofvi ftand und baraus vom Papft Clemens KIV. 1770 in das Baticanische Museum ge-Lauft wurde. S. Maffei Raccolta tab. 135. Museo Pio-Clement. T. I. tav. 1. Die Restauration gab ibm einen Blig in die Rechte, die bem milben, Erberung gu: winkenben Ropf und ber ganzen Stellung bes Gottes voll-Die ursprünglich vorgestreckte Rechte biek lia widerspricht. mahrscheinlich eine Schale, wie bes Jovis Custet auf ber Munge Bespafians, Edhel VI. 337. lungen ber Art nannten bie Griechen ben gutigen Bent, Meiligiog, und charafterifirten fie burch bie figende Ste lung, Paufan. II. 20. p. 249. - Das geschättefte Bilb nad bem Jupiter Berofpi ift ber Eront, ber fonft in ben Site ten von Berfailles ftand, in ber letten Zeit aber feinen Plat im Sofe bes Muses Napoléon erhalten bat. Abbil bungen in Thomassin Statues de Versailles M. 178. und in Montfaucon Supplem. T. I. pl. 18. vergl. 3 Musée Napoléon T. I. pl. 3. Man weiß aus Monte faucon's Erzählung S. 49. ff., bag, fo lange biefe Statut in Rom und Befangon beim Cardinal Granvella war, ein bloßer Tronk mit abgebrochenen Armen und Unterled: gewesen, bann aber vom Bilbhauer Drouilly als herme

erganzt und mit etwas Mantel über die Schultern und um die Lenden bekleidet worden ist +). Es giebt mehrere colossale Aronds von Jupiterstatuen, die ursprünglich sigend waren, durch die Restauration aber zu stehenden Figuren umzgebildet wurden. Sehr wahrscheinlich gehörte auch dieser Arond eigentlich einer sigenden Statue des milden Jupiters an, womit die heitere Milde des Antliges vortresslich zusammenzsimmt, weswegen man ihn auch jest in Paris einen Jupiter Kenios nennt. Da er von Cararischem Marmor ist, so fallen die ihm sonst zugeschriebenen griechischen Stammbaume weg. — Stehende Jupiterbilder in größern und kleinern Dimensionen sinden sich noch in vielen Antikenzsammlungen. Einer ist in Florenz, s. Mus. Florent. tab.

<sup>†)</sup> Der Jupiter von Berfailles befand fich zuerft in ber Billa Debicis in Rom. Bon ba tam er burch ein Geschent ber Margarete von Deftreich an ben berühmten Unterhanbler und Gefanbten Carls V. beim papftlichen Dof, ben Carbinal Granvella, ber ihn 1546 in seinen Pallaft nach Befancon brachte. hier erhielt ihn ber siegreiche gubmig XIV. von ber Stabt gum Gefchent, und nun manberte er nach Berfailles. Bis jest war er nicht restaurirt und nur als ein Bilb, bas sich bis auf ben Rabel erhalten batte, aufgestellt gewesen. Run gab ihm ber Bilbhauer Drouilly ein Stad Cemand über bie linte Schulter und um bie Bufte, und feste ibm eine Derme als Fuggeftell an. Er mußte in Berfailles am Schluß einer Mile parabiren und war aller Witterung ausgesett. Montfaucon erzählt bie beswegen mit bem Bergog von Orleans gepflogenen Unterhanblungen, Supplement T. I. p. 48. Aber ein großer Irrthum ift es, wenn ibn Montfancon ebenbafelbst fur ein Bruchftud vom Jupiter bes Mpron. ben Marcus Antonius von ber Insel Samos nach Rom bringen ließ, gehalten wiffen will. Jener mar von Bronge. Diefer ift von Carraris foem Marmor. Der Revolutions-Banbalismus muthete auch gegen biefe in ihrem Obertheile zu bem beften, mas aus bem Alterthum übrig geblieben ift, geborenbe Untite. Man ichof mit Flintentugeln nach ibr. G. Buftanb ber neueften Literatur in Frantreich, Ih. I. S. 193. A. Man hat ihn baber in biefem verstummelten Buftanb nur in ben bof bes Musee Napoleon ju fegen fur gut befunden. G. bie Ertidrung ma Musée Napoléon Sh. I. S. 17. ff.

6. einer in bem Capitolinischen Duseum T. II. tab. 3., ein Heiner Jupiter πυλυστεφής aus Bronze, ben Pafferi befaß (Gori Symbolae literar. T. 4. p. 105 — 117), noch einer in ber Giuftinianischen Galerie u. f. w. Um begierigften ware man wohl nach ber coloffalen Jupiterftatue, bie sich zu St. Ilbefonso in Spanien befand, aus bem Duseo Ueber die in der Dresdner Galerie befindlichen Dbescalco. Jupiterbilder giebt Beder im Augufteum Et. II. S. 11. ff. febr befriedigende Auskunft. Unter vier Bilbern, Die in bem Berzeichnisse aufgeführt worden, verdient nur das, mas le Plat. tab. 85. abgebilbet hat (vergl. Lipfius Befdreib. S. 192.), wirklich Aufmerksamkeit. Der Eront ift ein klaglich ausammengeflichtes Studwerk. Aber die Herrlichkeit bes Majestat mit Gute vermahlenden Ropfes, ben Beder mit Recht allein abbilbete (Taf. XXXIX, 1.), be: rechtigt uns zur Boraussetzung, bag er einer trefflichen, mahrscheinlich sigenben, Statue jugehorte. Ropf gehort zu ben besten, bie vorhanden find, und giebt bem Beschauer eine fast genügende Abschattung ber Die biassischen Urform. Ueberhaupt haben sich aus ber gleich zuerst angeführten Urfache, in ber Classe ber Supiterantiten, noch am meiften gute Ropfe gerettet. Der ansbruds - vollste ist die herrliche Colossalbuste des Jupiter Milichios, bie aus bem Pio-Clementino (VI. 1.) ins Musée Nape-Much befand sich vorbem ein schoner leon gekommen ift. Ropf in ber königlichen Sammlung zu Sanssouci, f. Be ger's Thesaur. Brandenb. III. 218., nur bag er fcon fehr ftart überarbeitet mar. Gin mertwurdiger Ropf, etwas unter Lebensgroße, war vordem auch im Cabinet zu Sartcoe : Selo, an welchem Rohler im Journal von Rugland Th. I. S. 342. bas über ber Stirn aufwarts ftrebente,

aber zu beiden Seiten herabgekrummte Haar besonders merkwurdig findet. — Ueber einen außerst gemishandelten Aronk einer Jupiterstatue, der in den Scavazioni zu Belz leja im Parmesanischen gefunden worden, s. Windelmanns Borrede zu seiner Geschichte der Kunst, S. XIV. XV. neue Ausgabe, Werke Th. III.

6. 2. Bu ben Jupiteribealen muß man endlich auch bie thronenben Bilber figender Imperatoren ( Die fichtbaren Stellvertreter, "divisum Imperium cum Jove Caesar habet," vergleiche Edhel Choix des pierres gravées p. 9.) und die auf einigen berühmten Cameos vorkommenden Apotheosen Die Raisermungen geben in einer vollständigen Galerie bie Beweise bazu. Allein auch größere Werke ber Sculptur zeugen von diesen Jupitergestalten mit ben ibealisirten Bugen ber Imperatoren. Man vergleiche nur die von Cavaceppi febr verftanbig restaurirte thronende Statut bes Raisers Nerva im Pio - Clementino T. III. tav. 7. vergl. Cavaceppi Statue T. II. tav. 51., und bas Res lief, wo eine Gottin vor dem thronenden Abrian (ben die schmeichelnden Griechen so gern ben Olympier nannten, Edhel VI. 518.) steht, im Pio-Clement. T. V. tav. 26. Die Aebnlichkeit mit bem Olympischen Beus ift in bieser Borftellung gang unverkennbar, nur dag er als Milichius ftatt ber Bictoriola die Opferschale in der Sand halt, veral. Bisconti G. 50. Einige andere Beispiele führt Leve-3000 an in feinem Antinous bargestellt in Runst: bentmalern bes Alterthums G. 43. ff. beutlich ift die Aehnlichkeit apotheosirter Kaiser mit den Jupitergestalten in einigen Cameos. Die herrlichste unter alift bie im taiserlichen Schat zu Wien befindliche Apohesse August's, die nach Maffei Museum Veronense

p. 245. Edhel in seinem Choix des pierres gravées pl. 1. meisterhaft abgebildet und erklart hat. hier thronet ber jum Suviter umgeschaffene August auf einem bisellio neben ber gur Gottin Roma umgebilbeten Livia. Bergl. ben greiten Cameo bei Edhel, wo eben biefe Borftellung, nur ohne die andere Umgebung, erscheint. Go als Jupiter thronend, erscheint auch Tiber neben seiner als Geres vorgestellten Mutter Livia auf bem gepriesenen Agathonyr ber beiligen Capelle, ber bie Bewilltommnung bes Germanicus bei fei: ner Rudtehr aus Germanien vorstellt (f. Bonbon u. Daris 1807. VIII. St. G. 307. ff.), und ben felbst bie geschmadvolle gaby Montague für eine ber herrlichsten Antifen, die noch vorhanden find, erklart (Works T. III. p. 81.). Siehe die Abbilbung in Montfaucon T.V.p. 155. vergl. Millin Introduction à l'étude des pierres gravées p. 83. f.

## Anhang.

# Iupiter Optimus Maximus auf bem Capitol.

## Der romische Triumph.

6. 1. Bie mag bas erfte Jovisbild auf bem Tarpejifchen Felfen ausgesehen haben? Dieg zu beantworten mußte erft ausgemacht werben, ob die Urbewohner Roms auch wirklich Betischbiener gewesen. Bekanntlich führen manche Spuren bei Dionpfius und Plutarch +) auf einen geiftigern Feuerdienst (ber Besta bienst ohne Bild). Doch rohe Queiriten (warriors, Rrieger) hatten mahrscheinlich zwei Urfetische, bie Lange und ben heiligen Stein (Iupiter la-Berbindet man damit das Symbol von Sonne. und Mond, das Idol mit zwei Kopfen auf einem Rumpf; fo haben wir die brei ursprunglichen Gottheiten ber altesten Romuliben, in der Lanze den Quirinus Mars, im heiligen Stein ben Jupiter Terminalis und Feretrius, im Doppeltopf Janus die ursprunglichen Penaten ober Cabiren, beren felbft nach Dionpfius classischer Stelle I. 68. p. 170.

<sup>+)</sup> Plutarch im Ruma S. 65. sagt ausbrücklich, bie Romer hatten in ben ersten 170 Zahren zwar Tempel ober Kapellchen, naliadas, gehabt, ter kein einziges äyalpa espoopor.

(vergl. Senne Ercurs IX. zu Men. II. p. 306.) nur amei maren. - Die allgemeine Sage lagt ben Romulus auf bem Capitol eine kleine Rapelle erbauen, um barin bie bem Acron ausgezogene Ruftung aufzuhängen. Wabr: scheinlich mar bas Tropaum, bas hierdurch entstand, zu: gleich das Symbol des Zupiter τροπαιούχος felbft. lese nur die Geschichte bei Livius I. 10. und vergleiche Perigonius Animadv. Hist. c. 6. p. 256. Die Rapelle felbft. bie Borgangerin aller übrigen Capitolinischen Tempelgebaube, hatte nach Dionyfius I. 34. p. 308. nur 5 Rug Breite und 10 Jug gange, und hierin befand fich auch bie altefte ftebenbe Jupiterbilbfaule aus Solg. "Stabat in exigua ligneus sede deus" Tibull. I. 11. 15. pergl. mit Dvid. Fast. I. 201.+). S. Lumisben Remarks on the Antiquities of Rome and its Environs p. 141. f.

§. 2. Der ganze romische Staatsgottesbienst concentrint sich auf den Jupiter O. M., den donnernden Schutgott der Stadt und des Reichs, auf dem Capitol, "pignus imperii" Tacit. Hist. IV. 72. in der Hauptstelle ++). Dort begann und endete jede Staatsgewalt mit Opfern; dort entsproß jedem Krieg ein Lorbeer; dort befand sich in Kellergewölden das Staatsorakel, die sibyllinischen Blätter; dorthin blickte jeder Redner pro Rostris, dorthin richtete jeder Altgläubige seine Gebete. Ja selbst im Traume erz

<sup>†)</sup> Daburch sind auf einmal alle 3weifel gehoben, wenn von ben Aupiter auf bem Capitol, ber boch figenb gebildet war, Doib und Abbull sagen: stabat. Burmann de Iove Fulgurat. c. 14. p. 322. giebt sich vergebliche Muhe, zu zeigen, daß stabat hier für sedebat stebe.

<sup>††)</sup> S. Bed zu Fergusons Römischer Geschichte, Th. III. Bb. 2.
S. IX — XIV. Bath bekamen alle große Colonienstädte Capitolia; f. Guper zu Lactant. de morte persecut. p. 173.

schien bem romischen Staatsmanne noch vorbedeutend ber Capitolinische Jupiter (Suet. Aug. c. 94.). Wie bilbete man nun biesen allmächtigen und allgutigen Bachter und Schirmvoigt bes Staats? Auch hier hangt die Beurtheilung bes Bilbes aufs innigste mit bem Tempel zusammen, wo es aufgestellt murbe. Der erfte Tempel murbe bekanntlich von bem griechisch : gebilbeten Tarquin bem altern nach griechiichen Duftern von griechischen ober gracifirenden Runftlern in Etrurien (die δημιουργούς im Sause bes Demaratus erwahnt Strabo V. 336. B.) vorbereitet a. C. 624. Olymp. So gewiß hier schon griechische Baukunst die Riffe und Maage jum Tempel angab (f. Rea ju Winckelmann Storia T. III. p. 491. f.), so gewiß wurde auch schon bei ber Form bes Bilbes ein griechisches Borbild gewählt. Aus ber Sauptstelle bei Plinius XXXV. s. 45. wissen wir, daß ein gewiffer Turanius (wenn anders ber gange Name nicht bie Geburt einer falschen Lesart ift) aus Fregellae bie erfte Statue in Terra cotta (opere Tuscanico) fur ben Zarqui: nius Priscus gemacht habe. Das ift nun ber lupiter fictilis, ber mit rothen Farben angestrichen wurde, und ber eine prachtige Tempelgarberobe hatte. Es entstehen hier zwei Fragen: 1) wie lange behalfen fich die Romer mit diesem Bild? Bir wiffen, daß im ersten Brande des Cavitols unter Sulla A. U. 671. auch die Statue des Jupiters mit verbrannte, Plutarch. de Isid. et Osir. c. 71. T. II. p. 552. Man fagt alfo, bamats erft fei bieg Bilb mit Wyttenb. verbrannt. So auch Henne "Artium tempora in Italia utiqua" Opusc. T. V. p. 418. Allein mar bamals nicht fcon bie friegerische Wilbheit burch griechischen Runftgeschmad Ahm gemacht worben? Doch man erinnere sich an bie Stelle bes Plinius XXXIV. s. 16. "lignea aut fictilia deo-Bottigers Runft-Myth. II. Ih. 13

Obsequ. c. 122, 123.). Als der Tempel jum zweitenmal A. U. 823. in einem Jahre mit bem ju Jerufalem (Gibbons History of the Decl. of the R. Emp. T. II. p. 412.) abbrannte, murbe er vom Befpafian +), und als er unter Titus A. U. 833. jum brittenmal abbrannte, vom Domitian wieder aufs herrlichste erbauet. S. Brotier's Ercure barüber zu feinem Tacitus T. III. p. 514. ff. goldungen kosteten nach Plutarch in Poplicola c. 15. T. I. p. 260, allein 12,000 Talente, ober 65,362,500 Livr. nach Brotier's Berechnung. Gewiß ging auch bas Sauptbild bes Supiters babei nicht leer aus. Indes scheint boch nach Martial XI. 5. Trajan baburch alle feine Borganger verbunkelt zu haben, daß er dieß Bild zuerst burchand von gebiegenem Golbe verfertigen ließ. Bon aller biefer Bert: lichkeit haben fich indeg taum einige schwache Abbildungen auf Mungen und geschnittenen Steinen erhalten. beutlichsten Mungen, die auch Ryckius anführt p. 166., if die unter dem dritten Consulat des Antoninus Dius geschla: gene, wo die brei Capitolinischen Gotter neben einander thre nen. S. Medaillons du Roi pl. 6, 6. womit bie Gemm, welche Kabretti in ben Addendis zur Columna Trajani abgebildet hat, fast gang übereinstimmt. Die in Zaffie's Catalogue No. 941. ff. als ruhender oder sigender Supiter mit dem Donnerkeil angeführten geschnittenen Steine sind,

<sup>†)</sup> Bespasian bestimmte, daß die im ganzen rom. Reich zerstreuten Suben die 2 Drachmen, die sie sonst jährlich ihrem Nationaltempel in Secusalem geopfert hatten, dem Capitol steuern mußten. Iosephus Bell. Iud. VII. 6. 6. Brotier zum Tacitus III. 514. rechnet, daß damals wenigstens zwi Millionen Juben diese Steuer bezahlen mußten, welches also 2,900,000 Livres betragen hatte. Bergl. Gibbon l. l. Schon früher scheint das Capitol seine eigenen Zehnten und Einkunste gehabt zu haben. S. Burm. de vectig. pop. Rom. c. 7. p. 101. und zu Petron. c. 88. p. 427.

in wiefern fie alt find, alle Borftellungen bes lupiter Capitoliaus.

- §. 3. Der Triumphzug selbst, jener oberste Schluß:
  stein +) ber römischen Staats: und Kriegsreligion (Herders Ibeen III. 239. sf.), jene auch nur bis auf Bespasian herab schon 320mal geschwungene (Drosius VII. 6.) Geißel über die Bölker der Erde, war die glänzendste und blutigste Hecatombe, die je dem Jupiter geopfert wurde. Der letzte Zielpunkt aller Triumphe, also auch aller Kriege der Römer war der auf dem Capitol waltende Schutzott ++); in dessen Schooß, nach einem oft zwölfstündigen, oft mehrtägigen Siegsgepränge, der die obern Tempelstufen knieend hinauftimmende Triumphator den vollendenden Lorbeerzweig nies derlegte, während dem nach Menschen: und Stierblut dürzstenden Gott unten die gesesselsen Könige im Kerker, oben die schneeweißen Stiere abgeschlachtet wurden.
  - \*) Kolgendes sollte bei der Beurtheilung der rom. Triumphe nie überfehen worden sein: a) Der Stifter des Triumphs, der altere Tarquin, entsehnte das ganze Costum des Gepranges von den Etruriern, Strado V. 336. C. henne antiqu. Etrusca in den Nov. Commentt. Gott. T. VII. p. 27. Das Urbild von allen waren die Bachus: Processionen, die des indischen Siegers Triumphzüge vorsstellten. S. Lucian. in Baccho T. III. p. 74. st. +++). Daher selbst

<sup>†)</sup> In wiefern die dem Senat allein zuständige Gewalt, den Triumph zu decretiren, eine bindende Klammer in der romischen Staatsform gewesen, zeigt vortrefflich Polybius VI. 15, 7. 8. T. II. p. 487. Schweigh. vergl. mit Perizon. Animadv. histor. c. 6. p. 227. ff.

<sup>++)</sup> Darum, weil alles nur auf ben Jupiter sich bezog, erhielt ber Rriegsgott Mars felbst nur burftige Ehre und hatte nur wenig Bilber und Kesttage.

<sup>†††)</sup> Iwar läugnet Plutarch in Marcellus c. 22. T. II. p. 318. daß Wort Triumphus vom bacchischen  $\Theta \varrho l \alpha \mu \beta o \varsigma$  abstamme. Allein alles spricht für die Wahrheit dieser Abstammung. Man erinnre sich nur an

ber Rame und bie bem furchtbaren Ernft beigemischten Doffen und Sarcasmen im Triumphaug felbft. Die an ben größten Kefttagen jahrlich gewöhnlichen Prunkaufzuge im Cittus (pompae Circenses) waren nur eine andere Modification bes Triumphs. b) Die Triumphatoren felbft ahmten nach bem Beispiele bes Camillus (Plut. in Camill. c. 7. p. 327. Jonaras T. II. p. 45.) bas Coftum bes Capitolinischen Zupiters, anfangs fogar bis auf bie rothe Schminke (Plin. XXXIII. s. 36.), genau nach. Der mit vier Schimmeln bespannte Triumphwagen aus Elfenbein und Golb in ber halbrun: ben (Kabretti ad column. Trajani p. 63.) Bruftwehr entsprach ber Quadriga auf bem Fronton bes Tempels +). Mus ber Tempel: garberobe im Capitol nahm man lange Beit bie mit golbenen Sternen und Palmzweigen geftickten Purpurgewander (togas et tanicas pictas, palmatas) von gewaltigem Umfang, Juvenal. X. 36-42 Ryck, de Capit. c. 19. p. 233. Das Scepter mit bem Mer bar: auf und ber über fein Saupt gehaltene etrurifche Gichenkrang (Zertullian in Apologet. p. 3.) personifizirten vollenbe ben Belben bes Beftes

bie τιτυρίστας und μιμήματα Τυξόηνικής πομπής, und die Ludicra in der Beschreibung des Triumphs bei Appian Punic. c. 66. p. 388. Schweigh; das sind Nachahmer der Τιτύρων, d. h. der Sathen nach der dorischen Aussprache. S. Periz. zu Aelians V. H. III. 40. Die Sache wird noch deutlicher, wenn man die Beschreibung der Pompa Circensis dei Dionysius Antiqu. VII. 72. damit vergleicht. Der Triumph selbst war nur eine ampsisseint pompa Circensis, oder vielmehr beide waren ihrer Abstammung aus Etrurien nach dacchisch und völlig einerlei. Sie lassen sich daher auch durch die Basengemalbe auf altgriechischen oder etrurischen Gesähen erklutern. Sogar einen Bassarus oder Bacchus im Talar (s. zu Hesch. T. I. c. 602. 26.) gabs beim Triumph nach der Beschreibung des Appian, der aber hier zum Possenzeißer ward und besonders der Bestegten durch Grimassespotete. Auch das lauβizew (verwandt mit δριαμβίζειν) der über ihra eigenen Feldherrn spottenden Soldaten ist dach bacchisch.

<sup>†)</sup> Livius X. 7. sagt ausbrücklich vom Triumphator "qui Iovis O. M. ornatu decoratus, curru aurato per urbem in Capitolium asoenderit." Die πορφύραν ἀστέρων χουσών ένυφασμένων hat Appian. Panisc. c. 66. p. 389.; άλουργίδα χουσόπαστον nennt es Plutarch im Aemilius. Ueber die Gestalt des Wagens s. Gavercamp zu Tertullians Apologes. c. 33. p. 288. und eine Münze Domitians mit Noris Abhandlung darüber im Thesauro Sallengriano T. I.

zu einem leibhaften Zupiter, und eben barum mußte er an und neben fich verschiebenes haben, welches bie Remefis fühnen tonnte (.. fascinus imperatorum custos" Plin. XXVIII. s. 7. in einer bulla am Halfe). c) Das Symbol ber Gulbigung, woburch ber gange Bug bem Capi: tolinischen Beus geweiht murbe, war ber Corbeerzweig, welchen ber Kelbherr mahrend bes gangen Gepranges in ber rechten Sand gehal: ten hatte und am Enbe in ben Schoof bes Gottes nieberlegte. Plin. XV. s. 40 +). Db auch bei jebem Triumph bie Suovetaurilia ftatt gefunden, lagt fich beftreiten. Doch konnte man es aus bem Fries bes Triumphbogens schließen, ben uns Daffei Mus. Veronens, p. 234. abgebilbet hat. Aber bie wirkliche Becatombe von 120 meigen. feftlich geschmuckten Stieren, die Paulus Memilius barbrachte (Plut. im Memilius c. 33. p. 215. T. II.), blieb wohl nicht bie einzige in ihrer Art. Ge mar bie ichulbige Opfergabe, nach welcher bie gur Schmu: dung bes Tempels ausgelesenen Weihgeschenke und besonders bie golbenen Rronen niebergelegt wurden, und das Unbenten bes Festes bier vor bem Gott veremigten. Daher eben bie Tempelichage, bie uns Rncius in fo vielen Capiteln nach einander aufzählt. Wie contraftirt ber Capitolinische Jupiter am Tage seiner höchsten Berherr: lichung, wenn ihm ber triumphirende Felbherr bulbigte, mit bem Olympischen am funften Tage ber heiligen Spiele. Sieg ist bei beiben Lofung. Aber bort ift ber Siegestrang ein friedlicher Delgweig, bier ber blutsuhnende Corbeer. Dort gilt es Freiheit und Friedens= tunfte und bem unblutigen Wettkampf entspricht die subeste Frucht ber humanitat. Die gymnaftischen Spiele, die hier ben Griechen ftabiten und fdmeibigten, machten ihn zum freien Mann, ber es im 3meitampf mit gehn affatischen Despotenknechten (nur nicht mit ber Da= cebonischen Sariffa und bem romischen pilum) aufnehmen konnte, aber

<sup>†)</sup> Der Lorbeer wurde auch bei jeder Siegesnachricht ohne Ariumph in den Schoof des Jupiters deponirt. Das hindert aber nicht, daß er nicht auch beim Ariumphe selbst den Hulbigungs: und Weihungsact vollendet hatte. S. die Stelle aus Pacatus Panegyricus dei Averani Dissert. in Liv. XXVIII. p. 83. Opp. — Ueber die corona Etrusca s. Arrtull. in Apologet. in der Stelle, die Ryclius anführt p. 238., vergl. heyne in den nov. Comment. 1. 1. — Ovid. IV. Trist. 2. 56. — "dabitur merito laurea vota Iovi" — δάφνης κάνα τη δεξιά προτείνων, Aemilius in Plut. Aemilio c. 34. T. II. p. 218.

nicht jum lanbergeizigen Groberer. hier wurden gange Bolter nebft ihren Bauptern, Die Beerben mit ben hirten, in Sclavenketten aufgeführt, geschändete Konige im Rerter gemorbet und in ben bas Ganze foliegen: ben Spielen wurden oft 100 auf Tob und Leben tampfenbe Glabiatoren ben blutburftigen Buschauern vorgeführt. Dort wurben Got: ter und Menschen burch Ibealgestalten ber Runft verewigt; hier Taufenbe von geraubten Bilbfaulen ber gaffenben Schauluft von Balbbarbaren geopfert! Dort überbot fich burch immer bobere Unftren: gung und Berfeinerung in gymnaftischen und musitalifchen Bettftreis ten ber nur fur Schonheit und Big empfindenbe Grieche; bier abertraf ein henter und Unterjocher ber Menschheit ben anbern burch Raub, woran bas Blut ganger Eanber und Bolfer flebte. Dompejus triumphirte über 15 eroberte Ronigreiche, 800 eroberte Stabte und 1000 Burgen. Das Golb und Gilber, bas er im Geprange zeigt, beträgt 20,000 Talente = 22,440,000 Thaler, und ber geringfte Golbat erhalt 200 Thaler Triumphgeschenk. Da Cafar feinen Rebenbubler auf bem Bege nicht treffen tann, mußten bei feinem 5 Sage bauernben Triumphaug über alle brei Welttheile, wo an jebem Tage bie Parade aus anberm Stoff mar, Abends 40 Elephanten mit grofen Armleuchtern rechts und links ben Bug gum Capitol begleiten (Vellej. II. 56. Sueton Caes. 37.).

## Bemerkungen über den Triumph.

Man muß bei ber Beurtheilung bes Triumphs die Beiten genau in brei Epochen unterscheiben. Die erste Epoche, wie schon Lipsiüs de magnit. Rom. II. 8. p. 711. angedeutet, geht bis auf den Tarentinischen Triumph a. u. 478. Da waren noch keine gefangenen Könige, noch keine eroberten Städte in effigie, noch keine eroberten Städte in effigie, noch keine eroberten Statuen. Man brachte nur Geld und Gelbeswerth und Gefangene mit. Livius X. 46. sagt vom Samnitischen Triumphe des jüngern Papirius: insigni, ut illorum temporum habitus erat, triumpho. Man lese die ganze Beschreibung, wo Siegerkronen,

bie gloria captivae pecuniae und nobiles aliquot captivi boch bas Bange ausmachen. Die zweite Epoche geht bis auf ben Triumph Augusts, ber ben Senat nachtreten ließ. Allerdings gilt schon von dieser S. Dio Cass. LI. 21. Epoche, besonders nach ber Ueberwindung der Diadochen in Macedonien und Usien, vor allem nach bem Triumph bes 2. Scipio über Antiochus, bas Wort bes Dionysius II. 34. ύπὸ τῷ καθ ἡμᾶς βίφ πολυτελής γέγονε καὶ ἀλαζών εἰς πλούτου μαλλον επίδειζιν ή δόκησιν άρετης επιτραγωδουμένη καὶ καθ απασαν ιδέαν εκβέβηκε την άρχαίαν εὐτέλειαν. - Die britte Epoche war bloge Imperator = Karce, etwa Die Triumphe Augusts über Die Celtiberier, und seines Stiefsohnes, die bes Bespasianus und Ditus und die bes Murelianus ausgenommen. hier fiel alle Erinnerung an mensch= lichen Glückswechsel weg (Servus publicus in Victoriam conversus), und die Triumphe wurden die lacherlichsten Schaugeprange; man bente an bie Farce bes Caligula (Suet. 46. 47.) und bes Claudius (Suet. 17.). Auch bie Tage ber Supplication wurden auf 15, 20, 40 erhoht (Averani dissert. XXV. p. 74.). Die Triumphbogen kamen auf, die triumphalia ornamenta wurden gewohnlich. Ueber ben Triumph f. Fabricii bibliogr. antiq. p. 829. ff. T. IV. Buonarotti p. 156. - 59. Unter ben alteren ift bes Benebictus Averanus Abhandlung die mit dem meiften Beift geschriebene (Dissert. XXIV — XXIX. in Livium p. 69 — 88. T. II. Opp. Florent. 1717.); Bulengers Compilation de triumpho liber unicus (Thes. Gronov. XI. p. 862.) enthalt nur Cruditaten und falsche Citate; doch ist fie bas Repertorium für alle Differtationen über diese Materie, die Kabricius an: führt, geworden.

Der Triumph lagt fich aus brei Gesichtspunkten betrach:

ten, aus bem der Potitit, ber Religion und der Runft. Darüber einige Undeutungen.

#### A. In politifcher Rudficht.

- 1) Da die ganze Beute dem Jupiter Capitolinus erst gewiesen wurde und dann in drei Theile ging, so wurde dadurch das Plündern der Soldaten gehindert (denen noch keine Juden, aber wohl sectores folgten) und die gloria captivae pecuniae vermehrt. Lipsius de magnit. Rom. II. 8. p. 712. ff. hat eine Finanztabelle darüber geliesert, die Hegewisch von den Finanzen des Römischen Boltes hätte benutzen können. Die Soldaten bekamen oft nichts, selbst nach dem Triumphe.
- 2) Da die Soldaten ihre von dem Feldherrn empfan: genen Ehrenpreise bei tieser Gelegenheit den Quiriten zeigen konnten, so war dieß ihnen mehr werth als Gold und Schätze, und der Triumph war auch bei den gemeinen Soldaten doniges ageris, wie es Dionysius nennt. Of agertes tà agertis knikerrae sagt Appian Punic. 66. p. 389.

#### B. In religiofer Rudficht.

1) Da es unter ben funf Bedingungen (S. Cilano Alterthumer III. 680. ff. eine fehr fleißige Zusammenstellung), nach welchen nur ein Triumph zugestanden wurde, eine war, daß nur der triumphiren könne, der den Krieg ganz beendigt hatte, auch nur ein Feldherr triumphirte, qui suis auspiciis rem gessisset, so konnte dieß nur ein Consul sein. Das Consulat dauerte nur ein Jahr. Bei einer jährigen Feldherrnwurde mußte also jeder eilen, um im Triumphe zurückzukehren, und der Nachfolger eilte seines Borfahren Götter: Ehre nach. S. Herders Ideen III. 241. Diese Strenge galt aber nur in den ersten Zeiten der Republik.

Spater kam es nur auf gludliche Cabalen an, um einen Triumph zu erhalten. S. Mibbleton Life of Cicero, Unmerk. I. zu Sect. VII. p. 166. T. IV.

- 2) So wie fich ber Rriegszug mit einem feierlichen Opfer im Capitol anfing, so schloß er sich auch mit einem folchen als dem letten Ziel des Triumphs. Man lese den Anfang bes Macedonischen Kriegs mit Philipp A. U. C. 550. Rach vielen andern religiofen Handlungen beißt es bei Livius XXXI. 9. "Civitas religiosa in principiis maxime novorum bellorum, supplicationibus habitis iam et obsecratione circa omnia pulvinaria facta, ludos Iovi donumque vovere consulem iussit." Bergl. XXXVI. 1. So wie nun vor bem Rriege gewöhnlich supplicationes et obsecrationes porangegangen waren, fo folgten auf ben Sieg supplicationes et gratulationes (uber ben Unterschied f. Dra: fenb. zu XXXI. 9. p. 523.). Ja bie Supplicatio cum gratulatione mar die unerläßliche Bedingung eines Triumphs, bie vorausgegangen fein mußte.
- 3) Der ganze Triumphzug zersiel in zwei Hauptmassen, 1) in die Burger, Priestercollegien, Magistratspersonen, Senatoren, die dem Triumphator bei der Porta Capena oder Triumphalis entgegen kamen und dann dem Zug voranzgingen; 2) in die Krieger, die sich aber, während der Triumphator noch ad urdem war, und wegen des Triumphs im Tempel der Bellona oder des Apollo unterhandelte, in ihre Heimath zerstreueten und erst auf den gesetzen Tag des Triumphs wieder bestellt wurden (Plut. in Pomp. c. 43. T. IV. p. 195.). Diese gingen, wahrscheinlich ohne Spieße und Schilde, aber in ihre Ordnungen vertheilt, und sämmtlich mit Lordeerkranzen geschmuckt, dem Wagen des Triumphators hinter drein. Daß dieß die hergebrachte

Ordnung mar, fieht man aus Dio Cassius LI. 22. p. 654. mit Reimarus Anmerkung. Das Bindende zwischen beiden Maffen machte die Religion, indem immer nach einem Absah ein Opferstier, im Clitumnus gebleicht +), mit vergolbeten Bornern' und mit Opferbinden doppelter Art (infulae, gradausgehende Bander und durch Knoten unterbrochene, discrimine, Bollemasse, und vittae, fusarolle nannten es die italienischen Archaologen; s. Visconti zum Museo Pio-Clementino T. IV. p. 2, 92. Tav. B. 4, 5, we ein bucrano so umwunden ift, vom Hals und Hornern herabhangend) ++), wobei die Popen mit Purpur-umfaumten, aufgeschurzten Salbgewandern, und die Camilli mit Beihrquchpfannen neben-Chore von Trommeten = und Binkblafern ginber ainaon. gen bazwischen. In ben letten Beiten ber Republit wie beim Triumph bes Lucullus und Pompejus waren nicht nur bie Elephanten fehr haufig (f. Bedmann de Historia naturali veterum p. 35.), sondern auch andere milbe Thiere. Unter den Raifern wurde dieß fehr haufig, daß die ganze Thierwelt vorgeführt murde. Um prachtigsten scheint in bie fer Absicht ber Triumph bes Aurelianus gewesen zu fein, nach Vopiscus. S. Gibbon II. 46.

4) Auf die Gefangenen kamen die Spolia. Diese gingen zuletzt vor dem Imperator her, der den Mittelpunkt machte. Eine besondere Zierde waren die Abaci von tok-

<sup>†)</sup> Ueber ben Stier, ber vom Babe bes Clitumnus, biesseits ber Apenninen bei Mevania in die Aiber fallend, weiß ward, ist die Hauptstelle bei Birgil. Georg. II. 148. Plin. II. s. 106. Siehe Boß S. 329.

<sup>††)</sup> Die Hauptstelle ist in Plutarche P. Aemilius c. 33. p. 215. T. II. ήγοντο χουσοκέρω τροφίαι βοῦς, ἐκατὸν εἴκοσι μίτραις ἡσκημένοι καὶ στέμμασι (μίτραι infulae, στέμματα vittae). Οἱ δὲ ἄγοντες αὐτοὶ νεανίσκοι περιζωμασιν εὐπαρύφοις ἐσταλμένοι πρὸς ἱερουργίαν ἐχώρουν καὶ παίδες ἀργυρα λοιβεῖα καὶ χουσα κομίζοντες.

baren Bechern, alles Hausschätze der Antigonen, Seleuziden, Thericleen. Die murrhina lernte Rom erst beim Triumph des Pompejus kennen. Siehe Plinius XXXVII. s. 7. pocula lori Capitolino dicant. Bei dieser Gelegenheit kam eine unermeßliche Menge Perlen nach Rom. Plin. 37. s. 6. Ein Bild des Pompejus aus lauter Perlen, worüber sich Plinius sehr formalisirt.

- 5) Der Zug ging burch ben Circus Flaminius über bas Belabrum, burch ben Circus Maximus, bie heilige Strafe hinan ins Capitol, alfo gerabe benfelben Beg, ben bie gewöhnlichen pompae Circenses nahmen. Die Sache ift am beutlichsten beim Triumph bes Temilius ausgesprochen im Plutarch in Aemil. c. 32. T. II. p. 214. besonders im Circus, maren Gerufte gebauet. Der Circus Marimus war den brei großen Sausgottern Roms, die auf bem Capitol thronten, geweiht, und fo empfingen diese hier ichon Alle Zuschauer waren in festlich = weißen ihre Begrugung. Rleibern, von allen Balconen und Saufern ertonten Freubenzurufe Io triumphe (Hor. Od. IV. 2. 49. Epod. 9. 21.), regnete es Rosen (Dvid. IV. Fast. 2. 50. Undique iactato flore tegente vias, ubi vide Ciofan.). Dabei ftanden alle Tempel offen und vor allen murbe gerauchert, zuweilen auch geopfert.
- 6) Die Sitte (vergl. Cilano S. 716.), daß der triumsphirende Feldherr die drei Stufen, worauf er zur Cella Jovis' hinausstieg, auf den Knieen hinausstlimmend zurücklegte, scheint nur in seltenen Fällen vorgekommen zu sein, und wird das her ausdrücklich erwähnt vom Cäsar bei Dio Cassius XLIII. 20. p. 355. Lächerlich ist der Irrthum Boulengers, der in seiner Compilatio de Triumpho c. 33. p. 947. T. XI. Thes. Gronov. dieß von der capitolinischen Treppe versteht und alle 365 Stufen vorzählt. Fabricius zum Dio hat es richtig

erklatt. Im Capitol wurde nach Beendigung der Opfer ein feierliches Gastmahl gehalten (wobei die Consules nie erschienen). S. Appian. Punic. 66. p. 389. Der ganze Senat wurde da bewirthet. Unter den Kaisern waren viscerationes, congiaria und Geldvertheilungen an Soldaten und Bolk damit verbunden. S. die Stellen in Boulenger c. 34. p. 949. f.

7) Es gab studirte Grausamkeiten beim Triumph, z. B. ben Königen wurden die Hande auf den Rucken gebunden. S. Buonarotti p. 159. Wie contrastiren die Gefangenen mit den pileatis in libertatem vindicatis, deren oft mehrere Tausend mitgingen. Die Masse der Gefangenen wurde schon früher sub corona verkauft. Man wählte nur die vorzüglichsten zur Parade.

#### C. In artiftifder Rudficht.

1) Diefe Triumphe wurden das Grab der griechischen Rein Tempel, fein offentlicher Plat wurde Runstwerke. verschont, alles murbe spoliirt, um nur ber Schauluft ber Quiriten zu frohnen. Es laffen fich gange Cataloge ber burch Triumphe veranlagten Runftplunderungen machen. S. Spence's Polymetis Dialogue V. p. 39 - 42, und vor allen Winckelmann felbst in Storia delle Arte, VIII. 4. T. II. p. 156 - 160., und Bolkels Borlefung über die Wegführung der Kunstwerke aus den erobetten Landern nach Rom (Leipzig 1798), wo von S. 6 - 36. alle Triumphe durchgegangen werden. Marcellus plunderte querst Spracus aus, so daß die Spracusaner sagten: Praeter moenia et tecta exhausta urbis ac refracta et spoliata deorum templa diis ipsis ornamentisque eorum ablatis, nihil relictum Syracusanis, Liv. XXVI. 30. Der erfte Tag

von Paulus Aemilius Triumph über den Perseus war bloß den weggeführten Bildwerken, Gemalden und Colossen auf 250 Bagen geweiht. Plutarch im Aemilius c. 32. p. 214. vergl. Liv. XXXIX. 45. Marcellus sagte nach Plutarch ausdrücklich, er wolle den Römern Geschmack einimpsen. Das geschah denn endlich auch, wie Horaz es ausdrückt, II. Ep. I. 156. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. Indeß diente dort allen die Kunst. Sie war, wie Bolkel S. 68. sehr gut besmerkt, immer der Baukunst untergeordnet.

2) Die Kunst, alles zum Vortheil aufzustellen und in ben ferculis und thensis zu ordnen, hatten die Grieschen unter den Nachfolgern Alexanders in Alexandria und Antiochien längst zur höchsten Volkommenheit gebracht, da durch Prunkaufzüge und Schaugepränge mit unglaublichem Aufswand+) und immer größerm Raffinement der Lurus ins unsendliche vervielsältigt worden war. Man denke an die Aufzüge Ptolemäus II. in Alexandrien, davon Athenäus V. p. 27—34. T. II. Schweigh., und des Antiochus Epiphasnes, davon Polybius XXXI. 3. T. IV. p. 491. Schwerzählt. Vergl. Andeut. S. 207. ff. Wie mancher Gräcus

<sup>†)</sup> Ein ungeheurer Lurus wurde mit goldnen Kronen getrieben. Die Sache war altgriechisch, wo στεφανούσθαι schon so viel als honore sessic im allgemeinen ist. Unter Alexanders Rachfolgern war die Sache schon so weit als moglich getrieben. Schon Alexandern schiekten alle Stadte goldne Kronen. Curt. IV. 2. 5. Iustin. XI. 10. das Fragment des Charar dei Athenáus XII. p. 589. A. Paul. Aemilius sührte in seinem Triumph 100 goldne Kronen, άριστεῖα τῆς νίκης, die ihm die Städte mit Deputationen schiekten. Plut. c. 34. p. 217. Appian erzählt Εμφ. 1. 106. daß bei der Leiche des Sulla über 2000 solcher Kronen vorgetragen wurden, vergl. Liv. XXXIII. 37. Lips. de Magnit. rom. II. 6. Fabricius zu Dio XLII. 49. p. 334. Daß aurum coronarium wurde eine drüschend Abgade der Provinzen. V. Clavis Ciceron. s. v.

lus mochte hier bei ben Triumphen als Maschinenmeister und Decorateur feine Rechnung finden. Bie tunftreich maren 3. B. die macebonischen Armaturen, Sariffen, Schilbe, Schwerter am zweiten Triumphtage bes P. Aemilius nach ber interessanten Schilderung Plutarche c. 22. p. 214. com: ponirt, so daß sie selbst eine martialische Musik machten +). Die viele Bildhauer, Bildschniger, Maler mußten in Bemegung gesett werden, um bie eroberten Stubte, Burgen, Provinzen darzustellen ++). So führte & Scipio bei seis nem Triumph über Antiochus 134 simulacra oppidorum. Die Sache war alt, die dipors und Stadte zu personist: ciren mit Mauerkronen. G. Bolkel uber die Statue bes Jupiter Olympius S. 210. Bergleicht man die Stelle aus Dvid, wo biese Fercula beschrieben werben, III. Pont. 4. 105. Oppida turritis cingantur eburnea muris; fo fann man bieß faum anders als von personificirten Stadtgottinnen, wie fie uns fo oft auf Mungen erscheinen, annehmen. Bermuthlich war bann bas Mauerwerk von Silber oder Gold. Db die Stelle bei Dvid II. Pont. 1. 37. Protinus argento veros imitantia muros Barbara cum victis oppida lata viris auch bloß

<sup>†)</sup> Proben bieses geschmackvollen Arrangements geben bie sagenannten Trophaen bes Marius auf bem Campiboglio, bie aber wohl in ganz andere Zeit, in bie bes Domitian ober Trajan gehören. S. die Abbilbungen bei Montfaucon T. IV. pl. 94, 95. und auf ber Columna Trajani von Bartoli Nr. 58. (auch bei Montfaucon pl. 95.). Auch geben vielt Mungen, die Montfaucon pl. 96. gab, eine gute Ibee bavon.

<sup>††)</sup> Die turres, wie wir sie auf einer Munze bei Buonarotti IX. 1. erblicken, sind boch wohl erst spatere Ausgeburt unter den Kaisern. 3war suhrt Buonarotti p. 157. die Stelle aus des Appianus Punicis vom africanischen Triumph des Scipio an c. 66. p. 387. πύργοι παραφέρονται, μιμήματα τῶν είλημμένων πόλεων, allein hier sind doch wohl πύργοι, wie oft, nur castella, Burgen.

von folden Statuen, ober auch von Modellen gu verstehen, Dergleichen Modelle wurden gewiß auch ift zweifelhaft. vorgetragen, so wie die Belagerungsmaschinen und gange Belagerungen in effigie, wie im Triumph bes Pompejus. Fluß: abtter murben personificirt vorgestellt als Statuen. Rhein bei Dvid III. Pont. 4. 106. Aber da man gern alles recht verfinnlichte, fo ließ man auch gange Scenen ber ichredlichften Megeleien, brennende Stabte, Fluffe, Die burch rauchende Trummer floffen, malen. Josephus in feiner Beschreibung ber Triumphzüge bes Bespasianus, de Bell. Iud. VII. s. 4 — 6. führt mehrere solche Gemalbe fehr malerisch Besonders ließ man auch die Tragodieen mit den befiegten Ronigen und Koniginnen in ihrem letten Todeskampf recht grausend abconterfeien. Go hatte es Pompejus mit bem Tobe bes Mithribates gemacht, nach bem Bericht Uppians, Mithribat, c. 117. p. 822. So hatte August bie Cleopatra in ihrem Tode als Statue malen lassen und führte fie fo auf. Dio LI. 21, p. 654. vergl. Plutarch im Antonius p. 955.

3. Die gewöhnlichen Abbildungen von römischen Erizumphzügen, wie sie Pitiscus zu Suetons Casar 37., Bezger zum Florius 11, 12. und dann die antiquarischen Compendienschreiber zusammengestickt haben, sind ganz dazu geeignet, die Prunkaufzüge zu lächerlichen Maskeraden in der Form, wie uns Millin in seinem Voyage T. II. die Aufzüge zu Marseille schildert, zu travestiren. Es ließe sich aber doch aus den Triumphbögen, aus den Columnis und Münzen etwas weit besseres componiren, und es ist in Paris neulich dei der Prachtoper Trajans versucht worden. Man muß freilich die Kunstsmbolik von der Wahrheit genau zu unterscheiden wissen, wenn man dergleichen als Belügers Kunst-Moth. I. Th.

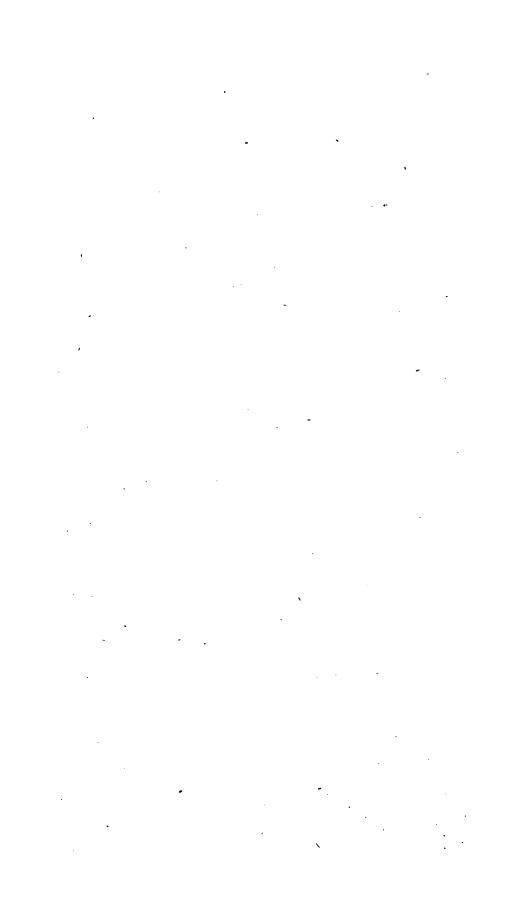

### L. Die phonizisch = carthagische Juno.

6. 1. Der unbestrittene Retischismus ber altesten Bewohner Griechenlands erhielt fruber durch Ginmanderungen über Kleinafien, spater burch die gandungen der Phonizier an den griechischen Infeln und Ruftenlandern, Bufage aus bem Sabaismus ober Sternendienst bes Drients. Die Titanen= fabel kommt burch eine Caucasische Colonie. Belios und Selene heißen in ben mythischen Stammregistern Titanen. Aber noch viel bestimmter empfingen Griechenlands robe Urbewohner den Sternen: b. h. den Sonnen: und Mondbienst durch ihren fruhesten Verkehr mit den Sidoniern oder Pho: Denn auch diese, so wie die Uffprier, Araber und niziern. die Bolkerschaften Rleinasiens von Cilicien hinauf bis Cappadocien und am Pontus, kannten eigentlich nur zwei Got: ter, Sonne und Mond, obwohl unter ben verschiedensten Benennungen und mannigfaltigsten sinnbilblichen Borftellun-Aus dem Sonnengott Moloch, Malcart, Bel wird in der griechisch = romischen Mythologie bald Saturn, Hercules, bald Belios, bald Dionnfos (ober Bacchus). ber Mondgottin Aftarte ober Uftaroth, Mylitta, Dea Sy: ria, Urania entsteht in ben griechischen Gotter : Genealogieen bald Rhea (Ops, Cybele), bald Aphrodite oder Benus, bald Selene, bald die ephesische Mutter ober Diana.

- \*) Janus und Jana, ber zusammengewachsene Doppelkopf von Mann und Weib auf griechischen und sieilischen Münzen, wo durchaus an keinen romischen Janus zu benken ist, muß eben so gut für ein altes Symbol bes himmlischen Mann= Weibes (Sonne und Mond, achdevodylvg, nach ber orphisch= asiatischen kehre) gelten, als jene zwei Spissauen, ober Regel, die wir auf den Münzen von Cypern erblicken (Havercamp. Numophylac. R. Christ. tab. 52, 15. und kenz Göttin von Paphos S.6. ss.) und die gewiß auf die Cabiren von Samothrazien, Sonne und Wond, s. Ioannes Lydus de mensibus p. 65. ed. Schow., sich beziehen.
- \*\*) Eine von Boega de Obeliscis p. 243. gut ausgeführte Bemerkung barf hierbei nicht übersehen werben, bas in ber Geschichte
  ber Aftrolatrie wir überall ben Mond weit früher und eifriger verehrt finden, als bie Sonne.
- Da man sich in ber Sonne immer bas mannliche, im Monde das weibliche Principium bachte (wie es Drigines contra Celsum V. S. 37. ober p. 257. ed. Cantabr. sehr richtig erklart), und biese naturlich auch als Mann und Frau vermählte (felbft nach ber indischen Urmytholo: gie wird Bhavani, bas Borbild ber Juno Lucina, Mythologie des Indous par Polier T. I. p. 153., vom Licht princip, bem oberften Brehm, All = Mutter ber brei Deiotas und ber ganzen sichtbaren Welt); so war auch foon lange vor bem Cretensischen Beus und ber Cretensischen Bera, bas heißt, vor ber neuen olympischen Gotterdynastie, auf ben griechischen Inseln und Ruftenlanbern ein Konig und eine Konigin als himmelsbeherrscher bekannt, wovon man ben Ronig in ber Kolge mit bem Zeus, die Konigin mit ber Bera ober Juno verglich. Go fteht in ber Compilation des Philo von Byblus, der doch ohnstreitig alte phonizische Ueberlieferungen jum Grunde liegen, eine Aftarte Die Größte und ein Beus Demaroon neben einander,

bei Eusebius Praep. Evang. I. 10. p. 38. C. So thront in Bambyce ober Hieropolis in Coelesyrien beim Lucian de dea Syria c. 31. p. 477. eine mannliche und weibliche Gottheit im innern Beiligthume, ber eine, ber gang bem Beus ahnelt, zwischen Stieren, die andere, die Lucian fowohl hier als in andern Stellen (c. 1. p. 451. c. 16. p. 462.) mit der Juno vergleicht, zwischen Lowen. Dier murs ben also die zwei großen Spro : phonizischen Naturgotter, Bel und Aftarte, offenbar mit Jupiter und Juno vergli: Auf vielen sogenannten gemmis astriferis und anosti= schen Steinen sieht man diese Bermischung bes Sonnengot: tes und ber Mondgottin mit Jupiter Serapis und ber Juno · fehr beutlich angezeigt. S. Zaffie's Catalogue of gems pl. XXI. 1134. pl. XXIV. 1447. Sie werben aber auch als vermablt, ja als ungertrennlich vereint, als Mann= weib (αὐρενόθηλυς) in der orphischen, b. h. phonizischen Co8: mogonie ber altesten samothrazischen Musterien vorgestellt, wie aus ben Stellen ber orphischen Symnen erhellet, die Besner zu Orpheus Argon. 14. und Seinrich de hermaphroditis p. 18. ff. anführen. Um dieß sinnlich vorzustellen, malte man einen mannlichen und weiblichen Kopf hinten zusammengewachsen, welche eigentlich Sonne und Mond als Mannweib bezeichneten, burch Migverftand aber, als bas Wort zu diesem Rathfel verloren gegangen mar, in ben zweikopfigen Janus umgebeutet und umgebildet wurden. Daher aber auch bie ben Griechen in ber Folge selbst oft anstößige Che bes Beus mit feiner Schwester, die sich auch bei den asiatischen Konigen, selbst bei ben Nachfolgern Alexanders des Großen forterhielt. .

\*) Ueber bie Stelle Lucians und über bie ganze Bermechslung ber phonizischen Urania mit ber griechischen Juno, bie also in bie Urzeit bes pelasgifchen Griechentands hinauffleigt, verbient hepne verglichen zu werben de sacerdotio Comanensi p. 108. 113. T. XVI. Commentatt. Gotting. hierher gehort auch ber erst spekt meter ben Antoninen und Severus in Italien und Gallien verbreitete Dienst des Jupiter Dolichenus mit dem merkwürdigen Relief bei Spon Miscell. Erudit. Antiqu. p. 79. und der Juno Dolichene bei Gruter, Reinessus u. s. w. Auch liegt in der alten hiezroglyphe der Jungfrau, die auf dem Stiere durchs Weer schwimmt (der sidonischen Europa) nichts anders, als eine Andeutung, wie Sonenen und Mondbienst durch die seefahrenden Phonizier verbreitet worden.

- So gab es also eine Darftellung bes Mondes **§**. 3. als phonizischer Urania, Simmelskonigin (Belsama, Besloth Semaiim, Ierem. c. 7. und 44.), die von jeher mit der himmelskonigin Juno auch in ihrem durch Mesopotamien und Persien verbreiteten Dienst verglichen wurde. klart Plutarch im Craffus c. 17. T. III. p. 429. biefe Gottin in Hieropolis, die Crassus plunderte, entweder fur die Be-Dieselbe ift auch im Artarerres nus ober fur bie Juno. c. 23. T. V. p. 416. gemeint, und also gleich mit ber Ungi-Sie ift auch in ber Glosse bes Helpchius zu verstehen T. I. c. 723. Βήλθης, ή "Ηρα, η Αφροδίτη, wie Dionys. Boffius Idolol. II. 21. p. 208. gelehrt beweift (bas griedifche Selene, ber Mond, ober Belene ift mit Beltis, Naturlich war also in bem alten phonizisch: Belene eins). griechischen Cultus die Benus Urania (f. Paufan. I. 14. p. 54. in der Hauptstelle) und die Jung vollig einerlei, mohin auch alle bewaffnete alte Benusbilder gehoren, beren Pausanias eine ganze Menge namhaft macht (z. B. bas al tefte zu- Cythere III. 23.). Daher auch in Laconien eine eigene "Ηρα Αφροδίτη. S. Pausan. III. 13. p. 387.
- §. 4. Jahrhunderte nach bem Untergang bes alten Eprus und Sidon bauerte ber phonizische Sonnen= und

Mondbienst noch im Tochterstaate Carthago fort. Herodot Dem himmelskonige (Moloch, Saturn) verbrann= IV. 188. Aber die Simmelskonigin, Uraten die Carthager Knaben. nia, dea coelestis, blieb ihre Hauptgottheit (Herodian. V. 6. T. III. 186. Irm.), und selbst Jahrhunderte nach ber Berftorung Carthago's war fie bie boch verehrte Schutgottin ber an feine Stelle getretenen romischen Colonie. mer nannten biese Mondgottin der Carthager fehr richtig Denn ursprünglich hat Diana, Jana, Juno nichts als ben Mond in der altesten romischen Sprache bezeichnet ("lunam et Iunonem eandem putantes" fagt Macrobius I. 15. p. 284. vergl. Selben de diis Syris, Synt. II. 2. p. 248. und Boffius Idolol. II. 25. p. 219.), und was war ihnen Juno Lucina anders als die Mondgottin, die im ganzen Alterthume ber Geburt vorstand? Freilich wird nun von den romischen Dichtern, Ennius, Birgil u. f. w. die bellenische, oder capitolinische Juno damit verwechselt, und fie auch fo noch zur geschwornen Feindin des Ueneas und aller Aeneaden oder Romer gemacht ("Iuno et deorum quisquis amicior Afris" Horat. Od. II. 1.).

\*) Sie ist ohnstreitig der daluwe Kaqzydoelwe in der Eidesformel beim Polydius VII. 9. T. II. 599. Schw. vergl. Barbeyrac Histoire des anciens traités T. I. p. 332. Sie spielt noch im 3ten Jahrhunderte nach Ehr. Geb. durch ihre fanatischen Wahrsagerinnen ("quae de templo Coelestis emergunt," Capitol. in Pertinace c. 4.) eine große Rolle und die Kirchenedter reden häusig von ihr. Die Stellen sammelte Rittershus zu Salvian. de providentia p. 265. Es ist die Coelestis Augusta in einer Inschrift in Massei Verona illustr. p. 239. die Salinensis beim Uspian. S. Schulting Iurisprud. Anteiustin. p. 936. f. Sie war eine Spenderin des fruchtbaren Regens, "pluviarum pollicitatrix" sagt Tertus lan Apologet. c. 23., vergl. Echel Doctr. N. V. T. VII. p. 184.; das

her hat sie ben Blig und neben ihr springt ein Brunnen auf einer Münze des Kaisers Severus.

Wie mag sie gebildet worden fein? Ur. fprunglich gewiß nur burch ein Batyl, einen heiligen Stein (vielleicht Aërolith), wie ber Stein mit ber Nabelgeftalt ju Paphos, oder burch ein Thier : Symbol, alfo burch bie Ruh, und, als schon menschliche Gestalt untergelegt wurde, wenigstens mit einem Ochsenkopf, ober doch mit Ochsenhornern, wie in bem fehr alten Sarbonnr in Gori Gemmis Astriferis tab. 58., ben Rafpe in Zaffie's Catalogue No. 4179. falsch erklart, vergl. Tassie pl. XXVIII. 2027. Dies let: tere fagt die phonizische Tradition beim Philo aus Boblos beutlich, wenn es heißt, Aftarte habe fich als Abzeichen ber Ronigswurde einen Stierkopf aufgesetzt und fei so die Bet burchwandert, in Eusebius Praep. Ev. I. 10. p. 38. C. Ber sieht hier nicht die mahre Deutung ber in eine Rub verwandelten Jo und ihrer Irrfale? Jo ist die große Natio: nalgottin ber phonizischen Seefahrer, und wo sie landen und Diese Bottin mitbringen, babin erstreckt sich die Erre ber Je (nad) ber vom Aeschylus Prom. v. 680 - 855. gegebenen, nur durch phonizische Schiffsagen von den Platen, wohin fich der Dienst der Mondkuh verbreitete, vollkommen ju er: klarenden Begrenzung, vergl. mit Apollodor II. 1. 5. -und Schut IV. Ercurs jum Prometheus p. 185. ff.). bers erschien in spatern Zeiten, besonders burch die Bermischung ber affprisch : phonizischen Mondgottin mit ber Alle gorie der großen Naturmutter, der Erde, wie fie in Phry gien und im gebirgigen Binnenlande von Kleinaften von gestellt wurde (f. Senne de sacerdotio Comanensi p. 129.), Die eigentliche Sprifche Gottin. Mondes tragt fie bochftens noch Strablen als Abgeichen über

ber Stirne, ba wo sie nicht mit ber beliebten Mauerkrone geschmuckt ift. Uebrigens ift fie nun gang eine thronende Cybele, mit Lowen ("sub simulacro species leonum sunt," beifit es von ber Abargatis beim Macrobius I. Sat. 23. Damit stimmt auch bie Nachricht überein. p. 336.) †). bie uns Lucian de des Syris c. 32. p. 478. von ihrem Bilde im Beiligthume ju Bieropolis giebt, nur bag fie schon da durch allerlei Attribute ein wahres signum Pantheon zu werden anfangt, wohin zuletzt alle biefe Bilbwerke nach Benne's Bemerkung de sacerd. Com. p. 131. fuhren mußten. Gine feltene Munge von Sieropolis unter bem Raifer Alexander Severus, bie Neumann Num. Inedit. T. II. tab. III. 2. trefflich erlautert bat, giebt uns bei aller ihrer Kleinheit doch eine fehr deutliche Borftellung ber wirklich auf zwei Lowen sitenben. in ber Rechten bas Scepter, in ber Einken ben Spinnrocken (f. Montseucon Supplément T. V. pl. CLIII. p. 212.) hal: tenden Sprischen Juno. Ihr gegenüber fitt ber Sprische Beus auf zwei Stieren. Zwischen beiden auf der Spipe einer Paniernische (Lucian c. 33.) die Semiramische Taube. Bare ber von Boiffard Antiqu. IV. 95. und baraus in Gruters Thefaurus p. 86. abgebildete Botiv = Marmor der Sprifchen Gottin nicht an beiben Banben verftummelt, fo murbe sie auch ba mohl jene Kennzeichen haben. Die Lo= wen liegen ihr hier als Thronhalter zu Rugen. Mit einigen Abanberungen finden wir nun auch diese Borstellung auf

<sup>†)</sup> Höchst merkwurdig ist die Munze von Sabala in Sprien, unter Commodus, die Noris Epocha Syromacedonun p. 285. abgebilbet hat. Echel nimmt auf sie zu wenig Rucksicht T. III. p. 314. Es ist keine thete, sondern eine Dea Spria, die auf Lowen siet, alles aber mit einem Esteix tumschließt.

romischen Raisermungen von ber Coelestis der Cartbager. reitend auf einem Bowen (bem Sonnenlowen, f. Duvuis Origine de tous les cultes T. II. p. 264. ff. zu ver: gleichen mit bem Arbichir, ober Erglowen, im Boroaftrifchen Mit berfelben Bedeutung wie die Europa auf bem Stier reitet, mit Blig und Scepter, erscheint fie auf einer Munge im Biener Kabinete bei Edhel D. N. T. VII. Dieß ist, was die Psyche bort ber Jung porp. 183, f. fagt beim Apul. Metam. VII. p. 112. Pric. "Carthago te virginem vectura leonis coelo commeantem percolit." Wir konnen daher auch mit Bahrscheinlichkeit vermithen, baß, wo wir sonft auf Mungen und geschnittenen Steinen eine Cybele (am Tympanum kenntlich), auf einem Lowen reitend oder auch galoppirend, erbliden (bei Montfaucon P. I. T. I. pl. 2.), bieg nur eine Nachahmung ber carthagischen Juno ober ber Coelestis sei, die wir auch wirklich mit bem Scepter und Blige auf mehrern Intaglios feben. S. Zaffie's Catalogue pl. XVI. 800. vergl. Bindelmann Descript. d. Cab. de St. p. 35. 14.

\*) Im Ganzen, sagt Lucian, iste eine Juno. Aber es hat auch etwas von ber Minerva und Benus und Luna und Rhea und Diane und Nemesis und Parce. In der einen hand halt es einen Scepter (das ist also die Juno), in der andern einen Spinnrocken (darum hist eben die Urania die alteste der Parcen, Moceon nesosveran, Parsan. I. 19. p. 69.). Auf dem Ropf über dem Thurme Strahlen. Außerdem trägt sie eine gestickte Binde (neoron, dies ist nicht won einem eigentlichen Gürtel, wie in homer Islas XIII. 214. zu verstehen, sondern von einer über beide Schultern herabhangenden, mit Figung gestickten Insula, Binde, so das Prideaur, der zu den Marmorids Oxoniensidus p. 24. 2. eine Betleidung durch diesen nesoros hier verstanden haben wollte, nicht so sehr irrte, als M. du Soul zum Lucian zu glauben scheint. Die wahre Sestalt zeigt sich

noch porhandenen Cybele: ober Uftarte : Bilbern). Ihr Meußeres ift mit Chelfteinen überfaet, wovon Sarbonyre, hyacinthen und Smaraabe angeführt werben (λευκοί, Carben, πυδοάδεις, Spacinthe, Bunber aber ift ein Carfunfelftein (lorvig), ber in ber Racht folden Schimmer verbreitet, bag davon der Tempel als von Lampenschein (luzvois) erleuchtet wird. Bei Tage hat er aber nur einen matten Schimmer. Ber fieht nicht, baß burch ben inwendig mit einer kampe erleuchteten Glasfluß (bas: selbe Blendwerk, bas im Tempel bes tyrischen hercules mit ber bes Rachts schimmernben smaragbenen Saule ftatt fanb, nach Berobot II. 44, mit Larchers Unmerkung T. II. p. 262. ed. II, vergl. Goquet Origine des Lois, T. II. p. 124.) bie Noctiluca, ber Mond, " luna notho lumine refulgens," versinnbilbet werben follte, wie auch Dupuis bemerkt, Origine de tous les cultes T. II. p. 221., wo überhaupt bas Bilb fehr zweckmäßig erlautert wirb. Der Gbelstein dorvie, ben Plinius schilbert XXXVII. 7. s. 29. "appellat a lucernarum accensu, tum (fo lieft Saumaife ftatt bes finnlosen tamen) praecipuae gratiae," háit fojon de Laet de lapidibus II. 30. p. 202. für eine Art von Granat, es ift eine Art von ardoaf, ober Kagendorios, wie ihn Theophraft de lapidibus p. 88, 90. ed. Hill. fchitbert, und Marbobus de gemmis, 353. p. 49. ed. Beckmann. dicitur anthrax. Huius nec tenebrae possunt extinguere lucem, Quin flammas vitrorum oculis micet adspicientum. aber wohl tein 3meifel, daß die Phonizier und Carthager viel Betrug mit ihren Enchniten ober Carbunkeln machten. bigfte in ber Rachricht bes Lucian kommt zulest. Alle Gotter haben bier Bilber, heißt es c. 34. nur Conne und Mond nicht. Denn biefe, fagen bie Priefter, febe man ja am himmel.

## II. Die cretenfische, wehrhafte Juno.

§. 1. Die griechische Theogonie ließ Jupiter und Juno (als Zwillinge nach bem Guhemerus, in ber Uebersetzung ves Ennius bei Lactantius I. 14. 3.)+) von ber Rhea ge-

t) Und in jener merkwürdigen Statue im Tempel ber Fortuna gu

baren und beide auch vom Saturn verschlingen, ober let: tere vor ben Berfolgungen bes Baters jum Bater Deean und ber Tethys gebracht werben, wo fie erzogen murbe (Ilias XIV. 201. ff.). Man kann bier freilich auch icon allegorisiren, und babei an die Ernahrung der Luft (ber stoischen Juno Cic. Nat. D. II. 26. mit Davis) burch ben Urftoff bes Baffers benten, burch ben Dceanus "pater rerum" Birg. Georg. IV. 381. (vergl. Sext. Empir. X. 314. p. 685. fo auch Sturz Empedocles S. 209. ff.): allein bem Homerischen Sanger waren biese auch vom Plato schon angebeuteten Philosopheme vollig fremd. Beus beirathete, nach ber alteften affprisch : perfischen Sitte (Lucian de Sacrif. c. 5. T. I. p. 530(), welcher offenbar bie muftische Bermablung bes Sonnengottes mit ber Mondgottin jum Grunde liegt, seine Schwester, und so erhalt ber Berr bie Berrin ("herus heram") jur Frau. Denn bas grie chische "Hoa, Hera, ift offenbar nur die weibliche Endung von Her, Herus, Heros, welches man als ein Munel wort aller kaukafischen Bolkerstamme ansehen kann. - Die Cretenfer zeigten noch unweit Knossus ben Ort, wo Juviter mit der Juno fein Beilager gefeiert haben follte, nach Diodor V. 27. p. 388.

<sup>\* \*)</sup> Die alte romische Sprache, in ber fich so viele acolifche, d. h.

Práneste beim Cicero II. Div. 41. "Locus septus religiose propter levis pueri, qui lactens cum Iunone Fortunae in gremio sedens (manmam appetens, bas ist ein Glossem) castissime a matribus colitur." Gint TTXH mit einem Kinbe ist auf ber Münze ber Melier bei Pellerin Recueil pl. 104. 2. zu sinben. Man las sonst NIKH, allein Reumann Numi Inediti T. II. p. 234. unb Eckhel Doctr. N. V. T. II. p. 331. haben ristig TTXH, Mahrscheinich ist bie Latona ber Aripolitaner, Eckhel II. 593. Pellerin Recueil T. II. pl. 68. No. 59, 60. eben so zu verstehn. S. Henne Observatt. ad Homeri III. T. V. p. 566.

alt-griechifche Ctammworter erhalten haben, hat noch gur Bezeichnung bes Sausheren und ber Sausfrau bas Wort Herus und Hera. Dieß ift bas griechische Loos, Lows (verlangert beoms, nows, ber force, Gott), foa, verlangert beqa, noa. G. Bennep. Etymol. C. 324. Sefnd. T. I. c. 1445. 4. "Eddos, o Zeve, vergl. Alberti in ber Unmerkung. Die meiften Alten befriedigten fich mit ber von Socrates beim Plato im Cratplus (auch bier mit ber ihm eigenen popularen Ironie, wodurch bieß Ctymologisiren eine weit harm= lofere Geftalt bekommt) c. 46. p. 72. Beinb. gegebenen Ableitung, ηρα stehe statt αήρ (man bente nur an bas fast lacherliche Experiment, bas Socrates bei biefer Gelegenheit vorschlaat, man muffe nur oft hintereinander "Hoa, "Hoa fagen), um so lieber, weil nach ber physischen Allegorie Juno die Luft war, Cic. II. N. D. 26. Allein bas atte Herus und Hera der Lateiner bringt viel sicherer auf die Epur, wobei Abelungs Behauptung, bag ber Gottername Bere au ben atteffen pelasgischen Bortern gehore, Mithribates II. 370. febr gut besteht. Much war ben Romern bas Wort herus in ber Bebeutung fur Gott nicht unbekannt. Man bente nur an ben Bers Catulls von ben gurnenben Gottern, beim Opfer ber Iphigenia in Xulis LXVIII. 76. Hostia coelestes conciliavit heros. tommt in einem Kraament bes Ennius beim Cicero I. Off. 12. bie Hera Fors, bie allwaltenbe Toche vor, wozu Gieb. Cuper ad Monum. Antiqu. p. 269. noch mehrere Beispiele gefammelt hat. Bergl. Echel Doctr. Num. Vet. T. VIII. p. 38.

\*\*) Man kann allerbings fagen, daß die patriarchalische Ursitte das Seirathen der Brüder und Schwestern mit sich gebracht habe. Allein das Auffallende ist, daß diese Sitte, wo sie in spaterer Zeit sich noch erhielt, durchaus durch das Beispiel der Götter gerechtsertigt wurde. So hatte schon, nach Plato im Cratylus c. 41. p. 66. Heind. Orspheus gesungen (vergl. Fragm. p. 379. Gesn.):

'Ωπεανός πρώτος καλλιφόύου ήρξε γάμοιο,
'''Ος φα κασιγνήτην όμομήτορα Τηθύν όπυιεν.

Se ift hochft wahrscheinlich, bağ beim fruhesten Sonnen : und Mondbienst auch schon ber symbolische Begriff, ber in ber Sonne bas mannliche, in ber Mondgottin bas weibliche Princip verehrte, bieß burch eine Deirath beiber Gotter, bie man als Gefchwifter anfab, Bei ben Aegyptiern murbe biefe Sitte burd tas Beispiel bes Ofiris und ber Isis geheiligt, bie wenigftens im folimm dapptischen Gotterspftem nichts als Sonne und Mond bezeichneten. Es fagt Diobor I. 27. p. 31 νομοθετήσαί φασι τους Acyumilous zuρά τὸ ποινὸν ἔθος τῶν ἀνθρώπων γαμεῖν ἀδελφάς, διὰ τὸ γεyoudg en rourois the "loidos entrevyua, wie Westeling bie Somt stelle bei Philo de Special. Legg. p. 780. A. anführt. Die Lagiben ahmten biefe Sitte nach, gegen bie Sitte ber Macebonier. S. Pau: fan. I. 7. Berobian. I. 6. Diefelbe Sitte galt nun auch bei ben Perfern, bie fie aber nach bem ausbrucklichen Beugniffe byzantinifcher Schriftsteller, welche B. Briffonius de Regno Persarum II. p. 288. ed. Comm. anführt, von ben Uffpriern erhalten hatten, welchen fie auch Lucian de Sacrificiis c. 5. T. I p. 530. nebft ben Perfern gufchreibt. Run ift aber bekannt, baf in Affperien ursprünglich nur Conne und Mond verehrt wurden. Spatere griechische Schriftfteller ftellen bie Bermahlung bes Jupiters mit fei: ner Schwester (κασιγνήτη άλοχός τε, wie es im Somer beißt) mit biefer agyptischen und persischen Sitte fleißig gusammen , 3. B. Go tus Empiricus Hypotyp. III. 205. p. 178. Griechen und Roma hielten es indes ftets fur Blutschanbe. Alle hierher geborigen Stel ten hat mit großem Fleiß Eg. Spanheim gefammelt in Observatt. ad Iuliani Orat. I. p. 89 - 91. Man erinnere fich bierbei m, bas Cicero ben Clobius, bem man einen blutschanderischen Umgang mit feiner Schwefter vorwarf, in ber Rebe pro domo Iupiter togatus genannt hat.

§. 2. Da die Bewaffnung in Erz durch die in Erria zuerst geschmiedeten und gebrauchten Schutz und Trutwaffen als ein charakteristisches Merkmal der neuen Olympischen Gotterdynastie, die von Creta ausging, anzusehen ist, so ist es ganz in der Ordnung, daß wir die alteste grie chische Juno nicht nur mit einem Schilde, sondern auch mit einer Lanze und Aegide an der Brust bewaffnet er blicken. Dabei ist es besonders bemerkenswerth, daß der

Bertheidigungswaffe (bas Schild, clypeus Argolicus) ihr Doch scheint bie Borftellung ber gewaffneten geweiht war. Herrin weniger in Griechenland, wo fie fich mehr als Matrone zeigt, als an ben Ruften Italiens, wo altgriechische Sitten fich am langsten erhielten, beibehalten worden zu fein. Dort erscheint die gacinische Juno am Meerbusen von Larent beschilbet ('Οπλοσμία, Lycophr. Cassandr. 614. 858. Senne zu Birgils I. Men. 16.). Aber die berühmtefte unter allen ift die zu Canuvium seit ben fruhesten Zeiten verehrte Juno Sospita ober Sispita (alfo ursprunglich bie rettenbe Lucina, Mondgottin, f. Sprengel's Gefchichte ber Urgneifunde, I. 286. zweite Ausgabe,) mit ihrem burch ben heiligen Drachen jahrlich erneuerten Beil8: augurium, Propert. IV. 8. Bottiger in C. Sprengels Beitragen gur Geschichte ber Mebigin St. II. S. 178. ff. Diese Lanuvinische Juno +) trug als Bruftpanzer ein Biegenfell, beffen gehörnten Ropf fie als Saube über ihre Baare gezogen hatte (also bie mabre ursprungliche Megibe, bas Fell ber Biege Amalthea, welche bie 3willinge Jupiter und Juno gefäugt hatte, Eratosth. Catasterism. 13. und wovon beide Gotter alylogor wurden, vergl. Bis: conti Osservazioni sopra un'antico cammeo

<sup>†)</sup> Die Juno Lacinia bei Croton kommt im zweiten Punischen Kriege hausig vor, da sie Hannibal (als seine Nationalgottin) so schonte (die Romer schrieben diese Schonung einem Traumgesichte zu, Cic. I. Div. 24.); er weihte ihr dort ein Denkmal seiner Thaten. Liv. XXIV. 3. XXVIII. 46. vergl. XXX. 20. Wenn Lycophron sie die Oπλοσμίαν nennt, so heißt dieß ganz eigentlich die Schilbträgerin; denn δπλον, welches nach den Scholien zu Eurip. Hecub. 14. τὰ φυλακτήρια (Schukwassen) bezeichenet, wird häusig bloß vom Schilb gesagt, s. Wesseling zu Olod. XIV. 23. p. 659. vergl. Gisb. Cuper Obs. I. 7. p. 43. Ihr Kops, oder ohne alle Abzeichen, kommt mehrmals auf Münzen von Croton vor. E. Echel D. N. V. T. I. p. 171.

rappresentante Giove Egioco p. 42.+), hatte einen Burffveer, womit fie zielte, in ber Rechten, Dabei ein Schildchen ("cum scutulo," fagt Cicero in der malerischen Beschreibung I. Nat. D. 29.) und übergebogene Schuhe (,, cum calceis repandis," fo alt waren die Entenschnabel: poulaines, f. Bedmann's Borrath fleiner schuhe, Bemerkungen St. I. S. 40. ff.). Man fann annehmen, daß die von den Sabinern fo heilig verchrte Juno Curitis, von welcher keine fichern Abbilbungen vorhanden find, mit dieser ganuverin eins gewesen sei. Go viel wiffen wir aus Dionns. II. 48. p. 337. und Plutarch in Romul. c. 28, p. 162. Leop. daß Kvo, Cur, Queir bie Lange bedeute, und daß fich bas Bilb ber Iuno Curiti auf eine Lange flutte, bie baber auch bei ben Sochzeitgebrauchen ber Romer vorkam.

') Ueber ben altesten Dienst ber Juno an ber ganzen Kuste Italiens (Gori Mus. Etrusc. T. II. p. 83—86. hierher gehört a) die Juno von Beji, die nach Rom verpstanzt wurde, und in der ganzen Stegend verehrt ward. Ovid. VI. Fast. 48. Ihre Berpstanzung erzählt Livius V. und Plutarch im Camillus. In Rom erhielt sie ihren Stauf dem Aventin, und wurde die Juno Moneta, Ovid. Fast. VI. 81. Bal. Mar. I. 8. Lactantius II. 8. d) die Juno Cupra, die Strade erwähnt V. p. 241. Aus der Inschieft dei Gruter p. MXVI. 2 wisser, daß sie Abrain wiederherstellte, vergl. Silius Italicus VIII. 434. eine eigne Abhandlung darüber in Saggi di Cortona Dissert. V. von Tarquinio Contana. c) Juno Sospita, wovon im Mus. Ktrusc. T. I. tad. XXV. ein sonderdares Bild vorkommt. d) Juno Feronia. S. Fabretti Inscriptt. cap. VI. No. 66. p. 451—55.

<sup>†)</sup> Wahrscheinlich hat auch die Juno Caprotina baber ben Ramen bekommen, obgleich Macrobius I. 11. u. Plutarch in Romulo c. 28. p. 163. Leop. die Veranlassung zum Caprotinenseiste am 7. Juli gang and bere erzählen. Dies vermuthet auch Echel D. N. V. T. V. p. 296.

- Sori l. l. p. 85. 86. Gori glaubt eine alte Bronze im Mus, Etrusc. T. I. tab. XXVI. bafür erkennen zu muffen. Dieß ist aber sehr zweiselhaft.
- \*\*) Alle von kanuvium abstammende römische Familien (die Cornissia, Mettia, Papia, Procisia, Roscia und Thoria) haben das Bild dieser bewassneten Juno Sospita, so wie die Münzen von Antoninus Pius und Commodus. S. Echel T. V. p. 293—95. Nach der Münze der Familie Procisia, die in Stieglis Münzpasten Sammslung Nr. 198. abgebildet ist, wurde die aus dem Pallast Paganica gekaufte Statue dieser Lanuvinischen Sottin restaurirt, die im Pio-Clementino T. II. tad. 21. abgebildet steht, und, obgleich ihrem Style nach ein späteres griechisches Aunstwerk von vieler Jartheit, dennoch in ihrem ganzen alterthümslichen Kostüm dargestellt, einen sonderbaren Eindruck macht.
- \*\*\*) Das alteeltische Wort War, bas fich in ben neuen Sprachen erbiett (guerra, Menage Origine della lingua italianap. 273. Diction. Etymologique p. 380.) und im Wehren und Barbiet ber beutschen Sprache (Anton Geschichte ber beut: ichen Ration S. 146. 152. Rrieg tommt von cri), finben wir schon in bem altsabinischen Queir, cur (vielleicht auch in koes ber Griechen), baber Quirinus fo viel als Ervallog, ber Rriegsgott nach Dionys, und Plutarch I. 1. Wenn es beim Plutarch p. 162, heißt : Κυρίτιδος "Ηρας αγαλμα καλούσιν έπ' αίχμης ίδουμένον, το mus bieg burch bie Parallelftelle in Plutarche Quaest. Rom. c. 87. erklart werben, wo es heißt: των αγαλμάτων της "Ηρας δόρατι τα πλείστα στηρίζεται, b. h. fie lehnt fich auf einen Spieß. Ohnstreitig war auch die Lange felbst als Fetisch bes Rrieges bei ben alten Ginwohnern Mittelitaliens fo viel als ber Mars, und bas ift eben ber Pater Curis ber Faliscer, beffen Tertullianus Apolog. c. 24. erwähnt. Der Braut wurde mit einem Spiefe, ber hasta celibaris hieß, bas haupthaar gescheitelt, wie Urnobius adversus gentes II. p. 91. versichert. Wenn baber Dvib von einem ungluck: lichen Tage spricht, wo teine Che geschlossen werben soll, so sagt er Fast. II. 559.

Nec tibi, quae cupidae matura videbere matri, Comat virgineas hasta recurva (?) comasBergl. Briffon de Ritu Nupt. p. 40. Offenbar bezog sich dieß auf eine Beihe der Juno Pronuba, die aber zugleich auch Quiritis war. Servius zu Birgil. Aen. I. 16. hat uns eine Gebetformet an die Curttis aufbehalten, wie sie zu Tidur gesprochen wurde: "In sacris Tidurtidus sie precantur: Iuno Curitis tuo curru (auch auf Familienmunzen fährt sie zuweilen, z. B. auf den der Gens Procilia, Echel V. 289.) elypeoque tuere meos curiae vernulas sane." Dieß Carmen hat Gisb. Cuperus Obs. II. 2. p. 155. sf. gelehrt erläutert.

- §. 3. Man sagte auch, Juno sei auf ber Insel Samos geboren, d. h. hier erhielt sie zuerst Anbetung und Tempeldienst. Die Feste, die ihr hier geseiert wurden, hatzten eine mimische Vorstellung ihrer Vermählung mit Zeus. Von Samos also verbreitete sich der Dienst der Chevorstezherin (der Pronuda) und die mit einer dramatischen Weihe (télog) verbundene Eheseier. Aber eben so früh, wenn wir alten Ueberlieserungen trauen, war auch der Dienst der Argivischen Juno im Peloponnes, wo die Chronologie von Argos und das von Polyclet erschaffene Ideal der himmelskönigin entstand. Beide verdienen also eine eigene Behandlung.
  - \*) Schon Herobot II. 46. nimmt ben Sat an, den er ben agoptischen Priestern zuschreibt, wo ein Sott in einem Lande zuerst verehrt wurde, bahin werbe seine Geburt gesett. Freret hat bief mit Scharssim in seinen mythologischen Entwickelungen angewendet, wo seinem Beispiele sind mehrere Franzosen gesolgt. S. Histoire de l'Académie de B. L. T. XXIII. p. 22. vergl. La Barre in den Mémoires T. XVIII. p. 17. Barthelemy Voyage d. j. An. T. VIII. p. 92. setzt als eine zweite Regel fest, da wo sich ein Gott mit einer Göttin vermahlt haben soll, da wurden beide gemeinschaftlich angebetet.

#### III. Die samische Juno.

6. 1. Die fur die Schifffahrt an der asiatischen Rufte portheilhaft gelegene und an Produkten reiche Insel Samos (Tournefort T. I. p. 156. [ed. in 4.] Sonnini Voyage en Grèce, T. II. p. 305.) mar eine ber fru: heften und beliebteften Niederlaffungen ber Phonizier, wie ber Stammbaum beweift, ben uns Paufanias aufbewahrte, VII. 4. p. 246., und wie Bochart hier wenigstens mit überzeugenden Gründen bargethan hat in Chanaan I. 8. c. Selbst bas Wort Samos ift rein phonis 377. ff. Opp. Naturlich wurde also auch hier ber Dienst ber sprischen Mondgottin eingeführt, und darum hieß diese Infel in ber Borwelt Parthenia, die Jungferninfel, Callim. in Del. 48., wo Spanheim alle Stellen gesammelt Aber auch hier trat spater die cretensische Berrin, die Juno, an die Stelle ber Mondjungfrau, die aber ihr Recht noch in Tempeln und Denkmalern auf biefer Insel vielfach behauptete ++). Sehr wißig wurde biese Umwand:

<sup>†)</sup> Samos leitet Bochart p. 377. vom arabischen Sama, eminens, ab, und damit stimmt die von dem forschenden Strado zweimal gegebene Ereklarung: σάμους ἐκάλουν τὰ ὕψη, VIII. p. 532. C. X. p. 702. A. (ubi vid. Scherpoz.) vollsommen überein. Unter den Argonauten wird der von den Phôniciern abstammende Ancaus aus Samos genannt, der allein unter ihnen die Sterne kennt. S. Burmanns Catalogum Argonautarum zu Balerius Flaccus p. XCVIII. ed. Harl. Sehr wiesig ist Bocharts Erettarung der sabelhaften Ungeheuer Nηίδες des Euphorion dei Aelian. de Anim. KVII. 28., die durch ihr Brüllen die Erde spalteten. Es sind auf ebráisch Erds eben.

<sup>17)</sup> Spuren ber in die Juno übergegangenen Luna ober Diana auf Samos in den altesten Junobilbern. Das alteste Zeichen war gewiß auch hier, wie in Argos, wo wird ausdrücklich burch die Versicherung des Clemens von Alexandrien wissen, Strom. 1. 24. p. 418- eine Saule, nade, ein Spiefegel, wie in Paphos und anderen Orten. Denn die Phos

lung von den fabelnden Chroniffcpreibern der Insel und Tempelvorstehern in die Sage verwandelt, die Jungfrau Juno fei auf biefer Infel geboren, und habe ihr Beilager mit dem Beus dort gefeiert, wegwegen fie auch felbft noch auf Samos die Muodevin, Die jungfrauliche, genannt wurde. henne zu Pindar. Olymp. VI. 152. Man zeigte noch zu bes Paufanias Zeiten VII. 4. VIII. 23. ben alten Manusstamm am Rlugden Imbrasos auf Samos, wo bie Geburtsftatte ber Juno gewesen sein follte. Bergleicht man ein Fragment aus des Samiers Menodotus Memorabilien von Samos beim Athenaus XV. p. 672. T. V. 447. ff. Schwah., so findet sich, bag bas uralte Bild ber Gottin nichts als ein Ropf auf einem korbartigen Beibengeflechte aus Biter ober Reuschlam gewesen sein mag, ju beffen Behuf man spåter eine eigene bort erzählte Bundersage erfand, und jahrlich eine Procession an's Meer anstellte. gange Tradition fpricht fich am beutlichsten in einem Frag-

nizier hatten noch teine menschlichen Gebilbe fur ihre Gotter, nur Som: bole, Batyle. Als Smilis, ber Beitgenoffe bes Dabalus, fur bie nun in eine Bera umgewandelte Gottin ein bolgernes Bilbwert (goavor) schnitte (Paufan. VII. 4. p. 247.), so behielt er doch gewiß viele Abzei: den bes Monbes. Mingen beweisen bieß gur Evibeng. Die Minge bes Antoninus Pius, bie Spanheim zu Callim. p. 333. anfahrt, giebt ber Juno einen halbmond auf ben Kopf und stellt sie auf einen halbmond. Dahin gehort auch ber Junofopf mit bem Monde auf einer Dume, bie Patin Numi Impp. p. 45. bem Augustus zuschreibt, bie aber Edbel D. N. T. II. p. 569. richtiger erklart hat, obgleich zu verwundern ik, baß er Tourneforts Deinung, baß auf bie μήνια, bie Menstrualia ba Frauen babei gefehen fei (bie Romer hatten baber eine eigene Juno Rluonia), zu raich beipflichtete. Gehr lehrreich ift bie Bergleichung ber Dun: gen von Perga und anbern kleinaffatischen Stabten, wo bie fogenannte Diana Ephesia faft gang ahnlich mit ber famischen Juno vorgeftellt wirb. Dan vergleiche nur die Mungen von Perga bei hunter tab. 42. 8. ober Spanheim p. 303., mit ber Befchreibung, bie Tournefort von einigen famifchen Dungen giebt, T. I. p. 163. 6.

ment bes Barro beim Lactantius I. 17. aus: "Insulam Samum scribit Varro prius Partheniam nominatam, quod ibi luno adoleverit, ibique etiam Iovi nupserit. Itaque nobilissimum et antiquissimum templum elus est Sami, et simulacrum in habitu nubentis figuratum et sacra eius anniversaria nuptiarum ritu celebrantur."

Rur Mungen ber fpatern Raifer haben uns noch §. 2. -bas Bild ber entschleierten und vermählten Samischen Juno "simulacrum in habitu nubentis figuratum," wie es Barro Die Mungen bat ichon Spanheim beschreibt, erhalten. au Callimach. p. 333. 417. Ern. abgebilbet. Der lange Schleier, womit die Braute vom Kopf bis zum Auß bebedt waren, ift von oben bis unten fo zurudgeschlagen, bag er ber Rigur ein fehr sonderbares, fast rautenformiges Un= feben giebt, wie auf einer Munge Untonins; ober er hangt menigstens von beiben Seiten bes Hauptes, auf welchem ftets der Calathus ober Modius steht, hinten herab. Tournefort Voyage au Levant, T. I. p. 163. fand auch an einigen Mungen, Die er befag, ben Gurtel unter ber Bruft, als fei er gelofet (man bente an bie Avolzwog, Cinxia), freuzweis gelegt. Un mehrern Mungbildern bemerkt man eine Art von Mantelchen um Sals und Bruft, welches an ben Bruftschleier ber Monnen (guimpe) erinnert. haupt ift sowohl bas jurudgeschlagene Dberkleib, ber Mantel, als das lang herabfliegende Untergewand fehr voll und Sie hat, wie die Ephesische Diana, beibe Banbe faltenreich. weit von fich geftrect, bie fegnende Stellung ber alten Belt, wobei man fich in jeder Sand eine Schaale benten muß, bie fie auch auf einem Medaillon bes altern Philippus in de Camps Select. Numism. p. 97. wirklich halt. lich mußten die fo gespreizten Sande auch eben solche Stugen erhalten, wie bei ber Ephesischen großen Mutter, wo biefe Verun ober Stuben Lucas Solftein in einer eigenen zu Rom 1688 erschienenen Abbandlung: de fulcris seu verubus Dianae Ephesiae, zuerst richtig erläutert Das Bange bat eine febr alterthumliche Geftalt. Dan mochte es ben Rirchenftyl ber griechischen Borwelt Alles geht indes babei von der Enthullung und Entschleierung ber Bermablten aus ++). weiß, daß die Braut verschleiert ins Brautgemach geführt wurde (f. Balden. ju Lennep's Etymolog. s. v. ruggiog p. 617.). Man bente nur an ben Cameo bes Bergogs von Marlborough, die Procession des Amor und der Psyche, Choice of gems Vol. I. pl. 50. und vergleiche bie von Robler Description d'une amethyste du Cabinet de l'Emp. des Russies p. 49. angeführten Monumente. Um britten Tage (Befoch. T. I. c. 325. 14.) ließ fich bie Neuvermahlte zuerft entschleiert sehen, und bekam bafur vom Brautigam und ben Gaften Schaugeschenke (avaxalvnτήρια, οπτήρια, · θεώρητρα, Besseling zu Diod. V. 2. p. 331. Toup. zu Longin. p. 262. ed. Beiete. zu Lamb. Bos Ellips. Gr. p. 126.). Die Samische Juno

<sup>+)</sup> Man hat über biefe Stugen, die nach und nach felbst wieder mit allerlei Bild: und Schnigwerk ausgeziert, mit Monden geschmuckt, in Sandelabersorm gemodelt wurden, die seltsamsten Meinungen gehabt. Dazu kann man auch die Muthmaßung Tourneforts l. l. p. 163. rechnen, der st für Armspangen halt, an welchen die herabhangenden Kügelchen die 3cht der Tage die zur Menstruation andeuten sollten!!

<sup>††)</sup> Sehr merkwurdig sind die Mungen von Gabala in Sprien, die Tristan Miscell. und zulest Noris Kpochae Syromacedonum p. 295. abgebildet hat (numen Diadumeniani). Da ist die Samische Iuno entschleiert, tutulata, nehst einem Kopf der Minerva. Echel hat Unrecht, an eine Eybele zu benken, T. III. p. 314. Man sindet die Munzen noch bei Montsaucon P. I. pl. 22. 8.

feiert also in ihrem Bilbe fortbauernd bas Fest ber Entschleiezung und befreite zugleich alle griechischen Che-Frauen von bem Drientalischen Verschleierungs : 3wange.

\*) Berfdleierung. Im Drient muffen alle Frauen verfchleiert fein, und Riebuhr fah arme Bauermabchen in Aegypten, bie gang nacht forperlich, aber boch einen Schleier vor bem Geficht hatten, und fo bebeckt zu fein glaubten, und fich Mannsperfonen naberten. S. Riebuhr's Reisebeschreibung burch Arabien Th. I. S. 165. Im Roran werben bie nachsten Anverwandten mit Ramen genannt, benen fich bie Frau unverschleiert feben laffen barf. S. Sura XXV. 31. XXXIII. 54. Ber unverschleiert geht, ift eine Alme, ein Freudenmabchen. Merkwurbig ift inbeffen, bag in ben alteften Beiten bie Un= verheiratheten unverschleiert gingen und nur bie Berheiratheten verschlei= ert, Genes. XX. 16. XXIX. 11. 17: gerabe wie in Sparta, Plutarch. Apophth. Laconica T. VI. p. 865. Opp. Es entsteht aus ber Berfchleierung manche Unbequemlichkeit und Unfittlichkeit. Bei ben Griechen icheint bie Sitte ber Entschleierung nur ben Berbeiratheten gegolten zu haben, aber bie Jungfrauen blieben verschleiert. In ber spatern Beit Roms gehort infula und stola zusammen ben Matronen. Die Rirchenvater wollen burchaus, bag bie Jungfrauen fich verschleis ern follen; Tertullian. de velandis virginibus. Merkwurbig bleibt bas Flammenm ber Braute. Warum ift bie gelbe Farbe bie Farbe ber Kreube , ber Brautichleier?

Lutea demissos velarunt flammea vultus, Eucan. II. 360. Bergi. Hotom. de vet. rit. nupt. c. 14.

§. 4. Eine Zeitlang war Samos so machtig, daß es selbst die Seeherrschaft ausübte, ωστε καί θαλαττοκρατήσαι, unter Polherates, Strado XIV. p. 945. B. und die Einwohmer bereicherten sich theils durch Seehandel, theils durch die eigenen Erzeugnisse ihrer fruchtbaren Insel. Daher heißen auch auf Münzen die Samier die ersten (πρωτοι) Ionier, Echel D. N. V. T. IV. p. 283. Durch Verrath (Herodot VI. 13.) retteten sie ihre Stadt und Tempel vor der Zer-

ftorung ber Perfer, und fo blieb ihr Boblftand auch bis auf die Beiten bes herobot, ber Samos die erste unter allen griechischen und auslandischen Stadten nennt, IIL 139. und (III. 60.) ihre brei großen Werke ruhmt, eine in Relsen gehauene Bafferleitung mit metallnen Robren, einen Molo am Safen, und ben Junotempel, 20 Stabien von ber Stadt, ben größten an Umfang, ben er wiffe, von einem Man vergleiche über bieg Be-Samier Rhocus erbauet. raeum die Andeutungen S. 52. Rhocus wird als Erfinder ber Plaftit und bes Erzausses genannt, bem natur: lich bas Mobelliren vorausgeben mußte, und er bilbete in feinen Sohnen und Schulern eine eigene Runftlerfcule, als Ramilie. Nach und nach hauften sich bie Beibgeschente in biefem Tempel fo an, daß, als feine lebente Berrlich: teit, burch bie berühmte Reier ber Junofeste, langft vergangen mar, man boch noch eine große Statuengalerie und Bilbersaal da antraf. So sah ihn zu seiner Zeit Strabo XIV. p. 944. B. und so schildert ihn in einem Ercerpt aus einem griechischen Periegeten Apulejus in Floridis I. p. 350. Elmenh. Bergl. Barthelemy Voyage du j. Anach. chap. 74. T. VIII. p. 86. ff. wo auch p. 88. von ben vor: geblichen Ruinen, die Tournefort, Pocod und zulest noch Choiseul Gouffier hier fanden (f. Stieglit Archaologie ber Baukunft I. 10.), richtig geurtheilt wirb.

\*) Ohnstreitig hatte baher auch Caftor in seinen Epochen ber dularτοπράτεια die Samier unter Nr. XIII. ober XIV. aufgeführt, bit
aber verloren gegangen sind (f. henne super Castoris Epochis in
Commentariis novis T. I. p. 66.), benn von ihnen stammten mehrere
Ersindungen für die Schifffahrt, als die Σάμαινα, eine-eigene Art
von Ariremen, mit Saurussel statt der Schiffschaddel (f. zu hespons
s. v. T. II. c. 1148. 8.). Selbst die Erde war Product. Sie hatten eine vortrefssiche Adpfererde, wovon die berühmten Vasa Samie

gemacht wurben, beren Beftigkeit und Barte fo groß war, bag man fich bamit caftriren konnte. Juvenal VI. 513. Man kennt übrigens bas Bort bes Großsprechers Sannio beim auctor ad Herenn. IV. 51. "Nos Samiis delectabimur!" Eben bafelbst fant man eine terra sigillata, einen bolus, ber große Beilfrafte jugefchrieben murben, und bie man ihrer Bortrefflichkeit wegen ben Samifchen Stern, αστήρ nannte, Plin. XXXV. 16. s. 53. Galenus handelt ausführlich bavon in seiner Materia medica ober de Medicam. facult. IX. 4. vergl. Spanheim zu Call. in Del. 49. p. 418. Gine Art von Smirgel jum Goldpoliren wird auch als Lapis Samius gepriefen. Plin. XXXVI. 21. s. 40. Ueberhaupt mar bie Stabt Samos, benn es war nur eine einzige Stabt auf ber gangen Infel, eine Art von Rurnberg ber griechischen Welt (fo machte man vielleicht holzerne lychnuchos baselbst, wie aus einer Stelle bes Cicero ad Qu. Fr. III. 7. in fin. erhellet), alles burch bie Berehrung ber Samischen Juno und bie baburch herbeigelockten Fremben veranlagt. Denn ba gab es natürlich eigene Deffen und Jahrmarkte (πανηγύρεις) bei biefer Ber: anlaffung zu ben Hoalois ober Junofesten. Um ihre Fruchtbarkeit zu bezeichnen, fagten bie Lobredner berfelben, ort peget nal deridwr yála, Strab. XIV. p. 945. B. 'Autlfeir ogridor yála, sagt Lucian de merced. cond. c. 13. T. I. p. 668. S. Erasm. in adag. "Plurima auri et argenti ratio, sagt Apuleius Flor. p. 350. in lancibus, pocalis, speculis et huiuscemodi utensilibus." Man scheint hier vorzüglich zierliche Spiegel gemacht zu haben, wie sie ben Brauten auf ben Bafen vorgehalten werben.

§. 5. Barro sagt ausbrücklich (beim Lactantius I. 17.), es würde jährlich zu Samos der Juno ein Hochzeitfest geseiert. Man kann also annehmen, daß, was Diodor V. 72. p. 388. von dieser Feier auf der Insel Creta bei Enossus sagt: "daß man die Hochzeitgebräuche, wie sie gleich ansangs gestistet wurden, nachgeahmt hätte," auch in den Herraen, oder am Junoseste zu Samos, statt sand. Diodor bedient sich des Wortes anounceson. Es war also eine mimische Darstellung der heiligen Hochzeit (ἐερὸς γάμος) und

ihrer mystischen Bollenbung (relog). Es versteht fich von felbft, daß dabei eine Proceffion fatt fand, wobei bie Ran: ner felbst, nach einem febr verborbenen Fragment bes Sa: mischen Dichters Usius bei Athenaus XII. p. 526. (T. IV. 453. Schw.), in Jonischer Beichlichkeit, mit theils lang berabwallenden, gelocten, theils in Bopfe geflochtenen Saa: ren (κοωβύλος, f. Gervius zu Virg. Aen. X. 832. und besonders Bisconti zu Museo Pio-Clementino T. IV. p. 62. a.), mit Armspangen und in faltenreichen Talaren, mit großer Gravitat einherzogen †). Daber bas Sprichwort: Junonisch einherschreiten ("Hoaior Badileir) wie es Duris beim Athenaus am angeführten Orte ausbrucklich mit Begiehung auf die Samier erklart, worauf Horag in dem befannten "velut qui Iunonis sacra ferret" I. Serm. 3. 11. anspielt, vergl. Cuper Obs. IV. 3. p. 386., ber babei fehr paffend an das Beiwort gravis bei ber Jung erin nert. Auf einer Munge bes Gorbians, die Spanbeim jum Callim. p. 417. abbildet, steht an den Stufen bes Samischen Tempels ein Blumengefäß mit einer ftrauchartigen Pflanze, in ber Spanheim Kornahren erblickt. Es ift aber gewiß bas Reuschlam (vitex, agnus castus), beffen friiche Kruchtkorner die Frauen bamals als ein großes Reuschheits-

<sup>†)</sup> Man benke nur, baß Asius zur alten ionischen Sangerschule gehorte, und baß also bas αβροδίαιτον ber Ionier nur auf biese alt Zeit
paßt, so wie die Schilberung des frühern Lurus der Athener beim Thuchbibes I. 6., welche Stelle auch schon Casaubonus in der Anmerkung zu
Athendus XII. 5. damit verglichen hat. Auf die langen, mit weiblicher
Sorgsalt geschmuckten Haare bezieht sich ohnstreitig auch das Sprüchwort έν Σάμφ κομήτης, beim Diogenian. Proverd. Cent. IV. 58. mit
Schottus Anmerk. p. 213. Diogenian bemerkt, es werde von Unwissenden
gesagt. Denn, sest er hinzu, οι οίκοῦντες ἐκεῖσε, προς χορούς ἐπιτήδειοι, οὐ πρὸς ἄλλο τι χρήσιμοι. Der Samier Pythagoras war auch
ein κομήτης. S. Jamblichus in Vita Pyth. I. 2. und 6.

mittel gebrauchten (Murray Apparatus Medicam. T. II. p. 231.) †). Bahrscheinlich spielte auch dieser Strauch bei ber Procession seine Rolle (vergl. Barthelemy Voyage du j. An. VIII. 90.). Much trug man Kranze aus Ruthen von diesem Strauche, die in einem Fragmente bes achten Unacreon (Fr. 12. p. 343. Fisch.) vorkommen, und wozu Athenaus T. V. 447. aus einer Schrift bes Samiers Menodotus die beilige Sage erzählt. Ohnstreitig wurden auch babei Schaukuchen, Opferkuchen, herumgetragen und aufge-Daher hatten die Samischen Ruchen im Alterthum legt. einen großen Namen, Athenaus XIV. p. 644. C. T. V. 339. Schw. Pollur VI. 78.

§. 6. Jene Sprische Himmelskönigin hatte als Erzeusgerin aller Lebendigen in den Vorhösen ihres Tempels Bufsel, Löwen, Abler, alle gezähmt und der Göttin heilig. Luscian de D. Syr. c. 41. p. 482 + Dasselbe fand also auch im uralten phonizisch-carischen Tempel zu Samos statt. Unter andern ausländischen Thieren brachten die Phonizier auch den prachtvollen indischen Vogel, den Pfau, dahin, und da dieser seiner Pracht und Seltenheit wegen am meis

<sup>†)</sup> Murran bemerkt, das Serapion die Frucht piper monachorum nennt, und daß ihn Jo. Michaelis in seine Essentia castitatis und horst in sein Keuschheitswasser aufnahmen. Als ein aromatisches und seuriges Mittel sollte man ihm eher eine gegenseitige Wirkung zuschreiben. Gledisch giebt ihm eine betäubende Kraft. Abbildung in Reynault's Botanique. In den Thesmophorien legten sich die Weiber diese Kraut unter den Kopf. Dioscoribes I, 135. Plin. XXIV. 9.

<sup>11)</sup> Bergleicht man die merkwurdige Stelle bei Livius XXIV. 3. vom Parabies der Juno: locus septus, arboribus consitus (vergl. Philostrat. V. A. T. IV. 28. p. 168., wo von demselben Tempel die Rede ist), ubi omnis generis sacrum deae pascedatur pecus," so wird alles deutlich. Bergl. Casaud. ad Suet. Caes. 80. VV. DD. ad Hesych. T. I. p. 640, 19.

ften gefiel, auch seines gestirnten Schweifes wegen ber Dimmels: und Sternenkonigin am meiften befreundet ichien, so wurde er nun ihr eigentlicher Lieblingsvogel. Schon Bo: chart hat es (in Hierozoico I. 20. c. 136. ff. IL 16. c. 242. f. Opp.) gelehrt bewiefen, bag biefer Prachtvogel aus Indien nach Perfien, Babylonien und Jonien fam. nannten ihn bie altern Griechen, ba ihnen bas barbarifche Tude (Reland Dissert. VIII. p. 231.) noch ju hart fiel, gewöhnlich nur ben mebischen Bogel, ober ben buntfarbigen, wie Antiphon in feiner Rebe von Pfauen. G. Ather naus IX. p. 397. C. ober T. III. 468. Aber auch nach Der: fien kam er aus eben ben Gegenden, woher die Zogi (nicht Dangagen, wie huet und Michaelis glaubten, fonbern Pfauen, die im Malabarischen noch so beigen) Salomo's Schiffe holten. G. Inchfen de navigatt Ebracorum in ben Commentatt. Gott. T. XVI. p. 165. f. Mus bem Tempel ber Samischen Gottin, wo ihn ber Samische Antiquar Menobotus gang naturlich fur eingeboren erklarte beim Athenaus XIV. 655. A. T. V. p. 383., gelangte er guerst als eine kostliche Schauluft, bie man nur am Neumond fur Gelb in Uthen seben ließ, in's ubrige Griechenland. Camus zu Ariftoteles T. II. p. 608. Bog mythologie iche Briefe II. 14. G. 115. ff. Der beilige Pfau trat nun auf mancherlei Weise in die Mythe und den Tempeldienst seiner Gottin. Doch weiß die frühere Fabel, selbft Upollobor, noch nichts von der Entstehung deffelben aus bem Blute bes vieläugigen Wächters ber Jo. Wir finden biefe erst auf bem Korbchen ber Europa beim Moschus abgebilbet II. 58. Dvibs Dichtung (Metam. L 722.) ift noch weit gezwungener. In Nonnus Dionys. XII. 72. wird Argus gleich in den Bogel Pfau verwandelt. — Da man an-

fing, ben Abler an ben Thron bes Beus zu feten, fo ge= schah baffelbe auch mit bem Pfau am Throne ber Juno. Nach einer Munge bes Kaifers Maximin (des Camps Numi Selecti p. 83.), wo zwei Pfauen bas Junobild fo einfassen, wie die zwei Hirsche die Ephesische Gottin, vermuthet Barthelemy Voyage du j. An. VIII. 90., bak zwei Pfauen von Bronze ihrem Bilbe rechts und links zu= Gewiß hatte bas Weihgeschent eines golbnen, gesellt waren. mit Ebelfteinen geschmudten Pfaus, ben Raifer Ubrian in's Beraum ju Argos stellte (Paufan. II. 17. p. 240.), altere Borganger im Tempel zu Samos, ba nach Athenaus XIV. 655. ihn bie Samier sogar zu ihrem Munztypus machten. S. Pellerin Recueil III. pl. 107, 9. Edhel T. II. 569. Die romische Raiser = und Hofallegorie setzt die zu vergot= ternden Raiferinnen auf den Ruden der Pfaue. Man sebe bie fogenannten Consecrations : Mungen in Schopflins bekannter Abhandlung. Bergl. Edhel Doctr. N. V. T. VIII. p. 468.

\*) Pfauen. Philostratus Icon. II. 32. nennt ben persischen König énd zevoor Deóvor orturos, olov raws. Bergl. hemsterhuis zu Lucians Nigrin. c. 13. p. 52. Die nach Art ber Sprischen Göttin mit Persen und Gelsteinen geschmuckten Samier glichen also auch insosern ihrem Prachtvogel. Antiphon in der Rede gegen Grasistratus, die aber spater nach raw überschrieben wurde, sagt ausbrücklich, daß ein Pfauenpaar für 1000 Drachmen verkauft wurde, nach Aelian. de Anim. V. 21. Man kam, wie aus einem Fragment derselben Rede dei Atherudus IX. 397. C. T. HI. 468. erhellet, aus Thessalien und Lacedaemon mach Athen, um den Wundervogel zu sehen. Wie anderte sich die Stene, als die Romischen Eustlinge (Varro de R. R. III. 6.), um mit Zuvenal zu sprechen, — den rohen Psau ins Bad trugen — crudum pavonom in dalnea portat. Merkwürdig ist, was Bochart aus den Arabern ansührt, die Sage, daß durch den Psau der Teusel ins Paradies kam, oder die Bemerkung, daß der Weinstode

vom Teufel mit bem Blute von vier Thieren bespriet worben fei, von Pfau, Affe, gowe und Schwein. Hieroz. I. 20. c. 139, 140.

\*\*) Statt bes prachtigen Pfaues leistete ber Capitolinischen Sumo bie Gans (fonst auch ber Isis heilig, die Citate bei Sablonski Panth. Aegypt. T. III. p. 9. Isis aber und Juno sind ursprünglich beibe ber Mond) Gesellschaft. Die hauptstelle ist beim Plutarch de fort. pop. Rom. p. 325. C. (T. II. p. 331. Wytt.), vergl. zu Sieero pro Rose. Amer. c. 20. Daher die seltsame Ibee, an beibe Armstehnen der Barberinischen Juno (man sehe die Gemalbe davon im Almanach aus Rom, I. Jahrgang, das Titelblatt, und Joega zu ben Bassi Rilievi Distribuz. VI. p. 183.), Ganse zu stellen.

## IV. Die Chemutter Juno (Pronuba).

3wei Dinge nennt Horaz, als die wirksamsten Pittel zur Entwilderung der rohen Menschheit, Trennung des heisligen vom Profanen (odin, Periz. ad Aelian. V. H. VIII. 1. Taylor ad Aeschin. in Tim. p. 90.) und Stiftung der She, A. P. 396. "Concubitu prohibere vago, dare im maritis." Die heilige mosaische Urkunde verbindet beides mit ehrwurdiger Simplicität. S. Eichhorn's Urgeschichte im Repertor. der morg. Literat. IV. 181. sf. Ru durch heilige Scheu und starkssinnliche Sindrucke konnte der Instinkt gebändigt und die Grundveste alles Bolkerwohls, die einfache She (Monogamie) gestiftet werden +). Sötur

<sup>†)</sup> Kolgende Puncte verbienen bei der Monogamie, gegen weicht kine Polygamia triumphatrix aushalt, besonders bemerkt zu werden: 4) alles was eblere Liebe, Sympathie (S. Rambachs Urania zweiter Theil), wahre Keuschheit und Schamhaftigkeit beforbert, und baduch eben das Thierische des Beischlass abelt, wird in Serails und Harms stets im Keim unterdrückt. Die habsüchtigen Liebkosungen und scheelsüchtigen Zankereien in den Serails schildert niemand kräftiger als Bolney Voyage en Syrie I. p. 446. ff.; d) die niedrigste Debauche der verschlagenen und eingeschlossenen Weiber wird badurch nur Wiedervergeitung. Savary über Aegypten I. 134. ff.; o) die unnaturlichen Kloskersünden Mei

stern am lebendigsten die Beihe der Ehe (ιδ τέλος) bar, (Supiter und Suno). Götter heiligen und schügen mit dem Ackerbau auch die Ehe (Ceres Legisera, Θεσμοφόρος). Auf beiden Begen wird die Che ein Sacrament. Aber auch in beiderlei Rucksicht ist die Herrin Juno Stifterin und Borzsteherin der Ehen, einmal von Samos aus die weihende (Teλela), dann aber auch von Athen aus die bindende (Zvyla, luga). Bon beiden soll nun insbesondere gehanzbelt werden.

## A. Die weihende Juno (Telela).

§. 1. Wahrscheinlich von Ereta aus (man benke an bie alt ablischen Formen das, dos, kos u. s. w.) kam bie Sage vom Vermählungsfeste bes Zeus mit der Hera über Carien und die ionische Kuste nach Samos, wo sich nun die jungsträuliche Mondkönigin in die vermählte Himmelskönigin (s. Scholien zur Ilias XIV. 296. p. 343. Villois.) verwanzbelte +). Priester und Dichter schmückten nun Brautbewerz

ben eben ba am meisten statt, wo bie Polygamie bas zweite Geschlecht zur Sache herabwurbigt; d) bie Polygamie ist die fruchtbarste Mutter bes Despotismus. S. heeren's Ideen I. 33 — 36. N. Ausgabe. Wenn ber Grieche seine Freiheit mit Gut und Blut vertheibigte, so kampste er für eine Gattin und Kinder, die er umfaste (benn die Bigamie war wohl erlaubt, aber nie gewöhnlich). Die Erziehung zur Sittlichkeit, von welcher Jacobs so schol fpricht, hatte bei der Vielweiberei nie statt gefunden. Die Detaren waren nur Nothhilfe.

<sup>†)</sup> Die hauptstelle ist bei bem zweiten Scholiasten zur Ilias XIV. 296. p. 343. Bill. φασί τον Δία έν Σάμω λάθοα των γονέων ἀποκαφθενεύσαι την "Ηραν, ὅθεν Σάμιοι μνηστεύοντες τὰς πόρας λάθοα συγκοιμίζονσιν, εἶτα παβρησία ποιοῦσι τοὺς γάμους. Dier hatten sie also bie Probendchte ber alten slawischen Bolterschaften, ben Kiltgang ber Etweizer und ber Bergschotten. S. Meiners Grundriß ber Geschichte ber Menscheheit S. 203. Pennant's Tour into Scotland. Fischer, über Bettlaers Kunst-Myth. II. Th.

bung und Bermahlung in eine heilige Sochzeitfabel aus (ieρός γάμος), die in verschiedenen Gegenden Griechenlands burch mimische Feste verherrlicht, aber auch bei ben bochzeitgebräuchen der Griechen zum Vorbilde genommen wurde +). Denn eben barin liegt bie Beihe ober bas Sacrament ber She, wie fie von ber Chemutter in Samos ausging, bag bie ju Bermahlenden in fich felbst gleichsam ben Beus und die Hera barftellten, und alles fo machten, wie es einst bieg ethabenfte Gotterpaar bei feiner Sochzeit gemacht In mehrern griechischen Colonieenstaaten, behaben follte. sonders in Grofgriechenland, scheint die Bermablung ber schönen Cretenferin Ariadne mit dem Dionnfos ober Bacdus an bie Stelle ber Beirath bes Beus getreten ju fein, und ba man auch hier wieder alles mimisch barftellte, so wurben bie Bacchanalien zugleich wirkliche Brautfefte.

\*) Das Wort das mit seiner Familie (man benke an ben sußen dogorus in ber Theocritischen Ibylle XXVII.) bezeichnete sowohl bie Gattin, als die eheliche Bertraulichkeit. S. zu Beschch. T. II. c. 711.
7—16. Wer, wie der Erctenser Hybrias, dort in dem bekannten Scotion, singen konnte: Este poe nlovros pépa dogo nal figer.
Scotion 26. p. 102. ed. Ilgen., der nannte wohl auch sein Web

bie Probendchte ber alten Teutschen. — Augustin. de Civ. Dei VI. 7. "Sacra sunt Iunonis, et haec in eius dilecta insula Samo eckebrata, ubi nuptum data est Iovi."

<sup>†)</sup> In biefer Bersinnlichung liegt bem hellenen nichts anftößiges. Ginmal bie Berkörperung ber Götter, ben Anthropomorphismus angensmen, mußten sie allen physischen und moralischen Zwanggesegen ber Denscheit entnommen sein. "Ihre überschwengliche Kraft, — fagt Sacobs in seiner trefslichen Borlesung über die Erziehung ber Griechen zur Sittlichkeit (Denkschriften ber Münchner Acabemis Ih. I. S. 43.), — mochte frei streben, was sie wollte und konnt, nur diese Kraft ist es ja, die in den Fabetn von den Kampfen und Meschaften der Götter hervortreten soll."

sein soo, welches eigentlich bas Cretensliche Schwert bebeutete, aber auch für die Gattin gilt, woher kvocoos und das Lateinsche uxor. S. Bos Etym. p. 522. Lennep. Etym. 634. Die übrigen Berewandten nannte der dolistrende Cretenser koo. S. Hesych. T. II. c. 1313. 17. 18. Uxor wird nur von einer geseschäfigen Frau gesagt. Daher wird im Prologus der Casina v. 69. gestagt: Servine uxorem ducunt? Bergl. zu Cicero's Topica c. 3. Si uxor materfamilias sit. Richts ift lächerlicher als die Ableitung der alten Grammatiker, die Bossius ansührt, ab ungendo poster, unxor.

§. 2. Die Sage von der heiligen Hochzeit des Beus und der Hera läßt sich nur noch aus halb verschollennen Anklängen errathen, da sie, wie der fromme Pausanias ausdrücklich versichert II. 17. p. 239. als ein Wort der Weihe (ein anbehoforor) nicht ausgesprochen werden durste. Doch scheint der aufgeklärte Aristoteles sich kein Bedenken gemacht zu haben, in einem seiner statistischen Gemälbe (wahrscheinlich in der noderesa negi Aoyelwe, Pollur X. 179.), wo auch von der Geestadt Hermione, und dem dabei gelegenen Auchuks. Berge (δρος Κοκκύριον) die Rede war, die Sage haarklein zu erzählen. Die griechischen Scholien zu Schocrit XV. 64. haben uns zum Glück ein Fragment davon ausbewahrt: Die Jungfrau Juno ging gern allein spazieren. Da erregte Zeus, der schon lange †) vergeblich um sie geseiet hatte, plötzlich einen heftigen Sturm (auch

<sup>†)</sup> Callimachus im zweiten Buche ber Alrlov sest 300 Jahre zur Zeit, ba Zeus um bie hera liebelte. Die Scholien A. zu homers Ilias I. 609. p. 43. Vill. citiren folgenden Bers aus dem Callimachus (Fragment. Bentleii 20. p. 423.) ώστε Zeòs έφάτιζε τριηκοσίους ένιαυτούς. henne Observat. ad Hom. T. VI. p. 588. sindet diese 300jährige Liebschaft darum so mertwürdig "quod iis per tantum temporis protractis iustae nuptiae successere." Mertwürdig ist, daß der auf beiden Küßen lahme Bulcan ein Jungsernkind gewesen sein soll. Auch hat sich deßwegen Juno seiner zeithamt und vorgegeben, daß sie ihn även μίξεως geboren habe. Dies veischern die Scholien zu homer zweimal, zur Ilias I. 609. und XIV.

in Carien tannte man biefen Zede Ausgardede, Aelian de anim. XII. 30. p. 695., er war gewaffnet, mithin aus Creta, Edhel D. N. V. T. II. p. 585.) mit einem gewaltigen Platregen, und fett fich, in einen Rudut verwandelt, auf ben Berg Thronar (Pooras, weil Jupiter ba thronte, ober burch Berfetjung Gooras), ibm gegenüber lag ber Pron, auf welchem die Jungfrau Juno einen Tempel hatte. G. Pausan. II. 35. p. 311. c. 36. p. 316. f. Also fetst fich ber in den Ruckuf verwandelte Gott der schönen Juno, die auf ber Spige, πρών, fag, gegenüber. Barum gerabe in einen Ruduf, wird leicht zu errathen sein, wenn man bie Rabeln und auffallenden Gigenheiten, die von biefem Bogel erzählt werden, genauer pruft (f. Bochart Hierozoicon P.U. p. 87. Opp. und Bedmann ju Ariftoteles Mirab. c. 3. p. 15, ff.). Ihr, die in Gedanken versunken und das Unwetter nicht achtend auf einer Felfenspige figt, nabert fich, fie umflat ternd, der Muthwillige; fie aber empfindet Mitleid mit bem armen, durchnäßten Bogel, und erwarmt ihn freichelnd an ihrer Bruft. Beus zeigt fich nun in feiner mahren Geffalt und beschwichtigt alle Zweifel der Gottin, die ihre Mutter, fürchtet, durch das feierliche Chegelobnig. Der Berg bekommt auch daven ben Ramen Ruduksberg (Ariftophanes bachte mit Schalkheit baran, als er feinen Bogeln feine Repbelotottogia, sein Wolkenkuduksheim, wie es Wieland übersetzt hat, erbauete, und am Ende wirklich den Deifibe taerus mit ber Basileia, nach Art bes Zeus mit ber Bera, vermahlt. S. Aves 1703. ff.), und ber Ruduk felbft kam auf bas Scepter ber Juno, felbst in bem erhabenen Bilbe,

<sup>296.</sup> Man wollte offenbar baburch bie vor ber Che erzeugten Kinder als Baftarte bezeichnen.

bas Polyclet im Heraeo zu Argos aufstellte (Paufan. II. 17.). Bier alfo, von ber Seefufte, manderte die Sage in ben alten Tempel ber argivischen Juno ein. Die Argiver aber kehrten fie um, und ließen ben Junobienft von Argos erft über die See nach Samos mandern, Paufan VII. 4. blieb aber nicht bei diesen Platen an der peloponnefischen Euboea ruhmte fich bei bem burch seine Marmor: bruche berühmten Carpftus eine Grotte gu befigen, wo Beus bie Bochzeit mit ber Juno gefeiert. S. Steph. Byzant. s. v. Kápvorog p. 362. (ber Berg, in welchem biese Grotte fich befand, hieß von δχεύεσθαι, Όχης; bie Soble Έλύμνιον, wegwegen Sophocles in bem verloren gegangenen Stud Naunkla bas Έλύμνιον νυμφικόν nennt. S. Scholien zu Aristoph. Elone. 1126.). Von Euboea ging diese Hochzeit: feier, mit neuen Zusätzen vermehrt, an den Citharon in Bootien, wo Aristides noch vor der Schlacht bei Plataa biefer Citharonischen Juno opferte, Plutarch in Aristid. c. 11. T. II. p. 356. Much hierbei fand eine mimische Darstellung statt; Jupiter hatte die Juno heimlich entführt, die Umme Macris (ber alte Name ber Insel Eubda) sucht bie Ent: führte an der Grotte, wird aber vom Berggott Citharon abgewiesen u. f. w. Wir verbanken die ausführliche Erzäh: lung einem von Gusebius Praepar. Evangel. III. p. 84. B - D. erhaltenen Fragmente Plutarche.

\*) Es laffen sich noch mehrere Plage auffinden, wo Juno das hochzeitfest geseiert haben sell. Selbst in Sprien wieß man noch den Fluß
Burras (Chaburas), wo sich Juno nach der hochzeit babete und wo
noch später alles von Wohlgeruchen duftete. Aelian. de anim. XII.
30. p. 697. ed. Gronov. Alle hierher gehörigen Stellen sindet man
in einer gelehrten Rote des T. hemsterhuns zu Valdenaer's
Commentar über die Aboniazusen S. 367.

Wie willtommen mußte biefer Stoff ben atteften epischen und lyrischen griechischen Dichtern fein? Gefangen erhielt nun alles bie reizende Gestaltung, wornach die mimische und plastische Runft spater ihre Darftellungen Doch find uns hiervon feine namhaften, schriftlichen Denkmaler aus bem frubern Alterthum ubrig geblie: Denn bag bie heroischen Gotterhochzeiten, welche nach Macrobius Zeugniß V. 2. Pisander mit ber Sochzeit bes Beus und ber Juno angefangen hatte, nicht jenem alten Beracleensanger Pifanber aus Camirus, fonbern einem weit spatern Berofunftler unter bem Alexander Geverus im brit: ten Jahrhunderte zugehoren, ift nach Benne's Berichtigung Excurs. I. ad Aeneid. II. p. 284. ff. wohl nicht wehr zwei: Bergl. zu Apollobor p. 169. ed. nov. Menge Anspielungen geben ohne bie Kenntniß bicfer auch burch Dichter fleißig besungenen Gotterhochzeit ganz verlom. Die berühmten Stellen, wo griechische und romische Dichta bei ben allbefruchtenden Frühlingsregen ben allmächtigen Bater jum Schoofe ber Erbe herabsteigen laffen, Birg. IL Georg. 323. ff. (mit den Parallelstellen bei Urfinus und Cerba) und das darauf gegründete Pervigilium Veneris find physische Ausbeutungen und beziehen sich alle auf biese Sodzeit ber Juno mit bem Jupiter, wie fie auch Plutarch in bem merkwurdigen Fragment beim Eusebius Pracp. Erang. S. Wernsborfs Excurs. XI. in ben p. 84. ff. auslegt. Poetis Latinis minoribus T. III. p. 539. ff., wo bieß trefflich erlautert wird, und Senne Observatt. ad Hom. T. VI. p. 588. Da alles als eine geheime Weihe behan: belt wurde, so wußten die spatern Orphiker, von welchen unter dem Namen bes Droheus noch fo viele Bruchftude bei Proclus und andern Neuplatonikern erhaften worben

find, auch barein ihre gleichfalls physische Auslegung ju Es wird eine Schrift bes Drpheus negl dioc xui "Hoas angeführt. Siehe noch Eschenbach's Epigenes p. 60, Fabricius Bibl. Graeca T. I. p. 165. ed. Har-Mein nun fam die alte Comodie der Griechen, die in ber muthwilligen Schilberung ber thierischen Naturtriebe bie unerschöpflichfte Quelle bes Lächerlichen fand (vergl. A. 28. Schlegel über bramatische Kunst Ih. I. S. 276.), und erlaubte fich auch biefe Gotterhochzeit zu travestiren. So werben Stude unter bem Titel: Die Hodzeit ber Juno (Hous rauos), von einem jungern Alcaus, von Epicharmus u. s. w. angeführt. Die epische und Iprische Poesie hatte noch andre Gotterhochzeiten nach jenem Mufter bes Baters ber Gotter und Menschen besungen. Much dieß benutte bie alte Comodie in ihrer ausgelaffenen Frohlichkeit. Wir lefen bieß noch in zwei Luftspielen des Aristophanes, im Frieden 867. ff., wo Tragaus bie Gottin Theoria fich vermahlt, und in ben Bogeln 1705. ff. wo Peisthetarus die vom Jupiter empfan: gene Bafileia heirathet. Reine heilige Sochzeit (ίερος γάμος) war berühmter und häufiger travestirt, als die bes Hercules mit der Hebe. Besonders hatte Epicharmus ein fostliches Euftspiel barüber gedichtet ("Ηβας γάμος. Fabric. B. Gr. T. IL. p. 300. ed. nov.).

\*) Es ift schon von andern bemerkt worden, daß die von den ernsten Griechen selbst nach Plato's Beispiele de Rep. III. p. 390. C. so oft gescholtene Liebesscene des Aupiters mit der Juno auf dem Ida, Ilias XIV. 292. sf. nichts anders ist, als eine wiederholte Darstellung des ersten Beilagers, oder des leρδος γάμος. Aber weniger ist dieher beobachtet worden, daß auch jener Sturm, der den Aeneas mit der Otho in die Höhle zusammendringt, wobei die "pronuda luno" ein Beichen giedt, Aeneid. IV. 160 — 168. sehr viel Achnlichkeit mit dem ersten Beilager des Beus und der hera hat, weswegen es auch zwei.

•\_

felhaft ist, ob bas ulularunt ber Nymphen nicht bloß von dem gluckwunschenben ododrymos zu verstehen sei.

6. 4. Gewiß waren auch Runftbenkmaler vorhanden, bie jene berühmte Sochzeit barftellten. Gewiffermaagen find alle Statuen ber entschleierten samischen Juno bierber ju rechnen, die wir auf Mungen erblicken, und wovon eine -mit ben pomphaften Namen der Bildhauer Bupalus- und Lysippus (!) im Lausischen Pallaste zu Konstantinopel noch spåt zu sehen war, s. Junius in Catalogo p. 40. Henne priscae artis opera Estpoli extantia m ben Commentatt. Gott. T. XI. p. 26. Obnstreitig ist auch bas folossale Marmorbild bes Prariteles m Mataa. welches die Hoa redela, die Borsteherin der Hochzeitweihe, barftellte (Paufan. IX. 2. p. 9. vergl. Junius in Catalog. p. 132.), hierher zu rechnen. Die schöne Stelle in Aristophanes Bogeln 1735 — 39, wo Zeus die Hera ans bem Brautwagen fuhrt, und Eros mit goldenen Flügeln als Wagenlenker und Brautführer (πάροχος, παράνυμφος) bie Rosse zügelt, war auch ein des Parrhasius ober Action wurdiger Gegenstand und ist vielleicht wirklich auch in Bildwerken vorhanden gewesen. Es konnte inben nicht fehlen, daß der ausgelaffene Muthwille, der in bem pa: rodirenden Lustspiel sich solche Freiheiten gestattete, und biese heilige Hochzeit travestirte, nicht auch in die bilbenden Runfte übergegangen mare. Die bochfte Licenz verrath ein in der Gemaldegalerie der Gottin in ihrem Tempel gu Samos aufgestelltes Bilb, von welchem ber alles physisch ausbeutenbe Chrusipp eine so anftogige Muslegung machte, f. Origenes contra Celsum IV. p. 196. ed. Cantabr. mit Spens cer's Unmerkung, vergl. mit Diog. Laert. VII. 187. und

Theophilus ad Autolycum III. 3. p. 382. unb c.8. p. 386. in Opp. Justini Mart. ed. Paris.

S. 5. Eine große Rolle bei diefer Hochzeit spielte ber Granatapfel. Im Tempel bes Jupiter Cafius bei Delufium (ber mit bem Cassius ober Carius auf ber Insel Corcyra und bei Seleucia in Syrien nicht zu verwechseln ift. S. Edhel D. N. V. T. II. 180.) stand ber jugenbliche Brautigam Zupiter, einen Granatapfel barbietenb, unb bierin, fest Achilles Tatius hinzu, ber bieg erzählt, III. p. 167. ed. Salm., liegt eine mystische Deutung (& doyog μυστικός). Es kam namlich in der Sochzeitweihe die alte Sage vor, Jupiter habe ber brautlichen Juno einen Granatapfel zu koften gegeben. Dadurch wurde biese Frucht das Symbol ber Brautnacht überhaupt. Man hutete sich aber wohl, ben mustischen Sinn flar auszusprechen. her fagt Paufanias, als er bes auf ber einen Sand ber Polycletischen Juno ju Argos befindlichen Granatapfels Erwähnung gethan hat, barüber schweige ich, benn ber Grund davon lagt fich nicht aussprechen, II. 17. p. 259. In gang Afien gilt ber Granatapfel als Beichen ber großen Fruchtbarkeit wegen ber Menge feiner Rerne (man benke nur an ben Spruch bes perfischen Konigs, ber sich fo viel Megabage wunscht, als Rerne im Apfel, f. Bald. ku Herobot p. 278. IV. 143. p. 342.). Aus Phonizien tam also mit bem Baume felbst (Benus pflanzte bie erften in Cypern nach bem Zeugniffe eines alten Comikers bei Athenaus III. p. 84. T. I. 330. Schw.) die Frucht auch in die mystischen Symbole des Bacchus nach Clemens im Protrept. p. 14. B., wobei man die Sage hatte, er sei ben Blutetropfen bes Bacchus entfeimt. S. Bottiger's Medea Euripidis cum priscae artis monumen-

tis comparata. Prolus II. p. 13, ff. Daber ber min leicht zu entrathselnde Sinn bes Mythos, bag Profeming in ber Unterwelt bei ihrem Gemahl bleiben mußte, wil sie einen Granatkern bort genossen hatte, Apollob. I, 5. Die alteste Stelle barüber ift im homerischen Sommus auf die Ceres 372. mit Rubnten's Citaten, und baber bie Abstinenz von den Granatapfeln für die zu Eleufis Einzuweihenben. Porphyr. n. an. IV. 16. p. 353. van Goens, vergl. Spanheim zu Callim. H. in Cer. 11. p. 755. — Mit biesem Granatapfel steht eine anbere Fabel in Berbindung, nach welcher die Erde, als alle Gotter ber neuvermablten Juno Gefchenke brachten, golbene Zenfelt) schenkte, Die bann Juno in ihren hesperidischen Garten pflanzte, und von dem Drachen gabon fo lange bewachen ließ, bis diefer vom Hercules getobtet- und bie Aepfel von S. bas Fragment bes Pherecubes ihm entführt wurden. beim Scholiasten bes Apollon. Rh. IV. 1396, und bie an bern Stellen in ben fritischen Noten von Senne ju Apollod. p. 192. ed. nov. Mag nun die Deutung biefer Befperibenapfel blog botanifch fein, wenn bie Drangen, die bort herkamen, goldne Aepfel find, wie Dillin glaubt (zu ben Peintures des vases antiques T. l. p. 5.), ober auf ben phonizischen Sandelsverkehr überhaupt fich beziehen, was ichon Bochart gezeigt hat; so bleibt fo viel gewiß, daß bie Darreichung bes Apfels in ber ganzen alten Symbolik stets als eine Liebeserklarung

<sup>†)</sup> Bobe von Stapel zu Theophraft de plantis IV. 4. p. 338. fi halt die Quitte für den wahren Hesperibenapsel, welches aber Grandein und andere mit Recht leugneten. — Immer bleibt μήλον vorzugs: weise der Granatapsel. S. Echel D. N. V. II, 331. Man denke an die μηλοφόροι der Perser.

galt (baber bie Kabel mit bem Apfel, ben die Eris wirft, ber ichonften; bem Apfel ber Atalanta, "quae zonam solvit din ligatam" bei Catull. II. 5; bem Apfel bes Acon: tius in Dvid's XX. Heroide u. f. w., und wer kennt nicht ben Apfelwurf, das μηλοβολείν in den alten Bucolitern und Erotikern?) und daß es auch spater ju ben Sochzeitgebrauchen gehörte, ber Braut einen Apfel bargureichen. ·lich ist der Apfel (il pomo di zizza nennen ihn die Sicilianer) in bem von Bartoli in ben Admirandis Mr. 55. abgebildeten Relief, Die Hochzeit Der Creusa mit bem Jason vorstellend, zu sehen, das auch Montsaucon Antiquité expliquée T. I. pl. 40. hat nachstechen lasfen. Bergl. Tischbeins Engravings T. II. pl. 35. Da halt ihn die figende Creufa, ber die Brautgeschenke gebracht werben, in ber Sand. Bartoli und Montfaucon haben, von biefem Apfel irre geleitet, eine Proferpina baraus gemacht.

\*) Statt bes Apfels ift in ber neuen Allegorie bas Berg getreten. Bei ben Alten bezeichnet es nie etwas anderes als ein Berg auf ben Mungen ber Stadt Carbia in Thrazien, wie Winckelmann in feinem Berfuch uber bie Allegorie Chap. V. p. 221. ed. Ianson bemerkt. Rur bie Megypter brauchten zu ihren hieroglyphen bas herz. So fagt hor= apollo I. c. 21. p. 36. ed. de Pauw., fie hatten bem υδοείφ, bem beiligen Sybrium, bie Geftalt eines Bergens gegeben, an bem eine Bunge hing, weil ber Ril eben fo ήγεμών της Αίγύπτου fei, wie bas herz το ήγεμονικον τοῦ σώματος. Pierius Balerianus hat biefe hieroglyphe brollig in holzschnitt gebilbet p. 407. Die Bunge Himmer im Raffen, er bygo neiral. So erzählt auch horapollo I. c. 22. p. 38., man habe Aegypten felbst burch ein Ovmariquor nacoμενον και έπάνω καρδίαν hieroglyphisirt. Auch bieß hat Pierius Balerianus abgebilbet p. 408. Er bat bas Berg auf ber Bunge, sagt man von einem ehrlichen Manne. Dieß wußten auch bie Aegypter nach Porapollo II. 4, p. 84. 'Ανθρώπου καρδία φάρυγγος ήρτημένη άγαθοῦ άνθρώπου στόμα σημαίνει. In bie driftliche Megorie ift es aus bem Ebraismus gekommen, und so kommt es binfig im N. T. vor, unbeschnittnes Berg, es brennt bas Berg u.f.w. S. Elsners Observatt. ad N. T. T. I. p. 66. 67. 158. 11: berti Observ. Philol. p. 128. ο καρδιογνώστης. Die Romer brauchm cordatus, corculum nur vom Berftand, nicht vom Duth. In feinem alten Dentmale ift bas berg fur Liebe gefest. Daber allein alfo lagt fich schon die Unachtheit ber Juno, die auch Montfaucon aus ben Memorie Bresciane in ben Suppléments T. I. pl. 21. 3. abgebilbet bat, beweisen. Wigspiele ber Reuern mit bem Amor und bem Bergen. Bergensalmanach. Wie viel verftanbiger ift ber Apfel ber Alten (aber ben konnte bie driftliche Allegorie wegen bes fatalen Apfelbiffes nicht brauchen!). Man nehme zum Beispiel bie Darstellung bes Mastenballes in Berlin von 1804. I. Saf., we Alexander ber Statira einen Apfel geben follte. - Mongez hat eine treffice Abhandlung im Inftitute barüber abgelesen.

§. 6. So wie der Granatapfel mit seiner mystischen Deutung auch später noch bei den Hochzeitgebräuchen signirte, so wurden gewiß von jener mimischen Darstellung des ersten relog+), der Vermählung des Zeus mit der hera, eine Menge anderer Hochzeitsgebräuche entlehnt und eben wegen dieser Aehnlichkeit hieß nun auch jede andere

<sup>†)</sup> Τελεῖοθαι (initiari) έλέγοντο οὐ μόνον αὶ νύμφαι, ἀλλὶ καὶ οἱ νύμφιοι, καὶ τέλος ὁ γάμος ἐκαλεῖτο, so sagt Pollur III. 38. hier ist offenbar von ber Weihe die Rebe, und die Ehe ist das Samment, die τελετή, wie die Worte spater hießen. Die Erklarung, nach weicher τέλειος und τέλος von dem vollendeten, reisen Alter des Bruttigams und der Braut abgeleitet wird, s. Spanheim zu Callim. H. in Iov. 57. p. 52. in Apollin. 14. p. 89. Perizon zu Aelian. V. H.IV. 3., halt eben so wenig Stich, als die von hemsterhuys angegedene und von Ruhnkenius befolgte, zu Timaei Glossarium s. v. προτέλεια p. 225, die sich durch die Worte des Scholiasten zum Pindar ausspricht: kort δ γάμος τέλος διὰ τὸ τελειότητα βίου κατασκενάζειν zu Nemea, Od. X. 32. Der wahre Ausschlüßtuß bleibt in den Worten Diodors von der Hochzeitweihe des Zeus und der Pera aus Ereta, V. 72.

Rermablung ein relog, die Beihe ber Che. Es ha= ben sich freilich biese Hochzeitgebrauche in der Folge fehr vervielfältigt und abgeanbert. Es lassen sich aber boch mehrere Punkte hervorheben, woraus erhellet, dag die urfprunglichen Gebrauche nur mimische Wiederholung jener ersten Gotterehe waren. Dahin burften folgende Umstände zu rechnen sein: a) ber eigentlichen Bollendung ber Feier geht eine Procession voraus, wobei (auch wohl am Tage) Faceln vorgetragen wurden. S. Ilias XVIII. 492. Die Proceffion eroffnete Braut und Brautigam auf einem Bagen mit zwei Pferden (¿nì ζεύγους, Pollur III. 41.), wobei ein Jungling (wahrscheinlich αμφιθαλής, patrimus et matrimus) mitfahrend, bie Pferde regierte (πάροχος, berfelbe, welcher auch ben Brautigam bis zur Brautkam= mer begleitete und in fofern auch παράνυμφος und νυμφα-2'ωγός hieß, Lucian im Action. c. 5. T. I. p. 835.). ift bieß Kahren durchaus heroifch im alten Gotter: und Juno fahrt selbst zur Pracht immer auf ihrem Biergespann, Ilias XIV. 298. Bog mntholog. Briefe I. 28. S. 176. Bergleicht man die Sauptstelle beim Ariftophanes Av. 1735 — 39., so wird es sehr mahrscheinlich, daß bei ber mimischen Darstellung bes lepde yauoc zu Samos und an andern Orten Juno und Jupiter felbst aufeinem Biergespann (Eurip. Helen. 730.) fahrend, indem Eros ben Bagenlenker und Brautigamsführer machte, porgestellt wurden. Demnach war bieß (nach ber republikanischen Denkart in ben griechischen Freistaaten übrigens gant \_ unftatthafte und unpopulare, nur Gottern und Siegern erlaubte) Kahren nur burch bie Anspielung auf bie gottliche Sochzeit geheiligt. b) Sochzeitfranze ichmudten Braut und Brautigam. Statt bes alten Reuschlam und ber Krausemunze (mentha aquatica, σισύμβριον) fam wohl bie ber Benus beilige Myrte bier am meiften in Gebrauch. Fast. IV. 189. Paschal. de Coronis p. 126 — 129. e Die Procession war mit Mufik und Fackeln begleitet. schon in der altesten Schilberung auf Achill's Schilbe, Ilias XVIII. 492. ff. Offenbare Nachahmung bes Sochzeitsfestes, bas jahrlich ber Herrin in Samos gefeiert wurde. musitalischen Dabden, bie Floten : und Sarfenspielerinnen, tamen aus bem Drient nach Jonien. Die Aldtenspielerin besonders (addarole) barf bei ber Hochzeit nie fehlen, Die tard. 'Ερωτ. p. 755. A. (IV. 27. Wytt.), zu Terent. Adelph. V. 7. 7. Samische Flotenspielerinnen kommen namentlich vor, s. Plutarch. Eowr. p. 753. D. Die Kackeln zeigen, daß biese Procession Abends vor fich ging, und bas ein Theil jener mimischen Sochzeitsfeier ber Juno eine Racht feier, eine narroyle gewesen sein muffe. Sie wurden ebn Bur Brautkammer felbft leuchtete bit baburch mnstisch. Mutter mit ber Kadel, Eurip. Phoen. 346. Iphia. in Unl. So wird die Radel bas boppelte Symbol bes & bens wie bes Tobes, auch für bie Kunstallegorie. d) Ein jubelndes Lied begleitete bas Brautpaar. In Athen bieß S. henne Observatt, ad Iliad T. es Homenaos. VII. p. 528. Dieses muß wohl vom Epithalamion unter-Gewiß waren auch bei ber beiligen schieden werden. Sochzeit hymnen. e) Sochzeitkuchen wurden von einer eigenen Schaffnerin, die dyecovoyog hieß (Pounr III. 41. au Helychius T. I. c. 930. 15.), bazu gebacken. Der große Hochzeitkuchen bei Lucian, Conviv. 16. T. III. 430. Ariftephanes Frieden Schließt fich mit einer Beirath und mit bem Epiphonem: (v. 1355.) est Ruchen! Dabei Zeigen (in Rom bafur Ruffe) und andere Fruchte bald in einer mp

stischen Schuffel (Stosch pierres gravees pl. 70. Mindelmann Monum. inediti No. 26.), bald in einem Kullhorn. Die Samischen Ruchen- und Fruchte maren gewiß bei ber heiligen Hochzeit nicht gespart. f) Juno babete fich vor und nach ber Hochzeit, Aelian. de Anim. XII. So kam es in einer relerff (Beihe ber Juno) ju Argos vor, Paufan. II. 38. p. 824. Daber bas Brautbad, abgebilbet auf einem Relief in ben Admirandis 59. und Boega Bassi Rilievi Distrib. II. No. 12, haufig auf al-Die Braut wurde vor der Sochkeit ten Bafengemalben. Das hieß λουτρόν νυμφικόν. noch aebabet. Es fommt mehrmals beim Aristophanes vor, Elonv. 843. Avoioto. 377. Siehe mehrere Stellen bei &. Bos Exercitt. sacrae ad Ephes. V. 26. p. 185. Das Wasser bazu warb von heiliger Quelle geschöpft. So bemerkt Thucydides II. 15. vom Quell Calirrhoa bei Athen: Kal rov eri and rov doxalor πρό τε γαμιχών καὶ ές άλλα των ίερων νομίζεται τῷ υδατι χοήσθαι. g) Das feierliche Brautbette ber Juno zu Argos beim Paufan. II. 17. p. 239. war das Borbild bes festlich geschmuckten Brautbettes (ber αλίνη γαμική, Lucian in Aet. c. 5. Aristoph. Av. 1756. Apoll. Rhod. IV. 1141.) bei je: ber Hochzeit.

§. 7. Den Tag vor der Hochzeit opferten die Berlobsten ober ihre Bater allen Schutgottern des Cheffandes, und das hieß die Borweihe, προτέλεια. S. Meursfius Graccia feriata (die Quelle, woraus Potter und Bartheleny schöpften) p. 237 — 40. und Ruhnken zu Timaeus Glossar. p. 224. f. ed. nov. †). Dieß war vor

<sup>†)</sup> Merkwardig ift die Stelle in des himerius Oratio Nuptlatis, ober Declamationum Eclogis, p. 599. Es ift von ber Braut die Rebe: 1808-

allen der Zeus releiog und die Bera releia. S. Belle ling zu Diob. V. 73. Pollur IIL 38. Aber auch die Parcen und die Diana waren mit eingeschlossen. bamit fie nicht zurne, weihte bie Jungfrau eine Saarlode, ί. zu Besnchius s. v. Γάμων έθη c. 799. 4. ausammen hießen nun die Geol yauistiot, und ihnen war in Athen ein eigner Monat, ber Gamelion, geweiht, wo nach ben altesten Sabungen (Beouoic) die Athener bem him mel und ber Erbe vor ber Hochzeit opfern mußten, wie Proclus bemerkt in Timaeum libr. V. p. 293. ed. Ba-Der gange Chor von Chegottern fammte indeß aus ber heiligen Che bes Beus mit ber Bera, wie ber Berfaster der falschlich dem Dionns von Halicarnaß zugeschnie benen Rhetorif, da wo er Unterricht zu Sochzeitreben giebt p. 235. T. V. ed. Reisf. ausbrudlich versichert ++). halten uns vorzüglich an die Nymphen in der Begleitum ber Juno, benen man auch mit opferte (Schol. zu Pinder.

σαν έρασθήναι τοῦ νεανίσκου καὶ όμολογήσαι τὸν γάμον προτέμεί τε ποιησαμένην τοῦ γαμηλίου πυρὸς μυστήρια. Số verftehe unta ben Musterien des Chefcuers die Hochzeitsakel. Uebrigens ift hier offerbar von einer Weihe ober Télog die Rede.

<sup>†)</sup> Die Stelle des Proclus (die Meursius in Graec. fer. p. 239. citit) ist sehr merkwürdig: κοικε δια ταύτα προςήκειν Ουρανή κούτφ και Γη ο γάμος, ως έκεινον τον Ουρανόν και έκεινην την Γην ένεικονιζομένοις · δ δε και οι δεσμοι των Άδηναιων ειδότες, 2006 έταττον Ουρανώ και Γη προτελείν τους γάμους. Die alten Geltz geber, die Buzyges, wollten damit die Vermahlung des Aethers mit der Erde im Frühling anzeigen, weswegen auch nach Olympiodor ad Meteora Aristotelis (s. Meurs. p. 240.) der Gamelion gewählt wurde.

<sup>++)</sup> Die Stelle bei Dionys. heißt: ἀπὸ τούτων τῶν Φεῶν (Zeus und hera) καὶ ὁ τῶν λοιπῶν δεῶν χορὸς παρῆλθεν εἰς τὸν βίον (i. c. genus hominum, s. Casaub. zu Athen. T. VIII. p. 79. Schw.) τῶν ἐπιφημισθέντων τοῖς γάμοις.

IV. 104.), und verstehen barunter die Nymphe  $\Pi_{\epsilon\iota}\vartheta\omega$ , Suada, und die  $X\acute{a}\varrho\iota\tau\epsilon\varsigma$ , die Grazien, die früher noch im Gefolge der Juno waren, als in dem der Benus. Dabei ist zu bemerken, daß die Peitho eigentlich die Ueberredungskunst des liebenden Brautigams, die Charis aber die liebreizende Einwilligung der Frau ist, beide aber als Josen und Begleiterinnen der Juno personissiert wurzen  $\dagger$ ).

\*) Juno erscheint von Nymphen begleitet bei ihrer hochzeit. Aus bies sen Rymphen werben in ben nachahmenben hochzeitgebrauchen νυμφεύθρια, Brautjung fern, Pollur III. 41. Die Braut selbst ist eine Νύμφη (ob von νύβω, nubo, verhülle, s. Lennep. Lex. Etym. p. 616. ff. ist noch sehr zweiselhaft).

§. 8. Die Charites in diesem Sinn, wie sie auch beim Xenophon im Hiero c. 1. p. 284. ed. Schneid. (freislich schon depravirt) vorkommen, gehören den Frauen, s. Ruhnken. zu Timaei Glossar. p. 224. Böttiger's Basengemälde III. 118. Die, diese ursprüngliche Bebeutung ganz in's Klare setzende, Hauptstelle ist in Plutarchs 'Eρωτ. p. 751. D. T. IV. p. 13. Wytt. Sehr passend war also die Benennung der die Juno als Chefrau und Chestisterin umgebenden Nymphen, daß man sie Chariten nannte. Aus der bekannten Stelle in der Flias XIV. 267. ist deutlich, daß der Dichter zweierlei (δύο γενέσεις nennt sie Suidas s. v. δηλότερος) Charitinnen im Dienste der Juno kannte, ältere und jüngere. So standen auch

.,

<sup>†)</sup> In biesem Sinne nimmt es Plutarch in Έρωτικῷ, p. 752. D. T. IV. 17. Bytt., wo ein Lasterer die Ehe eine κοινωνίαν τῆς ἐρωτικῆς πειδούς και χάριτος ἀπολείπουσαν nennt. Dagegen heißt es von der Ehe ebendaseibst p. 769. c. IV. 83., οὖτε πειδούς οὖτε χαρίτων άμοιφος ὑπόκειται.

Die Charites mit ben Soren am Diabem ber Polycletischen Juno ju Argos gebilbet, Paufan. II. 17. p. 239. Ber: gleicht man bamit bas Beugniß Berobots II. 50., baf bie Charites zu den ursprünglich griechischen Gottheiten geboren, und die Nachricht beim Apollodor II. 15. 7., daß Minos ichon biefen Gottinnen opferte: so geht auch baraus hervor, daß ihre Berehrung mit ber Juno felbst von Creta ausging. Mus der Hauptstelle über die Charitinnen beim Paufanias IX. 34. erhellet, daß in ben fruhesten Zeiten sowohl zu Sparta als zu Athen nur zwei Charites verehrt wurden mit verschiebenen Benennungen. Nicht unwahrscheinlich ist es alfo, daß bie alteste Sage nur zwei Grazien im Dienste ber Juno kannte, und daß bieß eben bie Beitho (bie auch hermefianar in feinen Elegieen als Grazie nannte bei Paufanias IX. 35. p. 112.) und die eigentlich fo ge nannte Charis war. Beide bilbete Scopas zu Megan, wo aber die Charis die παρήγορος hieß, Paufan. I. 43. p. Batten wir boch noch eine genauere Beschreibung von diesen zwei Bilbern! Gewiß waren beide symbolisch bezeichnet, und als bienende Nymphen, wie alle Graziei in der fruhern Beit, bekleidet +). Die drei entkleideten, tangenben, schmudenben Gragien im Dienfte ber Be nus ++), die Orchomenierinnen bes Eteocles, geboren in

<sup>†)</sup> Den Grazien opferte zuerst Eteocles zu Orchomenos, und da warm es brei. Pausan. IX. 35- Die britte Jahl leitet hermann Mythologis ber Lyriker S. 231. von den drei Jahreszeiten her. Pausanias I.l. wuste nicht, wer sie zuerst nackt gebildet hatte. Drei Nymphen kommen haw sig auf Munzen vor von Thermae in Sicilien, Eckhel. D. N. V. I. 214, von Apollonia und Anchialus in Thrazien II. 24., Apollonia in Illyrien II. 154. Mit diesen schmolz die Dreizahl der Grazien zusammen.

<sup>++)</sup> Mis Prariteles bie Benus gang nadenb gemacht hatte, tounien freilich ihre Dienerinnen auch nicht bekleibet bleiben. Ren bemerkt aber

einen ganz andern Fabelfreis. S. Manso über bie Grazien, S. 455. ff. der Bersuche über Gegenstände der Mythologie. Wenn dort bei der Hochzeit der Psyche beim Apulejus VIII. 134. die Charites Balsam ausgießen, mahrend die Horen Blumen streuen, so könnte dieß allerdings auch eine Unspielung auf das Geschäft sein, was diese Nymphen zuerst bei der Hochzeit der Juno selbst thaten.

§. 9. In mehr als einer Ruchsicht merkwurdig ist ein Basrelief, welches zu Winckelmann's Zeiten im Besitze bes Duca Caraffa Noja zu Neapel, später bei Nicolao de Bonis sich befand, und von Winckelmann in den Monumenti ine diti No. 115. abgebildet worden ist, wozu Guattani in seinen Notizie per l'anno 1785. Giugno tav. I. den Pendant gegeben hat, mit einer Erklärung des Engländers Morison. Es ist die Liebesverzeinigung des Paris mit der Helena. Lehterer sitt Venus als Brautwerberin (nour forque) zur Seite. Oben auf einem Pilaster sitt eine kleine verschleierte weibliche Figur

bas dies immer nur der nackenden Benus gegenüber statt haben konnte. Sonst blieben sie tanzend et sognes nodum solvere vorgestellt. So waren sie im zeóvaos der Juno im heraum zu Argos gewiß nicht nackend, des Polycletus Juno selbst wat bekleidet. Man denke sich diese Grazien, wie die auf dem untern Streisen der dreiseitigen Ara in der Billa Borghese in Bisconti's Monumenti Gabini tavole aggiante A. Da tanzen sie, als wahre Wimen, die Kleiber ansassen und sich sie hande gebend. Da sind sie aber noch gegurtet. Alles, was man sich spater erlaubte, war, sie zu entgürteln, wie alle herculanischen Anzeinnen, und die auf dem Relief in Zoega Bassi Rilievi. Das meint horaz mit seinen Gratiae solutis zonis I. 30. Darüber glossir Seneca de Benes. I. 3. "solutis tunicis utuntur, pellucidis autem." Gerade wie die herculanischen Anzeinnen. Eine artige Dichtung ist im Epizaumm in den Analecten, wo Amor den Grazien den peplus gestohlen hat.

mit bem Calathus auf bem Saupt und ber Ueberschrift Hier wirkt also die state Gefahrtin ber Juno Pronuba, Die Ueberredung +). Aber bas mertwurdigfte ift, daß die Ueberredungsgottin ihre ginke auf einen Bogel leat, in welchem Windelmann freilich nur bie Benustaube erblickt, ber aber, wie ichon Mazzochi in ber scharffinnis gen Erklarung biefes Reliefs richtig bemerkt hat ad tabulas Heracleenses, Excurs. IV. p. 138. nichts an: bers ift, als ber Zaubervogel Innr, ber als ein Philtron (eine zagig, benn auch fur Liebeszauber gilt bas Bott zaoic, Gurip. Sipp. 520.) an die Stelle bes Ceffus ober Zaubergurtels ber Benus tritt, ben Juno fich bort erborgt. Beide, sowohl die Peitho, als ihr Zaubervogel, ber Jynr, kommen beim Pindar Pyth. IV. 380 - 90. vor, wo die heftige Liebe geschildert wird, von welcher Mebea gegen Jason entbrannte. Witig ist die von der Scholien zu Pindar. Nem. IV. 56. ermahnte Bogelmetamorphose, nach welcher die Innr, eine Tochter der Pei-

<sup>†)</sup> Plutarch in Quaest. Rom. p. 264. fagt, bas außer bem Jupitt und ber Juno auch bie Peitho und bie Diana Bochzeitgotter warm. Un bie Stelle ber Juno trat in bem fpatern gabelfreis bie Benus. Daher sagt Cornutus de nat. deor. c. 24. p. 197. surédous ràs zier τας έχει και την Πειθώ, διά τῷ Πειθοί προςάγεσθαι. Go effeint Peitho immer im Gefolge ber Benus in ber griechischen Unthologie, & & bei Meleager. Kenophilus ep. 89. T. I. p. 25. giebt ber Eppriaben Logos, ber Peitho aber bie Borte, vergl. ep. 86. Untipater von Sibon ep. 70. T. II. p. 25. Es ift merkwurdig, daß Pollur IV. 142., wo er lauter έκσκευα (fo muß gelesen werben) πρόςωπα i. e. παρεπόμενα, wit th Phavorinus erflart, begleitenbe, anführt, auch die meide mit erwähnt, bie auch auf ber tragischen Bubne gesehen murbe. Wir seben bie Ditho auf bem Relief auf einem Stylobates, Pilafter, figen. Sollte bieß Sigen nicht characteriftisch sein, und baber eben bie Rebensart : Suada sessitat in labris, wie z. B. bei Lucian von Demonar, ron needo zois zeiλεσιν αὐτοῦ ἐπεκάθητο Demon. c. 10. T. II. p. 379. ?

tho, darum von der Juno in einen Wendehals verwandelt wurde, weil sie durch Zauberei den Jupiter in die Jo verliebt gemacht hatte. Aber auch im Logel blieb noch der machtige Liebeszauber.

6. 10. So schlich sich also neben der erlaubten Ueber: redungskunft, neben ber Grazie Peitho, auch noch ber Baubervogel Benbehals, Natterwinde (Iynx torquilla, Linn. Torcol, wryneck), ins Gefolge ber eheftiftenben Gottin gu Die munderbare Salsbeweglichkeit Diefes Bogelchens (f. Schneiber zu Tenophons Memorab. III. 11. p. 209.) ließ ben in der Liebe doppelt narrischen Aberalauben eine eigene Bauberfraft in ihm entbeden, fo baß man ihn nun fogar ins Bauberrad (rhombus, f. Burm. zu Dvid's Am. I. 8. 7. Tiebemann de magicarum artium origine p. 69.) band und burch beffen Umbrehen ben fproben Liebhaber herangugiehen hoffte, f. Dot= ter zu Encophron 309., Henne zu Pindar p. 289. werben Inr und Sirene jusammengesett ( 3. B. bei Lucian de domo c. 13. T. III. p. 197.), und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Sirenen oder Reledonen auf dem Grabe bes Sophocles und im Tempel zu Delphi (f. Sufchte Analecta Critica ad Anthologiam Graecam p. 8. ff.) burch ihre Aehnlichkeit mit ber Innr in Absicht auf verführerische Zaubergesänge ihre Bogelgestglt zu: erft erhalten haben, f. Bottiger über die Reledonen im N. S. Merkur 1800. St. V. S. 63. Auf jeben Kall spielt biefer Bogel auf vielen alten Denkmalern eine bebeu: tende Rolle, bezeichnet ben zur Liebe reizenden Schönheits: gauber, und tritt nun aus feiner urfprunglichen Bebeutung, wo er nur der verbuhlten Liebe zugehort, auch in folche Monumente ein, welche ber Darftellung von rechtmäßigen

Bermablungen gewidmet find. Gines ber mertwitigften Basengemalbe, worauf die Innr zweimal erscheint, it in ber altern Sancarvillischen Sammlung T. I. tab. 25. Um häufigsten halt ber Jungling bem Dabchen gegenüber ben Baubervogel in ber Sand. Go in Tifchbeins Engravings T. II. pl. 32. 33. (biefe Borftellung ift befonbers merkwurdig, vergleiche Stalinsty p. 66.) T. IV. pl. 39. Mebea wurde, wie Pindar fingt Poth. IV. 380., zueff burch die Benus (daher fagt Hespith. 8. v. T. II. c. 84 φασί και 'Αφουδίτην αὐτίῷ χρησθαι) von feinem Reiz be thort. Dieg ift beutlich auf einem geschnittenen Stein im Museo Florent. T. II. tab. 39. 4. Lippert II. 97. abaebildet. Da steht der Zaubervogel auf der Stule. Ein Basenbild bei Tischbein T. III. t. 39. sett dafür einen ben Bogen abbrudenden Eros unter bie Saule. darf also vermuthen, daß in spatern Borftellungen # Eros der Bogenschut an die Stelle bes bamals ichon va alteten Symbols ber Jynr getreten fein mag, veral. Guat tani Notizie 1785. Aprile tav. III. Uebrigens findet fich auf dem bekannten Relief bei Bellori Admirand. 58., und baraus bei Montfaucon T. III. pl. 130. auch eine Krau mit einer Innr in der Hand, wobei bie Erflarer fehr unpaffent an ein Turteltaubenopfer benten.

§. 11. Fast der vierte Theil aller Basengemathe, bie wir jest kennen, bezieht sich auf eine geweihte hoch zeitseier in den campanisch-griechischen (nicht etrurischen) Bacchussesten. Sie bestand in einer dramatischen Darkellung der Bermählung des Bacchus (ber nach Cicero's Zeuginis II. N. D. 24. nur in mystischer Beziehung mit einem acht italienischen Worte Liber hieß) mit seiner Libera (ursprünglich, wie die κόρη in den eleusischen Bei

ben, bie Proferpina, f. Buonarotti Osservanioni sopr. alcun. medagi. p. 343. ff., aber nach ber fpatern Borftellung unftreitig bie Ariabne, Dvib. IV. Fast. 511. Bottiger's archaeologisches Museum St. I. S. 38.). Diese Gotterbeirath (Georaula, Spanheim Ep. ad Morellum p. 101. Edhel D. N. V. T. IV. p. 454.) wurde von einem Jungling und einer Jungfrau, die nun wirklich Liber und Libera hießen, und die baburch geweiht murben, bramatifch vorgeftellt (f. Bafengemalbe Ib. I. S. 153. ff.). Es war ein mahrer Auto sacramentale ober ein Mystory nach ber Bebeutung bes Mittelalters, wobei eine heilige Braut gebabet (baber fo viele Baber ber Frauen auf Basen, wovon nach Passeri Picturae in vasculis T. I. tab. 30 - 40. Millin Peintures des Vases T. II. p. 19. viele Beispiele gesammelt hat), geschmudt, mit bem beiligen Gurtel umgurtet, und bem Brautigam, ber ben schonen Bacchus ober Liber Pater reprafentirte, zugeführt wurde.

## B. Die bindenbe Juno (Zvyla).

§. 12. In Athen knupfte sich die Weihe der Ehe an die Ersindung des Ackerbaues durch den aus der Fremde eingewanderten Erechtheus. Die Fabel drückt dieß so aus: Bahrend seiner Regierung kam Demeter, Geres, die sicilische Setraidemutter, zum Celeus nach Eleusis, und lehrte da das Korn (die vielleicht auch hier schon wildwachsende Gerste, Theophrast. Hist. Plant. VIII. 8. Henne frugum sativarum origines in den Opusculis T. I. p. 368.) durch den Ackerdau vermehren und veredeln. Nicht an die Eleusinien, sondern an die auch zu Eleusis geseierten The 3-mophorien band Erechtheus die Heiligkeit des Ackerdaues.

Rur verheirathete, unbescholtene Frauen burften bas fest in hochster Keuschheit begehen, und so war selbst schon durch bie Einsehung dieses Festes der Sestand mit dem Aderdau unzertrennlich verknüpft. Beim Zug nach Eleusis (arodos) trugen die erlesenen Frauen die alten Satzungstaseln nebst andern Heiligthümern auf dem Kopfe (daher der Name des Festes Thesmophoria), Schol. zu Theocrit. IV. 25. Es war das Häuslichkeits und Ackerdausest, wie die drei heiligen Pslügerproben beweisen (Plut. Praecept. Conj. p. 144. B. T. I. p. 566. Wytt.) †), und wurde eben dehr im Gegensatz der Eleusinien und anderer Männersesse nur von Beibern begangen.

\*) Bon ber Stiftung bes Ackerbaues ging in Athen alles and. Die hauptstelle beim Isocrates im Panegyr. p. 59. ff. Lang. Die Thet: mophorien, ale bas eigentliche im Berbft gur Aussaat gefeierte Ader feft, waren alter als bie Gleufinischen Beiben. Diese wurben at von ben Gumolpiben aus ben Drphischen ober Samothrazischen De fterien entlehnt, und mit ber Attifchen Geresfabel, welche bie initia humanitatis (Cic. II. de Legg. 14.) bramatifch barftellte, ver ichmolzen. Der Bereinigungspunct ift ber hartnackige Rampf in Eleufinier mit ben Uthenern, bes Gumolpus, beffen Familie ftets it Borfteberschaft in ben Musterien in fich vererbte (Schol. zu Sophocis Oedip. Colon. 1106.), mit Grechtheus II. S. Paufan. I. 38. p. 135. Histoire des premiers tems de la Grèce par Clavier T. I. p. 124. Schon hieraus erhellet, wie unftatthaft bie fom bei ben Rirchenvatern oft vorkommende Berwechslung beiber fich f S. St. Croir über bie Mnfterien S. 238. Die Thesmobe rien wurden unter allerlei Abanberungen, boch ftete nur von ben ber heiratheten Frauen, in Sicilien (Diob. V. 4.), und fast in allen griechischen Staaten gefeiert. Sie waren auch bie burch ben Frend

<sup>†)</sup> Der mittelfte von biesen acoores ift auf bem campus Rarius. S. Interpp. ad Hesych. s. v. Paquos. hierauf tommt alles an.

bes Clobius so bekannt gewordenen sacra opertanea der Bona Dea in Rom. Alles hierher gehörige hat der scharssinnige du Theil in seiner, die zwei hauptquellen, die Thesmophoriazusen des Aristophanes und den hymnus des Callimachus auf die Ceres einleitenden, Abhandlung über die Thesmophorien in den Memoires de l'Acad. d. Inscript. T. XXXIX. p. 203—236. gut zusammengestellt.

Mles kam bei ber Erfindung bes Ackerbaues uf die zwei Puncte an, auf die Pflugschaar und auf en Borfpann ber Doffen. Durch beibe gebietet ber erstand ber Maffe. Das vorzüglichste blieb bas Einspan= n der Pfluastiere. Daher erzählte Phylarchos, Bacchus: firis (ju Tibull. I. 7. 29.) habe aus Indien zwei Stiere nach Aegypten gebracht, bei Plutarch. de Is. et Os. . 29. T. II. 484. Wytt. ober p. 362. B. Aus Aegnoten (ober bonizien, f. Bailly Essai sur la fable T. I. p. 212.) achte es ber Unkommling Erechtheus nach Attica. urde aber dafür ein eigener Name eines Eleufinischen Ro: igssohns erdichtet, ber Triptolemus (schon ber Name, von eimal umackern, rois modeiv, giebt ben Ursprung bieses of mythischen Namens, Goguet Origine des Lois T. . p. 185. Bafengemalbe II. 193.), ben Ceres jum Apo-4 des Ackerbaues weihet und aussendet (Cic. Verr. V. 72.). verselbe heißt nun auch in den alten attischen Mythen der ater Dofenfpanner, Βουζύγης, zum fichern Beweis, if dieß Ginspannen die wichtigste Sandlung babei mar, Selva. s. v. Boυξύγης, -T. I. c. 748. (vergl. Leschil. Prom. 462. Sophocles Antig. 350. Bion bei Stob. I. 244. eer., woraus man sieht, wie hoch dieses Bandigen des tieres unter bem Pflug angerechnet murbe), aus welchem fpatere Kabel einen eigenen attischen Beros erschuf, bef-Mnbenken sich auch stets in Cleusis erhielt, wo bie Bar:

ter ber bort für immer ernährten heiligen Pflugstiere Borζύγαι hießen. S. Abresch in ben Miscell. Observatt. T. V. P. III. p. 81.

- \*) Bon dem einsachsten holzernen Pflug, wie ihn Hestodus beschreit, bis zu dem neuesten englischen drill-plough, oder die in Hoswol verbesserten Fellenbergischen Pflug: Gerathe, welche Stusenleiter! Und doch kommt auch heute noch alles auf den Pflug an. Roch ist keine Geschichte des Pfluges geschrieben, wozu nach Gognet T. I. p. 85. neuerlich Boß zu Birgil's Landgebichten Ah. III. S. 100. tressliche Beiträge lieserte. Soen so verdient das Bahmen, Weigten und Einspannen des Pflugstieres eine eigene philologische Untersuchung, wozu Schesser de Re Vehiculari nur erst Gollectaneen liesert. Eine gute Bemerkung über das Unpolitische des Stierschlachtens sieht in den Sketches relating to the History, Religion etc. of the Hindoos Vol. II. p. 309.
- §. 14. Diefer Bugnges gilt nun auch in ben altesten Ueberlieferungen als ber fruhefte Gefetgeber, ju beffen St bungen später erst Draco ben Commentar gemacht babe. G. Petitus de LL. Att. p. 68. mit Beffelings Unmertung und die von Richter zu Fabricius Bibl. Gr. T. I. p. 22. not. 35. citirten Stellen. Seine brei Sauptsabungen tennen wir aus einem Fragment bes Bermippus von be Gesetgebern bei Porphyrius n. an. IV. 22. p. 378. 960er Sie hießen: Ehre bie Eltern; Erfreue die Gotter mit ben Erstlingen der Fruchte; Berlete den Pflugstier nicht. Iuch bie zwei lettern zweckten unmittelbar auf die Seiligung bo Acterbaues ab. Rein Opfer durfte ohne die geroftete Gafte, oddozvrai, mar es auch nur zwischen ben Hornern be Opferthieres, dargebracht werden (anagzeo Jac, mactare) Alles Schlachten wurde baburch zu einer Opferhandlung und fein Thier durfte jum Berfpeisen geschlachtet werbs ohne bag es burch bie geroftete Gerfte erft jum Opfertie

(iegesov) geweiht wurde. Ferner: ber Pflugstier mußte uns verletzlich sein, Aelian. V. Hist. V. 14. mit ben Anmerkungen, Varro de R. R. II. 5. Petitus de LL. Att. V. 3. p. 491. f. Beff. Diese, von Indien und Aegypten, der ältesten Wiege des Ackerbaues, abstammende Sitte sicherte das nüglichste Hausthier vor dem rohen Ochsenfraß (Bovquia) der rohen Menschen, die wohl gar dem lebenden Thiere das Fleisch ausschnitten. S. Danz Geschichte der menschlichen Nahrungsmittel S. 120.

- \*) Um bennoch bas Stieropfer, welches überall bas feierlichste war, zu rechtfertigen, wurde ein eigenes Fest, der Stiermord, βουφόνια ober Διιπόλια geseiert, wo sich ber, welcher den Stier geschlagen hatte, slüchten und das Beil steden lassen muste, dem dann ein eigener Proceß gemacht wurde. Pausan. I. 24. p. 91. 28. p. 110. Gute Collectaneen hierüber hat schon Lud. Ronnius de re cibaria II. 1. p. 180. sf. gegeben. Noch ist das angeklagte Mordbeil auf den Rünzen der Insel Tenedos zu sehen. S. Echel D. N. V. T. II. p. 499.
- §. 15. Das britte Gesetz bes Buzyges: ehre Bater und Mutter, hing auss genaueste mit dem Ackerdau zussammen (siehe die Hauptstelle in der Rede contra Neaeram p. 1326, 20. Reiske). Es galt nur den ebenbürtigen Bürzgerkindern, und nur um diese, γνησίους, zu erzeugen, und so das Geschlecht unsterblich zu erhalten (Dionys. Halic. Rhetoric. T. V. p. 236. Reisk.), vermählte sich der Athener επ' ἀφότω παίδων γνησίων, wie es dort heißt in Lucians Limon e. 17. (mit Hemsterhungs Anmerkung p. 127. vergl. b'Drville zu Chariton p. 345. Lips. und in der Vannus Critica p. 209.). Denn nur in diesem geheiligten Ehezwerhältniß sindet die wahre Pietät statt, wozu der Grieche Bort στοργή hatte. S. Plutarch. Ερωτικ.

p. 767. D. T. IV. 76. Wytt. Bergl. Euripides Antigoue (Fragm. VIII.) bei Stobaus Serm. LXV. p. 409.

Ζευχθείς γάμοισιν οὐκέτ' ἐστ' ἐλεύθερος, ἀλλ' ἕν γ' ἔχει τι χρηστόν, ἐν κήδει γὰ ρῶν ἐσθλω δέδοικε μηδὶν ἐξαμαρτάνειν.

Die Che felbst murbe also burch ben Ackerbau vielfach som: Man bachte fich bas Chepaar als ein Gefpann jener heiligen, jum wichtigsten Geschäfte bes Lebens, jur Bestellung bes Ackers, mit einander verbundenen Bugthiere. Da der Pflugstier zu den unverletzlichsten Dingen gehött, fo konnte ichon barum bieg Bild bamals nichts Unftogiges haben. Bielmehr erinnerte jedes vom Pflug und Gefpann entlehnte Bild an die Thesmophorien und die heiliaften Stiftungen ber Borwelt. Nun ging bieß auch in die gemeine Sprache über. Da das Queerhold, woran die Pflugftiere gespannt wurden, ζυγός (bei den Römern iugum davon abgeleitet, Bennep. Etymol. p. 308.) genannt wurde, b hieß nun auch die Ghe felbst ein Zwiegespann, coniugium, und σύζυξ, δμόζυξ im Griechischen, coniux im Latei: nischen, der Gatte. Das Bilb gab freilich auch wohl ju allerlei scherzhaften Bergleichungen Unlag, wie etwa in bes Plautus Aulularia II. 2. 51. Asinaria V. 2. 23., allein es blieb an fich ebel, und es biente jum Musbruck ber jurt lichften Gefinnung, wenn fich zwei Liebende Low tore liebten, wie dort beim Theocrit XII. 15. oder wenn man in einem Hochzeitgebichte zurief, wie bort Martial IV. 14. "Tamque pari semper sit Venus aequa iugo" †).

<sup>†)</sup> Selbst das Wort zvyouazerv war ohnstreitig ursprünglich von uneinigen Ehegatten (ev oluelois, wie Hesphius es in dieser Rücksicht er klart) gebraucht, und so braucht es auch Plutarch in einer Stelle, die Buddus in den Commentar. Ling. Gr. s. v. ansührt. Später wurde es freilich nur vom Kampf gegen Gegner dei den seinen Attikern gebraucht.

- \*) Eine Menge Semnologieen haben in biesem vom Aderbau entlehnten Sprachgebrauch ihren Ursprung. Statt aller Stellen biene ber beim Plutarch unter vieren allerheiligste σπόρος και άροτος in ben Praecept. Comiug. p. 144. B. Die griechischen Tragiser liebten biese Mestaphern um so mehr, da es vor den Ohren des athenischen Bolks gleichsam die kirchliche oder heilige Redensart war. S. Brunck zu Sophocles Antig. 563. Balcken. zu Eurip. Phoeniss. p. 12. Schon Kittershausen zu Oppian's Halieut. IV. 26. hat die Sache sast erschöpft. Selbst das alte homerische Wort δάμας ist nur daraus zu erklaren. Auch die Kunst benugte dieß Bild. Man sehe den Townslepischen Carniol in Tassie's Catalogue pl. XLIII. No. 7132. und Böttiger's Menschenleben, eine allegorische Galerie im Riesderrheinischen Taschenbuch 1804.
- \*\*) Man muß, um bas Bilb gang zu verftehen, fich bie Urt bes Ginfpannens vorftellen, vermittelft eines lebernen Riemens (gvyodesquov), womit bas Joch ber Ochsen an bie Deichsel bes Pfluges festgebunben wurde, fo bag bas Bugthier an ber Deichsel, nicht wie bei uns, an Strangen, zieht. Man febe bie Abbilbung nach einem Relief im Paltafte Barberini bei Scheffer de re vehiculari I. 11. p. 123. Uebrigens verbanne man boch ja ben niebrigen Begriff, ben wir mit bem beutschen Worte Joch verbinden. Wort und Beariff erhielten unfere, fich lange genug bagegen ftraubenben Borfahren von ben alles unterjochenben Romern, bie, was fie als berbe Actersleute erft gur Beftrafung bofer Rnechte (furciferi) brauchten, nun auch als Symbol ber Unterwürfigkeit ("sub iugum mittere") anwandten. S. Eipfius de Cruce III. 1. p. 1193. ff. Opp. Gelbst in jenen Stellen bes horaz Od. I. 33. 11. III. 9. 18., wo ber Benus ein ebernes Joch zum Berein ber Liebenben gegeben wirb, Schimmert Schon etwas romifche Barte burch.

S. Graevius zu Lucians Soloecista c. 6. T. III. p. 568. Auhnk. zu Timaei Gloss. p. 130. Intt. ad Thom. Mag. s. v. p. 409. — Auch exe-cozvyezv kann so erklart werben. S. VV. DD. zu II. Cor. 6, 14. Bei Plautus fragt einer: jamne ea fert iugum? Curcul. I. 1. 50. Catall. 68, 118. "Qui tunc indomitam ferre iugum docuit." Das execozvyezv brückt Poraz von schlechten Freunden aus, ferre iugum pariter delesi, I. 36. 27.

§. 16. Als Juno durch ganz Griechenland als Shemutter die allgemeinste Berehrung erhielt, huldigten ihr auch die Athener in dieser Rucksicht. Aristophanes läßt die Bekmophorien-feiernden Weiber auch die Juno τελεία, die der Hochzeit Schlüssel hat, anrusen in den Thesmophor. 976. †). Aber sie erhielt nun auch mit Hinsicht auf das Zusammenspannen des Ehepaares ein eigenes Beiwort der Jochenden, Bindenden, Zvyla. Pollur III. 88. "Cui vincla iugalia curae," Birg. IV. Aen. 59. So erklären es selbst die Griechen, z. B. der Versasser der Rhetoris in den Schriften des Dionysius Halic. p. 235. T. V. Opp. hegen, and rov keryrvrai ro Infar accept. Wergl. das

Et leges sanctas docuit, et cara ingavit Corpora connubiis et magnas condidit urbes.

Run machte man einen Zeds Zvycos und eine "Hoa Zvyla, f. heft T. I. c. 1588. 14, 16., ba beibe einmal im Besit maren, burch ibre Ge bas relog aller ehelichen Berbinbungen zu heiligen. Es scheint aber # habe man, ba wo ein anderer Nationalgott ben Borfit hatte, auch biffen bie Borfteherschaft über bie Che zugetheilt. Theffatiens Sauptgott wer ber Voseibon Innios. Im Theffalischen Dialect heißt einspannen Inpat Beinch. "Iuwas, gerigas Gerraloi. Es ift vom alten Enein, premer. lugo pressi boves, Dvib. I. 2. 14. Unmert. G. Dem fterones # Befnch. II. 51. 8. Daher ermahnt nun Befnchius einen Pofener Copios am angef. Orte. "Ιμψιος Ποσειδών, ο Ζύγιος. Bielleicht it bet Deus "Iugatinus, ben Augustin. de Civ. D. IV. 11. erwähnt, berfette. Bei ber "Hoa guyin schmort Jason ber Mebea bie Ehe, indem fie einander bit Sande reichen, Apoll. Rhod. IV. 96. Zebs nal "Hoa mooroi Erbyrveτες και συνδυάζοντες, Dionys. Balic. Rhet. T. V. p. 235. Rusonins bei Stobaus p. 411, 44. Große Gotter entroonevous zo yapp, πρώτη μεν "Ηρα, και διά τοῦτο Ζυγίαν αὐτὴν προςαγορεύομεν είτα "Ερως, είτα 'Αφροδίτη. πάντας γάρ ύπολαμβάνομεν Εργοπ πεποιήσθαι τούτο, συνάγειν άλλήλοις πρός παιδοποιίαν ανδρα πεί γυναῖκα.

<sup>†)</sup> Bas ber Ceres Legisera eigentlich zukam, wurde auf die Sambice Iuno übergetragen. Bon jener heißt es in einem Fragment bes Cobbus beim Servius zu Birg. IV. Aen. 58.

Bruchftud aus einer Rebe bes Musonius: ob ein Philosoph beirathen burfe, in Stobaus Eclogis Serm. LXV. p. 411, Der gelehrte Apulejus läßt die Psnche zur Juno betend rufen "quam cunctus Oriens Zygiam veneratur, et omnis occidens Lucinam appellat" Met. VI. p. 112. 21. Pric. woraus man schließen sollte, daß die symbolische Borftellung des Chejoches orientalisch gewesen. Muein es fteht bier dem Drient bloß Sesperien oder Stalien entgegen. Rom benannte man die Juno mit dem Zunamen Jugalis. Die nach Gyralbus Synt. III. p. 114. Opp. aus Servius zur Aeneide IV. 16. in allen gewöhnlichen Compendien fortgepflanzte Meinung, als sei wirklich beim Altar ber Juno im Vicus lugarius ben angehenden Cheleuten ein Soch fym-. bolisch aufgelegt worden, ist eben so lächerlich, als unbewiefen, bie fcon B. Briffon in ber grundlichsten Schrift, die wir über die romischen Sochzeiten befigen, de ritu nuptiarum p. 48. als ein Scholiaften : Mahrchen verwarf. Aber bie Juno Cinria, Die wir aus Festus p. 79. fennen, mar obnstreitig mit ber Jugalis einerlei. Man hat fie mit ber Diana Avolzwog (f. Spanheim zu Callim. p. 38.) ver: glichen. Aber biefe gehorte gur Juno Lucina. Es gab aber mancherlei Banber und Gurtel bei ber Sochzeit, welche ber Cinria geweiht waren. Man bente nur an die flava vinoule. Die Amor bort beim Tibull. II. 2. 18. bringt, und bie Pafferi auf so vielen alten Basen erblickt.

\*) Die von ben Kirchenvatern Tertullian ad nation. II. 11. Arnobius adv. gent. III. p. 109. Stew. und Augustin de Civ. D. VI. 9. angeführten Genien und Nymphen, die bei der hochzeit sich in einzelne Geschäfte theilten (vergl. Spangenberg de veteris Latii religg. domesticis p. 78.), sind aus den Fescenninen entlehnt, wovon wir noch ein Prodchen beim Claudian haben, eigentlich aber

- boch nur aus ben Brautjungfern (συμφευτρίαις) und Brautjupern (παρασυμφοις) entstanden, die bei ber feierlichen Deimsührung (f. Barn. Briffon Selectae Antiqu. e Iure Civili I. 18. p. 39. ff.) den Brautleuten das Geleite gaben, und aus den Proxifienen der Samischen Juno sich herschrieben.
- \*\*) Bei den hochzeiten kommt auch eine dea Virginalis oder Virginensis vor, welche niemand anders ist als die Tyche, die Fortuna, die an der ganzen Küste von Latium, zu Präneste, Antium u. s. w. ihre uralte Berehrung hatte und mit der Iuno und Benus vielsach zusammenstließt. Durch sie kann auch die schon von Politian in den Miscellaneis c. 89. aussührlich erklärte Sitte ausgehellet woden, nach welcher der Genius der Frauen, dei dem sie selbst schwurm, den sie zu ihrem Gedurtstage opferten (s. zu Tidull. III. 6. 48. IV. 13. 25.), und der aus Grabsteinen so oft vorkommt (s. Marinis gelehrte Erklärung: Atti e Monumenti degli Arvali p. 368. 414.) I und hieß. Solche Iunonen oder weibliche Genien sahn Gori, Passeri und andere Toscanische Antiquarier häusig auf der Campanischen Basen. Allein mit der genauen Bestimmung dieser Besen als griechische Werke fällt auch diese Erklärung.
- §. 17. Der allgemeine Name der Ehestistenden Jundbei den Romern war Pronuba. An sie richtet in der sir die Heirathsgebrauche sehr wichtigen Satura des Martiands Capella die Braut ihr Gebet, Nupt. Mercur. et Philolog. II. 8. p. 122. Gog. Sie erscheint auch auf allen romischen Basreliess, Münzen und geschnittenen Steinen als die Vermittlerin zwischen Braut und Bräutigam t). Es scheint nämlich allerdings ein feierlicher Handschlag zwischen Braut und Bräutigam (schon im heroischen Zeitalter

<sup>+)</sup> Man muß forgfältig auf Sarkophagen griechische von romischen Beirathsceremonien unterscheiben. In ben ersten ist ber Brautigam wenigtens von oben oft nackend (Graeca res nil velare), in ben romischen Scheint er im romischen Ceremonienkleib, togatus. S. Suattani Netizie per l'anno 1785. p. LXI.

f. Apollon. Rhod. IV. 96.) ber eigentliche Bollziehungsact ber Hochzeit in Rom gewesen zu fein. Indem man nun bies fen Act auch bilbete, stellte man symbolisch bie Figur ber ehestiftenben Juno zwischen beibe. Es ift also keine Flaminica ober Bestalin, die man so oft auf romischen Dentmalern zwischen Braut und Brautigam fteben fieht (Admiranda No. 56. verkleinert in Montfaucon T. III. pl. 131. auf ben Mungen ber Erispina und bes Commobus, Numism. max. mod. t. 16, 7. vergl. mit mehrern bei Gpan: beim de Pr. et Us. Numism. XI. p. 292.), wie man wohl oft behauptet hat (3. B. gegen Beger in Contemplat. Dactylioth. Gorl. p. 26. ff. ber bier weit mehr Runftsinn bewieß, als die blogen antiquarischen Sammler, Grupen de uxore Romana p. 131. 192. und neuerlich noch gumis: ben Remarks on the Antiquities of Rome p. 432.), fondern die Juno Pronuba felbst, wie schon aus dem Diabem über ihrer Stirne sichtbar ift. Die drei vorzüglichsten Basreliefs auf Sartophagen, welche romische Sochzeiten vorstellen, find: 1) der fehr beschädigte, aber groß gedachte Sartophag aus ber Villa Medici, den P. S. Bartoli querft in ben Admirandis No. 82. und aus Bartoli Montfaucon T. III. pl. 133. 1. bekannt machte, Winckelmann aber mit bem Sarkophag im Saufe Sacchetti, ber in ben · Admirandis No. 65. abgebildet ift, verwechselte, ben aber Guattani in den Notizie per l'anno 1784. Giugno, No. L et II. zum erstenmale ganz und mit Sachkunde reflaurirt gegeben und verständig erläutert hat. 2) ein Sar= tophag, in der Kirche des heil. Lorenzo, auf der Strafe nach Tivoli, worin sonst ein Neffe bes Papftes Innocenz IV. begraben lag, ben ichon Bartoli in ben Admirandis No. 68. und baraus Montfaucon III. pl. 130. lieferten, Bottigers Kunft-Myth. II. Th. 18

Ricoroni aber in feinem Berte Le Vestigia di Roma antica cap. XVII. p. 114. querft von ben Berfalfdungen bei Beger in Contemplat. Gem. quarund. p. 28.f. befreite und richtiger ebirte, neuerlich aber auch gumisben in feinen Remarks on the Antiquities of Rome; Appendix III. p. 430. noch beutlicher in Rupfer ftechen Diefe beiben Sarkophage feten bie Kenner fpat berab, ins Zeitalter bes Septimius Severus. Bon trefflicher Arbeit und in frubere Beiten gehorig ift ein britter c) von Guat tani in seinen Notizie per l'anno 1785. Agosto Tor. II. herausgegeben und fehr gut von Boega Bassi Rilievi T. I. Distribuz. 18. p. 255. erklart. In allen brei Reliefs tritt die Juno Pronuba zwischen Braut und Brautigam, fo bag fie ber verschamten Braut Muth einzusprechen scheint, und beibe ausgestrechte Banbe auf Die Schulter bet Brautigams und ber Braut fegnend legt, ein febr for chender und vereinigender Gestus! In allen dreien ficht neben bem Brautigam ein Paranymphios (Brautigams führer) und neben ber Braut eine Paranymphos (Brant führerin). Auf allen dreien ein (bloß symbolischer) Ande ober Jungling mit ber Hochzeitfackel (ber mahre Symenant). Auf allen ift zur Bezeichnung bes innern Gemaches binten ein Teppich aufgehangen, welcher vielleicht gu bem Balba: chin Unlag gab, ber als ein velamen coeleste seit bem neunten Sahrhunderte bei den driftlichen Trauungstremo: nieen erwähnt wird. S. Muratori Dissertazioni sopra le Antichità Italiane Diss. X. T. I. p. 237.f. Ein Stieropfer ift gewohnlich babei nebst allem Apparat ber Popen ober Opferknechte +). Aber obgleich auch bie Frucht

<sup>†)</sup> Daß Tauben babei geopfert worben, lagt fich aus teiner Stelle

körbe nicht fehlen, und selbst Fullhörner ztragende symbolische Figuren nicht selten sind: so erblickt man doch nirgends eta was von einem Opferkuchen, oder von heiligem Opfermehl, durch welche doch die feierlichste Heirath (die eigentlichen nuptiae) bei den Römern begangen wurde. Sollte nicht etwas von diesem Opfermehle (far) der Braut vom Braustigam in die Hande gegeben worden sein, gerade beim Handsschlag, den wir auf allen alten Denkmälern abgebildet sinden?

§. 18. Es ist namlich bekannt, daß die alteste und heis ligste, von Numa gestiftete She bei den Römern darum confarreatio hieß, weil auch hier zum Andenken der mit dem Ackerdau gestifteten She die alteste, in Italien (als adoreum) von den frühesten Zeiten an geröstete und gebrauchte Getraideart, sar (Dinkel, ein bei uns mit Unzecht vernachläßigtes Mittelkorn zwischen Waizen und Gerste, triticum spelta, Linn. Speltone der Italiener, s. Pontedera in Opp. Postum. T. I. p. 21—26. und Sprengels Historia rei herbariae T. I. p. 21.), als ein Fladen dabei vorgetragen wurde. "Novae nuptae farreum praeserebant" sagt Plinius XVIII. 3. und Uspianus in den Fragmenten Tit. 9. p. 591. Iurisprud. Antejustin.

eines alten Schriftstellers beweisen. Auch schweigen die Schriftsteller de Nuptiis, Casalius, Hotomann, Brisson von dieser Sitte. Sleichwohl halt eine der beistehenden Frauen auf dem Sarkophag in St. Lorenzo einen Bogel auf der Hand, den man wohl am wahrscheinlichsten für eine Aaube halten sollte. Bergleicht man nun die Hochzeitsprocession des Eros und der Psyche auf dem berühmten Cameo des Herzogs von Marlborough (Choice of gems T. I. pl. 50.) damit, wo Eros der Brautigam selbst eine Xaube an die Brust drückt, und das Taubenopfer der Frauen im Museo Florentino T. II. tad. 74, 5. und andere ahnliche Vorstellungen auf geschnittenen Steinen damit, so wird es doch wahrscheinlich, daß die Kaube der Benus dabei nicht gesehlt habe.

Schulting. "solenni sacrificio facto, in quo panis quoque farreus adhibebatur." Dionpfius Salic. in ber Sauptstelle II. 25. p. 287. bezieht alles bloß auf die Gemeinschaft ber Rob. rungsmittel, weil Mann und Frau von nun an fer gegef: Um tiefften ift Grupen de uxore Romana fen båtten. IV. 8. p. 127. ff. in bie Sache eingebrungen, und bech muß auch er gestehen, daß ber eigentliche Gebrauch, woburch bie Confarreation zu einer fast unaufloslichen Che wurde, nicht zu ergrunden sei. Zacitus erwähnt bei biefer Sitte "quaedam ex horrida antiquitate" Annal. IV. 16. alles führt auf die Muthmaßung, daß sich die angebenba Cheleute wirklich etwas Dinkelmehl ober Teig mit Salg (mola salsa) beim feierlichen Sanbichlag jugleich in bie Denn mit einem ben garen vorgelegten Sand brudten. Rlaben, wie Benne Origines panificii in Opusca Acad. T. I. p. 357. es erklart, mar es schwerlich ganz ab Das Beschwerliche ber Ceremonien und Die An gethan. klarung, die auch damals das Alterthumliche verspottete, batte diese heiligste und unverbruchlichste Urt ber Ghen bi ben Romern schon fruh in Vergessenheit gebracht. und & blieb bei ber coemtio und bem usus. Indeß war, wit Grupen am beutlichsten gezeigt hat, die coemtio felbft bod nur eine Art von conventio in manum und ber Benbe schlag war und blieb bei allem diesen die einzige, auch auf alten Denkmalern stets bezeichnete, symbolische Sandlung.

<sup>\*)</sup> Immer bleiben bie Stellen beim Servius Danielis zu Georg. I. 31. und Aen. IV. 103. dußerst merkwurdig, sobald sie als achte und alte Rachrichten anerkannt find. — Noch sind die zwei symbolischen handlungen, daß sich die Braut auf ein Schaaffell setze, und ber Brawt tigam sie mit Feuer und Wasser empfing (Grupen p. 135.), ihren Bedeutsamkeit wegen, besonders zu bemerken.

## V. Die Argivische Juno.

- Argos, die alteste Stadt (aore, Paufan. II. 15. vergl. Sablonefi Opuscc. T. I. p. 41.) im Peloponnes, obnstreitig nach einem alten pelasgischen Worte, bas noch zehn andern Stadten gemein mar (f. Steph. Bpz. s. v. p. 101. mit garcher's Berbefferung Table geographique p. 46.), empfing von ben sieben Enclopen aus Lycien (ben Bauch : Sanben, Strabo VIII. p. 572. B.) Cyclopi: fche Mauern, und ftand alfo febr fruh unter bem Gin: fluß afiatischer (Aegypten gehörte zu Asien) Ansiedler. erhielt also auch sehr fruh Renntnig von jener phonizisch : sp: rifchen Ratur = und Mondgottin, beren Dienst an allen Ruften bes ageischen Meeres zuerst eingeführt wurde. auch bier trat sehr fruh an jener Stelle ber Dienst ber bewaffneten fretensischen Bera, ben nach einer alten Sage beim Sigin F. 143. Phoroneus, ber Gohn bes Inachus, bort grundete. Bergl, Interpp. ad Hygin. p. 250. und Clavier - Ru Apollodor S. 195. Schwerlich wußten Samier und Urgiver bamals noch etwas von einander. Allein fpater magten sich die Argiver den Ruhm an, daß von ihnen der Beradienst auch nach Samos gekommen ware. Paufan. VII. 4. Es ift wie mit bem vorgeblich in Arkadien gebornen Beus. So follte auch Bera von Temenus, einem Sohne bes Delasgus, zu Stymphalus in Arkadien erzogen worden fein, und man verehrte fie bort in allen brei Stufen bes Beibes, als Jungfrau, Chegattin und Wittme, Paufan. VIII. 22. p. 412.
  - \*) Die Sage von ber Berwanblung ber Jo in eine Anh burch bie Gifers fucht ber Juno leibet, als ein Jahrhunberte lang aufgewickelter Fasbelknäuel, freilich bie mannigfaltigste Auslegung, allein ber wahre Aufschluß ist boch nur in bem Kampfe eines zwiefachen Gotterbienstes zu fuchen. Der frubere phonizische muß bem spateren kretensischen

weichen. Inachus (eins mit bem phonigifchen avag, f. Clavier prem. tems de la Gr. T. I. p. 8.), ber argivische Flufest unb Beros, ift ber Reprafentant ber phonizifchen Rieberlaffung am angifchen Mecrbufen. Jo, feine Tochter, ift bie Rationalgottin ba Phonizier (ή σελήνη κατά την Αργείων κατάλεκτον fagt bas Chronicon Paschale p. 96. ed. Raber; vergl. Sabtone ti an mehrem Orten und zulest in Explicat. Vocc. Aegypt. ober Opusce. T. I. p. 99.) +). Run tritt mit ber Olympischen Onnaftie bie tre: tensische Bera ein. Sie verfolgt, sie verwandelt bie Jo in in Ruh, bas beißt, bie als Ruh symbolifirte Gottin muß bem men Dienfte weichen. Bum Ueberfluß wird bie Phonizierin gar Pridm ber Hera (xlydovzos, Aefchyl. Suppl. 299. Jos. Scaliger gu Gris. Chron. S. 24.). Denn bas alles benamenbe Pontificat (excepusos) ber Bera : Oberpriesterinnen konnte ja nicht hoch genug hinauf gericht werben. Daß ber phonizische Aftarte = ober Mondbierift an ber pele ponnesischen Rufte fehr alt gewesen sein muß, beweift auch ber prob lende Stammbaum ber mittellanbischen Artabier, ben Ruftenbewohnen ben Argivern gegenüber, wenn jene fich ruhmten, fie waren ber te Mond ba gewesen, noosélyvoi. S. henne Opusca. T. II p 334. Observatt. ad Apollod. p. 101. Wie wieig traveflitt

<sup>+)</sup> Auf Raisermungen von Gaga findet fich eine Frau mit ber be und bem Fullhorn in ben Banben, ju beren Fußen eine Ruh liegt (Pelerin Suppl. II. p. 51.), auf anbern bieselbe Frau mit einer anbern (ber Schutgottin von Gaza) sich bie Hand gebend und mit ber Aufschrift Bu TAZA (Pellerin Lettres p. 168.). Dieß hat Echel in numis anecestis p. 79. und D. N. V. T. III. p. 450. aus ber alten Sage ertiart, baf Jo bei ihren Irrfalen enblich nach Baza gekommen fei, wo fie bich, und ben fie überall aufsuchenden, obgleich noch als Ruh, zurief: ich bin die Is. In beutlichsten sagt bieß bas Chronicon Alexandrinum p. 34. ed. Venet. was Steph. Byz. s. v.  $\Gamma \alpha \zeta \alpha - I \omega \nu \iota o \nu$ . Edhel erklart baraus bas bekannte Monogramm 4 auf ben Mungen von Gaza, Gaza Io. Aus einer Stelle bei Strabo XVI. p. 1089. B. wird beutlich, bag Triptolemus mit Argivern die verlorne Jo an der Rufte von Tyrus und Cilicien aufgesucht habe, πεμφθέντα ὑπ' Άργείων ἐπὶ τὴν τῆς Ἰοῦς ζήτησιν, ἐν Τύρω πρώτον αφανούς γενηθείσης πλανασθαι κατά την Κιλικίαν. Da hatte einige Tarfus erbaut, bie anbern aber noch langer bie Ruften burchfucht, bis fie enblich fich am Orontes (wo Antiochien erbaut wurde) niederließen.

Sophocles in einem seiner geistreichsten satyrischen Dramen, im Inachus, — gegen welches selbst ber bem Sophocles unholbe Plato (Baladen. zu Eurip. Phoeniss. p. 548.) sich einen Ausfall erlaubte, de Rep. II. T. VI. p. 255. — biese Jo-Fabel, bessen hauptinhalt sich noch aus Fragmenten errathen läßt. S. Toup. Epist. Crit. p. 41—46. Lips. und Ruhnt. zu Timdus S. 9. f. Da spielte Juno selbst die Rolle ihrer Priesterin. Der am schwersten zu lösende Knoten in der ganzen Fabel ist der hermes 'Appelporrys.

Die bewaffnete, mit dem ehernen Schild geruftete argivische Juno wird nun Schutgottin (πολιούχος, Palaeph. 51.) ber friegerischen Argiver. Gie lehrt nach - bem Mythos die Argiver ben Gebrauch bes runden, ehernen Schilbes (donig), und an ihrem Reste mar ber Schilbmetts tampf ber charakteristische Sauptpunkt. Acrisius und Protus gelten nach der Argivischen Ueberlieferung fur die ersten Erfinder des Schildkampfs nach Apollodor II. 2. 1., womit Paufanias II. 25. und Plinius VII. 57. übereinstimmen, und im gangen Alterthum galt ber Argivische Schilb als ber vorzüglichste, Melian V. H. III. 24. mit Deris jon's Anmerkung. Man muß ihn nur in bem Manner= bedenben Umfang benten, und mit allen Berftarkungen und Bequemlichkeiten, bie wir schon aus bem Somer kennen (f. Reith's Antiquitt. p. 466.), wie ihn die bekannte Stelle bes Tyrtaus III. 23. schilbert, und wie wir ihn häufig auf alten Basengemalben erblicken. Bas die macedonisch : romi: iche Rriegskunft baran aussetzte, und wie bie Romer ihre vieredigten Schilde an seine Stelle setten (Le Beau sur la Légion Romaine im XIX. Mémoire in ben Mémoires de l'Académie des Inscriptt. T. XXXIX. p. 451.), gehort nicht hieher. Rurg, ber alteste Beradienst in Argos hing mit bem Gebrauche bes Argivischen Schilbes aufe genaueste zusammen, s. Hygin. fab. 170. 273. 274. und

wollen die griechischen Tragiter eine enggeschloffene tepfere Kriegerschaar bezeichnen, so nennen sie diese auch in dem Gesammtbegriff donic, s. Spanheim zu Juliani Oral. L. p. 242.

- \*) Alle hierher gehörige Stellen hat ber Wiener Antiquar Blafine Carpophilus in einer eigenen Abhanblung de veterum elypeis, Lugd. Bat. 1751. am besten gesammelt.
- §. 3. Das Andenken an die Bortheile, Die bas eheme Schild zuerst gewährte, murbe burch das alle 5 Sahre ber Bera zu Ehren gefeierte Hauptfest zu Argos ('Horie) bis auf die späteste Nachwelt fortgepflanzt. Der Hamplat dabei war ein Wettkampf, wo die Rampfer ihre Starte an einem Schilde erprobten, ber baber zadzeiog ayw genannt wird (Hesney, s. v. T. I. c. 80.), s. Pinbar Olymp. VII. 152. Nem. X. 41. mit ben Scholien. Alle Stellen sammelte ichon Meurfius in Graecia Feriata s. v. Houe, p. 180 — 135., wozu Spanheim zu Callim. in Pall. 31. p. 647. ff. gute Berichtigungen gab. Mus ben griechischen Parcemiographen (Zenob. Cent. VI. 52., wo mit Meursiss Graecia feriata p. 133. καθηλουμένην zu lesen ist; vergl. Munder zu Hygin. p. 287. Stav.) wissen wir, bas ein heiliger Schild fest angenagelt war, und bag ba, welcher ihn loszureißen vermochte, Sieger war. wo es geschah, war ein Hügel vor bem Theater, ber nun auch selbst ber Schild, donle, hieß, und mehrmals in ba Biographien Plutarch's vorkommt. Lynceus hatte ihn pu erst abgeriffen und zum Andenken diese Schildprobe als Wettkampf ber Juno zu Ehren gestiftet. Spgin. F. 273. Mit dem abgerissenen Schilde, ber hier die Stelle bes Sie gerkranzes vertrat, jog nun ber Sieger in Procession binaus zu bem großen Heraum, bas 40 Stabien von Argos ent

fernt war, Strabo VIII. p. 566. B. Das Charakteristische biefer Procession mar, daß darin bie unbescholtensten Sunglinge ganz gewaffnet einherzogen. Ein folder Jungling hieß bes Schildes murbig, f. Apostol. Proverb. III. 70. Aehnliche bewaffnete Processionen fanden auch bei andern Berafesten, und felbst in Samos statt, wie aus einer Stelle Polyaen's erhellet I. 23. 2. Die Hauptstelle ist aber beim Aesianus Tactic. c. 17. T. III. p. 428. Opp. Polyb. aus welcher Stelle auch noch einige andere Gebrauche babei erlautert werben fonnen. Sunbert Stiere wurden mit in ber Procession geführt, ber Bera geopfert und unter bie Anwesenden jum Opferschmaus vertheilt, weswegen bas Best felbst den Namen Exarousaua erhielt. Schol. zu Pindar. Dlymp. VIII. 114. Hespch. s. v. T. I. c. 1126.

- \*) Auf alten agonistischen Inschriften kommt auch ber Schildkampf zu Argos steißig vor,  $\hat{\eta}$  et Aeyovs conis. S. Spanheim zu Callim. p. 649., woraus Caplus Recueil d'Antiquit. T. VI. pl. 56. p. 182. geschopft hat. Bergl. das Epigramm des Philippus auf den Athleten Heras, Analect. T. II. p. 224. XLVI. Echel Doctr. N. Vet. T. II. p. 288. Der Schild von Argos muß auf jeden Fall so verstanden werden, daß der Sieger einen Schild zum Preis erhielt und behielt, s. Visconti zum Pio-Clement. T. V. p. 65. sf. Bergleiche das addov èp' önlog bei Artemidor I. 63. p. 88. Reif. das vielleicht hieraus Licht empfängt.
- §. 4. Bei bieser Procession repräsentirte die Oberpriesterin ohnstreitig die Gottin selbst und fuhr auf einem Zwiegespann von Stieren, s. Pellerin Supplement II. pl. 4. No. 6. Sollte dieß nicht noch eine Spur der frühern phonizischen Tavoo-nolog sein, die wirklich auf zwei Stieren oder Kühen sahrend vorgestellt wurde? Die Sitte selbst ist durch die berähmte Geschichte der Priesterin Cydippe oder Theano,

bie in Ermanglung der bestimmten Stierfuhre von ibren Sohnen, Biton und Cleobis, gefahren wurde, fcon aus Berobots Erzählung I. 31. (vergl. Fabricius zu Sext. Empir. Hypotyp. III. 24. p. 186.) hinlanglich bestätigt ;). Schon aus herobot miffen wir, bag bie Argiver bie Statuen dieser frommen Sohne in Delphi aufstellten. Gin Marmorrelief, welches die That diefer Bruder verewigte, in Argos felbst ermabnt Paufanias II. 20. p. 250. Papieren bes Pighi hat Laur. Beger Spicileg. Artiqu. p. 146 - 149. Beichnungen nach alten Relief ge geben, bie biefe Geschichte vorstellen sollen, und Dontfau con hat fie ohne Kritit wieder aufgenommen T. I. pl. 24. Mlein diese mogen irgend etwas anders vorgestellt haben Die weibliche Rigur, die bort auf bem Bagen fahrt, with ja wirklich von zwei Stieren gezogen, So ware ja gerade ber Same amei Junglinge bergeben. puntt nicht ausgebruckt. Die neuere Kunst hat dickn Gegenstand mehrmals gewählt! Aber es gluckte felten.

\*) Die Priesterinnen ber Juno erhielten baburch in Argos bie geißer Wichtigkeit, baß nach ihnen bie Zeitrechnung bestimmt wurde. Sow erhielt, wie es schien, ihre eigene Bilbsaule, an beren Basis in Jahre ihrer Priesterschaft angemerkt waren. Selbst Thurybies I

<sup>†)</sup> Es ist dieß der berühmte loyog negl zis 'Apyelas legelas, wie thn Sertus nennt. Merkwürdig ist der Jusat dei Sicero Tusc. I. Al., "Iuvenes veste posita corpora oleo perunxerunt, ad iugum accesserunt. Das sorgsältigste Berzeichniß der Stellen, die diese Geschichte erwähmen, giedt Kischer zu Aeschinis Axiochus c 10. p. 136. Notam fabulam nennt sie Sicero, wie Hemsterhund zu Lucian T. I. p. 502. bemerkt. Sicero glaubte nicht daran. Die 44 Stadien, die hie, der Schlaf im Tempel. Natürlich mußte ein Schlagssuß ersolgen. Statt der Stiere sagen einist exnipn, also Maulesel. S. Scheffer de Re Veh. II. 19. p. 250. Hygin. F. 254. sest noch hinzu, die Mutter sei eines freiwilligen Todes nachgestorben.

- 2. und Polybius T. III. p. 404. ed. Schweigh. berufen fich barauf, und ein alter Logograph, hellanicus, hatte eine Schrift legelas zis "Hoas herausgegeben. S. Freret Defénse de la chronologie p. 75. und Creuzer's historische Runst ber Griechen S. 83. Es konnte kaum sehlen, daß man nicht die alteste Stammsage daran knupste, und selbst die 30 mit den Tochtern des Inachus in diesem Catalog oben an setze.
- §. 5. Unter ber Chrosis, nachdem fie 56 Jahre Priefterin gewesen mar, brannte ber alte Tempel in ber 89. Dlymp. im Jahre I. durch Bermahrlosung ab, indem die Priesterin im Tempel eingeschlafen war und eine brennende Lampe bie Festons und Guirlanden ergriffen hatte, nach Thursd. IV. 133. Der 40 Stadien von Argos am Abhange bes Berges Euboea gelegene Tempel wurde von bem Argiver Eupolemus prachtiger aufgebauet. Paufan. II. 17. (die Sauptstelle, ber wir fast allein die hierher gehorigen Machrichten verdanken). Die Nachrichten von dem Tempel find fehr unvollständig. Im Giebel und in den Friesen (ύπέρ τους κίονας) war die Geburt bes Zeus, die Gi= gantomachie und die verschiedenen Ucte des Trojanischen Rrieges gebildet. In der Vorhalle (εν προνάω) standen auf ber einen Seite bie Charitinnen nach altem Bildwerk. auf ber andern bas Chebette ber Juno. Nun thronte im Innern des Tempels selbst das colossale Junobild, die Ibealicopfung bes Polykletus, nebst einigen altern Bilbern ber Gottin.
- §. 6. Die Argivische Juno hatte mehrere Tempel in Italien. So sollte der Argiver Halesus ihren Dienst zu ben Phalistern (Colonia Iunonia beim Frontin) verpflanzt haben, wo jahrlich noch die Jungfrauen als Canephoren der Juno die Procession hielten. Dvid. III. Am. 13. mit R. heinse's Ammerkung. Die Stelle ist für die argivischen

Beraa felbst wichtig. Eine Etrurische Juno, bie in ber Landessprache Cupra hieß, bei Strabo V. p. 369. A. hat bem Gori, Demfter, Pafferi und andern viel zu thun gemacht und ift gleichfalls auf die Argivische Suno bezogen S. Langi Saggio di Lingua Etrusca T. II. p. 627. Mit mehrerem Rechte mußte bie Bera Apyorla, beren Tempel Jason am Fluß Silarus in Lucanien qu grundet haben follte, beim Strabo VI. p. 386. A. Plin. III. 5., darauf bezogen werden, wiewohl die Ausleger baniber uneins sind, ob sie den Namen von dem Schiffe Args war von Argos empfangen habe, f. Gori Museum Etre scum, T. II. p. 82. Die unformlichen Brongen in biefem Museum T. I. tab. 33. 2., die Gori für folche Junobilden erklart, haben zu wenig charakteristisches. Der Apfel allein entscheidet bier nicht.

## VI. Polyclet's Juno im Tempel zu Argos.

§. 1. Ohnstreitig befanden sich in jenem Tempel metere uralte Bildnisse, in sosern sie nicht mit verbrannt weren. Zwei davon sah Pausanias noch zu seiner Zeit l. 17. p. 234. Das älteste unter allen war ein zóavor, wie fast alle ältesten Bilder, s. Windelmann Storis T. I. p. 26., aus wildem Birnbaumholz (ἐξ ἀχράδος, Bode von Stapel zu Theophrast. p. 89.), sügend (etwa wie das alte Palladium in Pergama), welches in einen Wintel des Tempels verwiesen wurde. Bergl. Barthelem y Voyage d. j. Anach. T. V. p. 262. Ein anderes älteres Bild stand auf einer Säule (ἐπὶ χίονος ἄγαλμια ἀρχαϊον), nach der bekannten Sitte, die auch Plinius XXXIV. 5. bezeichnet, wenn er sagt: "antiquior columnarum usus, quast curruum," vergl. Guasco Usage des Statues p. 467.

Man mochte mit Bahricheinlichkeit behaupten fonnen, bag biese Bildniffe gleichfalls bewaffnet, ober boch beschildet gewesen waren. Un einem biefer altern Bilbniffe muß nun auch bas besondere Attribut zu bemerken gewesen sein, movon uns die Nachricht in der Eudocia Violarium in Billoisons Anecd. Gr. T. I. p. 204. als ein Busat zu Palaephatus c. 51. p. 192. Fisch. aufbewahrt worden ift. Es wird da erzählt, daß sich im Tempel ber graivischen Buno ein Bild mit einer Scheere befunden habe, jum Beichen ber Reinlichkeit, weil man mit ber Scheere bie Haare abschneibe und baburch bie Reinlichkeit bes Korpers Daffelbe fagt Suibas s. v. Hoa, und Cobinus in feiner Beschreibung von Constantinopel p. 44. ed. Lugd. Es ift merkwurdig, bag, als unter bem Kaifer Trebonianus und feinem Sohn Bolufianus ums Sahr 251. eine große Peft die Provinzen verheerte, man biesen uralten Enpus ber argivischen Juno vorgesucht und auf Mungen häufig abgebildet hat, unftreitig um bamit anzudeuten, bag burch Reinlichkeitsmaßregeln ber Seuche gesteuert worden fei. gewöhnlich in einem runden Tempelchen thronende, ober auch ohne Tempel vorgestellte Juno (wie in Triftan's Commentaires historiques T. II. p. 668.) halt in ber linken hand bas Sceptrum und in ber rechten eine Scheere, ober vielmehr ein Doppelmeffer, bas biefe Stelle vertritt, aber von vielen Erklarern für eine boppelte Uehre gehalten Die Umschrift Iuno Martialis beutet ofworden ift. fenbar auf eine ursprünglich armirte Juno, wie wohl bie altesten Bilber bieser Urt alle gewesen sein mogen. · fen letteren Umftand hat Edhel überseben, ber übrigens I nach Aristan ben Sinn bieser Munzen vollkommen richtig signafit hat, Doctrin. Num. Vet. T. VII. p. 358. ff. Man

allegorisirte bamals allgemein die Juno nach der stoischen Erklarungsweise für die zwischen himmel und Meer besindtiche Luft, und in dieser entstehen ja alle Krankheitsmiasmen.

- \*) Bisconti erflart zweimal, wo er von bem breifeitigen Borghefi: Schen Altar spricht, jum Pio-Clementino T. VI. p. 86. und in ben Monumenti Gabini p. 215, biefe Scheere fur einen Bib fchel Krauter (groppo d'erbe), burch beren Beruhrung ber al ten Sage nach Juno einft ben Mars geboren haben foll, woher chen ber Buname Martialis. Allein fo gewiß Windelmann frete, wem er in ber Figur bes Bulkans auf jener Ara bie Juno mit ber Bange zu erblicken glaubte, in ben Monumenti inediti p. 14. be bet ohnstreitig Bulfan mit ber Bange bargestellt werben follte; fo genif ift hier von jener Barbierschecre bie Rebe, die bei mehreren grieche ichen Schriftstellern und in Epigrammen ber Unalecten vorfommt, beren man fich jum Berfchneiben ber haare und oft auch fur ba Bart ftatt bes Scheermeffere bebiente. Rur ift felbft ber Ausbeud Scheere ber Sache gar nicht angemeffen. Es waren zwei Deffer, bit mit ihrer Scharfe zusammengingen , pazaigai novoldes. Poller IL 32. X. 140. f. Sabina, ober bie Toilette einer Romerin Th. I. S. 313. Th. II. S. 60. f.
- §. 2. Aber für ben neuen Tempel ber argivischen Jum, ben Eupolemus erbauete, erschuf nun auch ber Argiver (and Sienon) Polycletus, Schüler bes Argivers Ageladas, ber Schöpfer ber weiblichen Zartheit und Jünglingsgrazie (bes decor), ungefähr um die 90. Olympiade, nachdem er wahrscheinlich schon seine gerühmten Canephoren und Amazonen gebilbet hatte, endlich auch wetteisernd mit den Jungfrauen auf dem Parthenon und dem Olympischen Zeus des Phidias die colossale Juno, wodurch er vor allen andern Werken seiner Kunst verdiente vom Plato in Protagoras T. III. p. 83. Bip. allein neben dem Phidias genannt zu werden. Vergl. Henne Opusce. T. V. p. 371. Zu bemerken ist, daß Strado VIII. p. 571. B. von

mehrern Bilbern, die fich in biefem Beraum von ber Runft bes Polyclet's befanden, spricht (ξόανα τη τέχνη κάλλιστα των πάντων). Pausanias aber II. 17., bem wir fast alles bas verbanken, mas mir von Polyclet's Juno miffen, erwahnt nur des einzigen thronenden Coloffes. Benn Strabo bei dieser Gelegenheit fagt, daß, mas Polyclet bort schuf, an Pracht und Große nur bem Phibias nachstehe; so war bieg eben sowohl im Gegenstand felbst, als im Maag ber Rraft bes Polyclets gegrundet, ba er boch nur immer, wie ibm die Spotter vorwarfen, beim glatten Kinne stehen Quintil. II. 10. 7. Die genauere Berglieberung biefer Juno, so viel sich aus den Ungaben bes Paufanias II. 17. und einem Epigramm in den Analecten T. II. p. 202. V. vergl. mit Maximus Aprius Dissert. XIV. T. I. p. 260. Reist. ichließen lagt, ift in ben Unbeutungen S. 122 - 127. schon gegeben worden, welche bier vergli= den werden konnen. Man muß aber, um Polnclets erhabener himmelskonigin gang Gerechtigkeit widerfahren ju laffen, fich auch hier ben Tempel benten, ber jum Git biefer Gottin erbauet murbe, und wie in ihren nachsten Umgebungen alles barauf eingerichtet mar, fie hervorzuheben. Im Tempelhof parabirten in langen Reihen bie Statuen ber Oberpriesterinnen, eine marmorne Nationaldpronik. Trat man zur Borhalle (es war ein Profinlos, und hatte alfo noch eine Porticus vorn, welches der noorung ist), so Ranben bie brei bienenben Sulbinnen (Charites) auf ber einen, bas Brautbette ber Gottin, wodurch ihr Geschaft - , cui vincla iugalia curae" - am besten angebeutet murbe, Botivschilber, unter andern ber auf ber anbern Seite. bes Euphorbus (S. zu Diog. VIII, 4.) hingen an Saubier in der heimath des argolischen runden Schildes.

- · \*) Alles tommt bei ber Polycletischen Juno auf eine feine Parallele mit bem Jupiter bes Phibias an. Phibias hatte bie horen und Grazien hinter ben Ropf bes Gottertonigs auf bie Thronlehne geftellt. Dolyclet bilbete fie in ben golbenen Rrang felbft, welches Phibiat in in nem fpatern Bilbe beim Paufan. I. 40. boch noch überbot, wo bie Parcen und Boren auf bem Ropfe bes Gottes febenb ge bilbet wurden. Much Beus hatte ein Sceptron in ber Sand, und auf ihm rubete ber Abler. Auf bem Sceptrum ber Juno fag Bens felbft, aus Liebe gur Gottin in einen Rudut vermanbelt. Bulbigung! Auf ber Rechten bes Gottes ftanb bie Bictoria. Er svenbete ben Sicq unter bie Panhellenen. Der beutungsreide Ger natapfel ift bas Gefchenk bes Gottes. Reue hulbigung! Inb ber ihn ift bie ebelfte und erhabenfte Bestimmung ber großen Chemiter ausgesprochen. An ben Armlehnen des Thrones beim Oinamifden Botte waren bie Rinberraubenben Sphinge, und noch weiter mit bie verhangnigvolle Riobefabel angebracht. Dies bebeutete nichts @ bers, als Beus hat die Berhangniffe an feinen Thron gefeffelt. Mit Polyclet umrantte mit Weinftoden ber Gottin Thron, und breitet über ben Fufichemmel bie Lowenhaut nach Tertullian de Coron. & 7. p. 182. ed. Franck. "Argis signum eius (sc. Iunonis) palmite redimitum, subiecto pedibus corio leonino, insultante ostentans novercam de exuviis utriusque privigni." Ihr men also felbst bie feinblichen Gotter bienstbar und unterthan. Bie scheinlich hatte auch Polyclet bie allzu große Ueberlabung und Ante fung von Rebenwerken, bie an bie Umgebungen bes Dipmpifchen 300 verschwendet schienen, mit weiser Sparfamteit verminbert.
- §. 3. Innen aber im Heiligthum ber Gella theonte bie erhabene himmelskönigin und Stifterin bes heiligken wos, bes Ehestandes unter den Menschen. Mit tiefern Sinn sur's Schickliche benn wie hatte die himmelskönigin ohne alle Umgebung so allein bleiben können? und mit sein abstusender Nebenstellung hatte Naucydes, ber Schiller bes Polyclet (s. henne artium inter Graecos terpora in den Opusc. Acad. T. V. p. 377.) neben is

Juno eine Gottin ber ewigen Jugenb, eine Bebe, gleich. falls aus Gold und Elfenbein gebildet, und daburch erft bie beutungereiche Symbolik bes Gangen vollendet. Sebe (pubes) bezeichnet bie Beichen ber Mannbarkeit ober bie Daher ber acht griechische und burch Aulle der Jugend. bas romifche tiro feineswegs aufgewogene Ephebus, gonβος, und ηβη felbft in ber Bebeutung bes uppigen Jugend: genuffes bei Pindar. Nach Besiodus und ber Donffee ift Bebe bie einzige Tochter ber Juno mit bem Jupiter. Sie beißt Ganymeda als Nektarmunbschenkin noch vor dem Ganomedes, f. Paufan. II. 13. p. 226. vergl. Bisconti aum Pio-Clementino T. II. p. 86. Schon Dlen, ber altefte hymnensanger zu Delos, hatte verkundigt, bie Hera fei von den Horen erzogen worden und habe die Debe gur Tochter gehabt. Als die gottliche (dia), vor= augsweise, wurde fie zu Phlius, ohnweit Argos, fast aus-Schließlich verehrt, Strabo VIII. p. 587. A. Im heiligen Baine bei ihrem Tempel fanden Fluchtlinge und Gefangene Der Tempel selbst aber hatte (wie auch ber ein Aspl. bachlose alte Tempel ber Bera ohnweit ber Stadt, Paufan. II. 12. p. 222.) gar kein Bildnig, nach Pausanias II. 13. p. 226. Die Ursache, sett ber fromme Paufanias hinzu, bleibt ein Geheimniß (?). Indeg hatte fich die spatere Runft unbebenklich über biesen απόδδητος λόγος wegge= sett, und Naucydes schuf ihr Ideal, indem er ihre Statue ber Polycletischen Juno zugesellte, eine verjungte 3 Suno. Bir feben fie entweber als mahre Ganymeba, als Nectarfpenderin, ober als wirkliche Sebe in Gefell-Als erstere erscheint sie nach vorhanschaft des Bercules. Ebenen gefchnittenen Steinen nur mit ber Rektarschaale mit ohne ben Abler (f. Principales figures du Bottigers Kunft-Moth. II. Th. 19

Cab. de Stosch T. I. pl. XXXIII. vergl. Zeffie's Catalogue 1274 - 1324. und bas Zaschenbuch Urania auf 1810. G. XXXIII. ff.). Der Steinschneidekunkt borgte bie neue Rablerei biefen Gegenstand fleißig ab, und ftellte ibn oft fehr gludlich bar. Der zweitens, Bebe tritt nach ber gludlichen Dichtung, die bem mit ber Juno verfohnten Bercules die Bebe gur Gattin giebt, mit bem Bercules gufammen, reicht ihm ben Nektarbecher, wird ihm vom Jupiter angetraut, befindet fich bei feinem Bechgelag im Dlymp!! S. oben Seite 69. ff. Die romische Statt mpthologie bilbete eine eigene Gottin Iuventas (Augufin IV. de Civ. Dei 16.) und auf Raisermungen erscheint fe Eine weibliche Figur wirft Weihrauch in auch personificirt. einen Foculus (tragbaren Altar) und balt eine Schale in ber andern Hand. Go auf den Mungen bes DR. Aure lius, f. Triftan Commentaires historiques T.L. 626. Edhel Doctrin. N. Vet. T. VII. p. 45. Man gitt in der neuen Allegorie der Jugend (la jouvence) oft & nen Bluthenzweig in die Sande. Auch bazu finden sch icon auf geschnittenen Steinen Belege. S. Tassie In Allein die Alten bedurften diefer ganzen Alle **1303.** 1306. gorie nicht.

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht entwickelte Naucybes sein ganzes hebeibeal aus bem einzigen homerischen Beiwort καλλίσφυρος in ber Obysset XI. 603. Prariteles überbot ben Naucybes unstreitig auch burch seine hebe in Mantinea. Pausan. VIII. 9. p. 374. — Bieles in ber Jabel der hebe wird durch ben Geschmack ber Griechen an schonen Knaben, als Munbschenen, erst ganz beutlich. S. Lucian D. D. V. p. 213.

<sup>&</sup>quot;") Auch im Gefolge ber Benus befindet sich die Zuventas in jener schenen Obe bes horaz I. 30., wo Benus mit ihrem Gefolg in ber Specero haus kommt. Da tritt auch ein Parum comis sine to Inventes

Mercuriusque. Mitscherlich bemerkt babei, daß die Hebe auch im Homerischen Hymnus auf den Apollo 195. im Gesolge der Benus erscheint. Auch dat der Alexandrinische Dichter Claudian de Nupt. Hon. et Mar. X. 84. der Iuventas ihre Rolle angewiesen: Hos inter petulans alta cervice Iuventas Excludit Senium luco.

\*\*\*\*) Schon Cicero überset hebe burch Iuventas I. de Nat. D. 40.

", Iuventatis sacra pro iuvenibus sunt instituta," sagt Kestus s. v., und schon Servius Auslius traf die Einrichtung, daß jeder, der die togam virilem nahm, eine Münze in die Capelle der Iuventas zahlen mußte, wie Dionysius berichtet, IV. 15. p. 676., aus welcher Stelle es beiläusig klar wird, wie die Iuno Moneta dei den Römern entstanden sei. Denn in der Kapelle der Iuno Lucina (der llithyia, die die Römer "Hoav Φωςφόρον nennen, sagt Dionys.) mußte sür alle Gebornen, in dem Tempel der Benus Libitina für alle Gestorbnen, und in der Kapelle der Nεότης, Iuventas, für alle tirones ein νόρισμα (ein as) gezahlt werden. Daher bekam nun Iuno selbst den Ramen Iuno Moneta. Am Ende jedes Iahres zählte man die Münzen, und wußte nun, wie viel gestorben, gedoren und confirmirt worden waren.

\*\*\*\*) Die treue Dienerin ber Juno ift bie Brie (Bothin, eins mit Juno, Lew, fagen, melben, f. gu Donff. XVIII. 1.). Gie fist nun, bie Ohren spigend, an ber Stuge bes Throns (naçà ylozīva Dovov) am Fußgestell ber Juno und logt nie ben Gurtel, Callin. H. in Del. 228-39.; sie machte bas Bette, als Juno zum erften Male bein Jupiter schlief, nachbem fie fich bie Banbe mit Galben gereinigt hatte, nach Theocritus XVII. 134. Dieß find Alexandrinische Concettis. Das Bunber bes Regenbogens, bas in ber Urwelt bie. schone Berheißung hatte, Genes. IX., erzeugte ben Begriff, bag bieg ber Weg mare, auf welchem bie Gotter zur Erbe fliegen, und balb personificirte man bie Sotterfendung felbft zu einer Bothin, die auf die Berge ab- und auffteige. So fagt Dvid XI. Metam. 632. Effugit et remeat per quos modo venerat arcus. Beus spannt ben Bogen aus, wenn er Sturm schicken will, πορφυρέην ζοιν θνητοίσι τανύσσει, Iliad. XVII. 547. Daher ber allgemeine Glaube, die Iris ziehe Regen, Schopfe Baffer aus bem Deean, Bibit ingens Arcus, Virg. Georg. I. 380.

Concipit Iris aquas alimentaque nubibus affert, Ovid. Met. I. 271. Die Sauptstelle ift bei Lucan IV. 79. vergl. Cerba gu Birgil a. a. D. Die Bewunderung erschuf biefe Gottheit, baber, fagt &: cero III. de nat. Deor. 20., gab man ihr ben Thaumas, einen Cohn ber Erbe, jum Bater, und bie Electra, eine Oceanibe, gur Mutter. So Besiodus Theog. 265. Alle Meteore haben ohngefahr biefen Stammbaum. S. Benne Excurs. VII. ad Aeneid. III. Cicero hat jene genealogische Bemerkung aus Platos Theaetet. c. 32. p. 327. Beinborf, wo aber bie Stelle auch von Beinborf noch nicht gang aufgeklart ift, weil zugleich bas Wort Tois, eton, Forfchung (f. Boff. Cober zu Callim. H. in Del. 229.) mit ins Spiel fommt. Bagl. Pseudo - Plutarch, de placit. Philosoph, III, 5. p. 67. Sect. 3. ber Ilias ift Bris bie Dienerin bes Beus fo gut als ber Imo, wh selbst Achill sendet sie zu den Winden, XXIII. 198. Allein in ber Dopffee tritt hermes, ber in ber Ilias nur im anerkannt fpatern 24. Gefang Botichaft bringt, an bie Stelle ber Bris beim Beus, und nun ift Bris blog im Dienft ber June, bie fie nun foger ber Dibo bas haar abschneiben laft, Aen. IV. 694. (wobei freilich bie Borftellung, bag Juno bie niebere guft fei, febr ins Spiel kommil S. Bafengemalbe II. 112. ff. Die vierte Tifchbein'iche Bafe in I. Theil ftellt und die Bris als Waffenüberbringerin an einen Berst vor. — Ueber bie Iris auf vier unebirten albanischen Reliefs f Boega de usu Obeliscorum p. 212. not. 16. Mein nach mis ner Erklarung ift bieß eine Bictoria.

## Ercurs über die Colossal = Bildnerei als Erzeugerin ber Gotter = Ideale.

§. 1. Alle Ibeal Bildung der Griechen ging von Coloffalfiguren in Bronze oder Elfenbein und Metall aus. Auch die Juno des Polyclet war in Elfenbein und Gold. Man kann die Frage aufwerfen, was die griechischen Reifter zu diesem Coloffalgeschmack gebracht habe? Die, welche alles aus Aegypten ableiten, erklaren auch die frühesten griechischen Coloffalbilder für Nachahmungen des ägyptischen

Coloffalgeschmacks. Man kennt bie Phamenophis: ober Mem: nonsstatuen vor ben großen Tempelruinen in Theben. Langles zu Morden Voyage en Egypte T. H. p. 159. ff. Denon pl. 44. Allein abgerechnet, bag jene Coloffe nur dienende Priefter, keine Gotter vorstellten, murbe auch auf biefem Bege ber Stammbaum fur die griechischen Co-Loffe kaum auszumitteln fein. Alle barbarische Bolter haben von jeher ben Coloffal : Geschmack in ihren Pagoden und Go: genbildern geliebt. Much das alte Babylon hatte in feinen Belustempeln bergleichen Colosse. Im Daniel III. 1. ift bie Rebe von einem Bilbe, bas 60 Ellen hoch mar, vergl. Hero: bot I. 182. nebst Goguet Origine des Lois T. III. p. 58. Mein die griechische Kunft entwickelte sich ihr Cologmaag wohl aus ganz andern, vollkommen einheimischen Unfichten und Gebräuchen. Folgendes durfte vielleicht zu weitern Untersuchungen führen.

I) Als die altesten Bildwerke im sogenannten alten Styl, wie &. B. der Amyclaische Apollo, gearbeitet wurden, herrschte schon langst der Glaube bei den Griechen, die Heroenwelt habe sich auch durch colossale Korper Dimension vor der Iht Belt außgezeichnet. Man mag die Uebertreisdungen späterer Sophisten, wovon Philostrat's Heroica die aussallendsten Beweise enthalten, mit Recht für das halten, was sie sind: so bleibt es doch ausgemacht, daß man dem Thebanischen Hercules allgemein die Größe von vier Ellen gab (rerpannxvasor osipa), Apollodor II. 4. 9. mit Henne's und Clavier's Anmerkungen. Aber eben darum setzen andere nach einen Fuß zu jenen vier Ellen, weil man diese noch für zu klein hielt, s. Scholien zu Pindars Isthm. IV. 87., wo Pindar selbst den Hercules, in Vergleich mit dem Orion, Nein nennt. Achilles hatte dem allgemeinen Glauben nach

funf Ellen. Philostrat V. A. T. IV. 15. p. 152. vergl. Drelincurtii Achilles Homericus p. 34. 102. Glauben gemäß zeigte man mancherlei Reliquien aus bem beroischen Zeitalter, die auf die Riesengroße jener Salbgot: ter schließen ließen. Man bente an bas Schulterblatt bes Pelops u. f. w. Bedmann's Befchichte ber Erfinbungen II. 366. Außer bem allgemeinen Glauben an bie ftufenweise Abnahme bes Menschengeschlechts (f. Bieland's Abhandlung barüber in ben Schriften, Band XIV. & 345. ff.) trugen von jeher bie sogenannten Suhnengraber mb bie in Sohlen und Grotten gefundenen großen Knochen, bie man für Riesenknochen hielt, viel bagu bei, biefen. Glauben au bestarten. S. d'Drville Sicula p. 147. ff. und Blu menbach de generis humani varietate nativa p 54. ed. pr. Dieg war auch bei ben alten Griechen ber Fall, wie aus einer Menge Beispiele erhellet, die Pausania bei Gelegenheit des Grabes des Telamonischen Ajar af Aegina anführt, I. 35. p. 134. ff. Ganz vorzüglich wich bazu bie Menge von großen Grabhugeln, bie man an be Ruftengegenden von Kleinafien und Griechenland fant zum Theil noch findet, deren Umfang man auch auf it Große ber barin beigesetten Gebeine bezog. Wie viel gleichen Sugel maren, bemerkt Choifeul : Gouffier Hten Theile seines Voyage pittoresque jum Theil eroffnet und ihre Errichtung burch Menfchenten außer Zweifel gefett. G. Die Gbene von Eroja nad bem Grafen Choiseul Gouffier von Beng G. 198. vergl. Dalgel zu lechevaliers Beschreibung ber Ebene von Troja S. 134. ff. Satte man nun bur alle biefe Borftellungen bie Beroen und Salbgotter M als halbe Riesenkorper zu benken gewöhnt,

man ben Dipmpiern selbst eine noch weit hohere Dimension zugesteben.

II) homers Dichtung gab auch hier ben geiftigsten und boch zugleich sinnlichsten Maagstab. Man erinnere fich an bie weiten guftschritte bes Meptuns, Ilias XIII. 16. und der Juno XIV. 225. vergl. Bog mythol. Briefe Eh. I. S. 140. ff. Dan bente an ben helm ber Minerva, ber die Bewaffneten von hundert Stadten fassen konnte, Ilias V. 744., wie es Pope icon richtig gefaßt hatte, wiewohl Berber in ben fritischen Balbern I. S. 179, bamit nicht Juno schreiet wie 50, Mars wie 10,000 einverstanden ist. Arieger, Ilias V. 785. 860. Noch finnlicher wird die Große, wenn ber niedergestürzte Mars sieben Hufen (naedou) ein: nimmt, Ilias XXL 407. Im Allgemeinen aber wird bie coloffale Große am beften ba bezeichnet, wo Mars und Dinerva anführen, Ilias XVIII. 516. und in ber gangen Theomachte im XXI. Gesang. Spätere Dichter, besonders im Merandrinischen Zeitalter, haben dieß mannigfaltig zu verfarten ober zu überbieten gesucht. Berühmt ift bie Stelle ta bes Callimachus hymnus auf die Ceres 59. vergl. Nonmus Dionnf. XLV. 134, wo jenes Bild auf ben Bacchus Daber erscheinen alle Gotter und Beroen angewanot ift. Acettores & κατ' ανθρωπον, f. d' Drville zu Chariton p. 310. Edon Go bie Halbgotter, bie bem Tempel zu Delphi cegen bie Barbaren zu Silfe kommen, Berodot VIII. 38. mit Beffelings Unmerkung, vergl. Benne's feine Bemettungen, Excurs. XIII. Aen. I. p. 154. Wie mahr gilt atfo auch bier bas Bort Herobots II. 53., wo er vom So: mer und Desied sagt: eldea Jew onugvartes, sie zeich: Ineten Die Gottergestalten! Denn wer mochte wohl wifeln, daß nun auch die fruheften Bildner diese Phan:

tasmen ihrer Nationalsänger in wahrhaft koloffalen Gebilben barzustellen sich bestrebten, ober baß die coloffale Getingesstaltung, ba sie eine Bedingung der Göttererscheinung wurd, auch Geset für den Bilderschnitzer und Bildhauer war? Schon Lessing hat diese Bemerkung scharssinnig ausgehrechen im Laokoon S. 135. f., weiter ausgeführt Heyne Excurs. I. ad Aeneid. IX. p. 357. f. und in Observatt. ad Iliadem T. IV. p. 138. f.

III) Als Aefchylus die Maske des Trauerspiels erichef, mußte er biesen, burch National : Lieber und bamals ichen baufig vorhandene Gotterbilder in colossalen Formen alle mein begunftigten und aufgenommenen Borftellungen fogleich baburch ju hilfe kommen, daß er bas Gotter: und helben coftum jur übermenschlichen Große ausbilbete (man nennt bieß feine σχευοποίία. Philostrat. V. A. T. VI. 11. p. 245.). Es lagt fich aus einer Stelle bes Athenaus, w ber Aufzug des Ptolemaus in Alexandrien geschilbert with beweisen, daß das allgemein angenommene Maag einer in gifchen Dasten : Coftumirung vier Ellen gewefen. Ithe V. p. 198. A. T. II. p. 263. Schw. Gerabe fo groß badt man sich ben Hercules. Es ist bekannt, wie burch bie mit einem Auffat über bem Scheitel (dyxos, superficies) & bobete tragische Maste, burch die Cothurnen, Rorksohlen von vier Queer-Finger Dide verseben wern, and burch den übrigen Unput, wodurch man auch alle ibigen Theile in gleichen Dimensionen ausstopfte, ber Rem bi Ucteurs gleichsam mit einer coloffalen Bulfe überzogen wurdt (f Lucian. Iupiter Tragoed. c. 48. de Saltat. c. 27.); with ferner ber so kunstreich erweiterte Rorper mit einem langen: Schlepptalar, ber auch die Sohlen bedeckte, bem berühmten Syrma, meift mit Purpur gefarbt und mit Arabestung rbure malerisch brapirt und auf die absichtlich erhobete prbubne (dxolpas, f. Schneiber's Borterbuch) aufge-Ut wurde. Bergl. Bindelmann's Monumenti ineti No. 189. 192. 194. Die mannigfaltigfte Wechselwirkung vischen ber colossalen tragischen Costumirung (σκευοποίτα) b ben bilbenden Runften läßt fich hierbei um fo mehr nehmen, als in Uthen besonders auf die Ausschmuckung : Scene und auf die Garderobe (xoonyia) die reichsten irger unglaublich große Summen verwandten. S. Quaor actates rei scenicae p. 11. und Bodh Graca tragoediae princip. p. 91. Dag die Giebel ber mpelfrontons und die Unterlagen (fastigia et crepines) ber Tempel vielleicht mit Rudficht auf biefe tragis en Masten ober wenigstens nach benfelben Borftellungen n ben coloffalen Berhaltniffen ber Gotter, bie man barin ehrte, von den griechischen Baumeiftern beliebt wurden, ift zrswo vermuthet worden: Tragische Masken und empel ber Alten im R. T. Merfur 1799. Rovem: e. S. 217. ff. Wenn alfo Meschylus g. B. in den Gumeen bie Minerva auftreten ließ, wie fie vom Scamander in Athen, ohne Flugel ben Bauch ber Aegide schwang, 393., follte nicht ein folches Bild felbst dem Phidias bei ien colossalen Pallas : Schopfungen haben vorschweben kon: 12 Gewiß auch die Buhne forderte den Coloffalgeschmack . bilbenben Runft gar mannigfaltig. Bergl. Undeutunn 6. 81.

IV) Auf Colossalfiguren waren nun auch die großern mpel der Griechen gleich bei ihrer ersten Anlage berecht. Freilich bedurfte es für jene uralten Schnigbilder aus la und Stein, die aus Spiskegeln und Saulen hervorzangen (Joega de usu obeliscorum p. 216. ff.) nun

felbst wieder auf Gaulen gestellt ober gefett wurden, kiner besondern Borrichtung und Rudficht beim Tempelben; und oft erhielt die Chrfurcht vor bem Hoch = Alterthumlichen te gleichen Rlobe und unformliche Bilbwerte (Palladia, dumig und bergl., fo wie das altefte Bild ber ephefischen Diana, f. zu Callim. H. in Dian. 239.) auch noch in spätern 36 ten und herrlichen Tempelgebauben. Aber von ber 60fin Olympiade an, wo die Kunft über die Berhaltniffe bes Zenpelhaufes (rade von raieir Schol. zu Apollon. Rhel. 1887.) ju feinem Bewohner, bem Gotterbilde, querft ju i richtigen Unficht gelangte, scheint es als feststehenbe 314 angenommen gewesen zu fein, bag bas in ber Zempeli aufzustellende Bild burch seine coloffalen Berhaltniffe in if tiger Dimenfion mit biefer Belle felbst ftunbe. babei nur nicht vergeffen, a) bag bie Belle blog fir i. Statue bestimmt, ber Altar aber fo wie bie anbern Set schaften und Buruftungen jum eigentlichen Dienft im gen Umfang (neolsodos) bes Tempels befindlich war. beifit vaos im engen Sinn, biefer lepov. Thucyd. IV. 90. Ein kleines Bild in gewohnlicher schengröße wurde also ohne alles Berhaltniß zur 566 = Breite ber Belle gewesen sein. Un einzelne Rifchen Bilderblenden im Tempel war gar nicht zu denken (bas 2006 σηκός, das man zuweilen so erklarte, hat eine gang andre S. Baldenaer zu Ammon. p. 153-# Bebeutung. b) In der eigentlichen Zelle stand felten mehr als wit Hauptstatue, wobei zu befferer Gruppirung zuweilen mit ein ober zwei andre Nebenbilder hingestellt wurden. In nahmen gab es wohl, wie das Heraum zu Olympia Paufan. V. 17., wo freilich eine ganze Galerie von Stein aufgestellt war. Allein da waren auch die Hauptbilder I

id Jupiter, wie Pausanias ausbrücklich versichert, Loya tda, ganz einsache Standbilder, und die Heraen scheinen derhaupt, so wie das große zu Samos, zur Ausstellung ieler Statuen neben einander am häusigsten bestimmt worzu zu sein. e) Oft unterscheidet man die Vorhalle (den Graos, den man nicht mit dem Vorplatz verwechseln muß. Westellung zu Diod. XIV. 41. p. 651.), worin viele detuen ausgestellt zu werden pslegten, in der Beschreibung de genug von der Zelle selbst. So standen gewiß eine einge Statuen, die Stieglitz Archäologie der Bauzust Wo. II. Th. I. S. 74. ansührt, bloß im Pronaos. Sonders scheinen alle die Tempel-Zellen, die in der Mitte Dach waren (Hypaethri), schon der Natur der wechen zu seine einzige colossale Statue berechnet wesen zu sein.

🚎 & 2. Das Wort Colog bezeichnet seiner Ableitung b feinem frubeften Gebrauch ju Folge jedes gehammerte etallbild (f. Scheidii Lex. Etym. p. 425.) und steht Parmorbildern entgegen, Plin. XXXV. 11. s. 40, 25. a litefte Art, biefe Coloffe ju verfertigen mar, bag man Fenmaßige Kormen aus einzelnen getriebenen ( & λαύνειν, pere, find die Runstausbrucke, Graev. Lect. Hes. c. 19. 21.), b. h. ausgehammerten Erzblechen nach einem Do-L'aufammensette, (f. Philo Byzant. de VII. orb. spect. 13.). Das hieß Σφυρήλατον, mit bem Sammer gekeben. So vergleicht Theocrit die gediegenen Muskeln Bauftampfers Umpcus mit der Masse eines gehammer-2. Coloffes. XXH. 47. Als nun aber auch der Erzguß 🌠 (xweverer) von den Erbauern des großen Samischen mpels, Rhocus und Theodorus, erfunden, und badurch 1 eigentliche Plaftit (im Sinne des Alterthums der Toreutif, Caelatura, entgegengefest) als Erzbildnerei begründet war, gog man die Bilber ftudweis und heftete fie mit Ra: geln (Paufan, III. 17. VIII. 14. Goguet Origine des la T. II. p. 227.) ober auch mit Schwalbenschwanzen im Roth fall zusammen (vergl. Windelmann Storia T. II. p. 33.). Diefe Art, die Colosse studweis ju bearbeiten, bie ma auch noch in ben Pferden von Benedig, und in ber Mit terftatue Marc Aurel's bemerkte, macht es begreiflich, nicht nur wie die Erzbildnerei überhaupt als die leichtere # bungsform ber erft burch Prariteles und Scopas vollatie Marmor : Sculptur vorleuchtete, ju welcher bie halb util halb elfenbeinernen Colosse ben naturlichften Ucha gang machten, fonbern auch, wie biefe Coloffalbilber at Bronze fich fruh schon in Griechenland fo anbaufen und Grundform aller Plaftik ausmachen-konnten. Fragt mi woher die Griechen das viele Metall zu biefen Bro nahmen, fo erklart fich bieg a) baraus, bag, wie man # metallne Monumente aus eroberten Ranonen giefit, men mals haufig die großten Coloffalstatuen e manubile, & λαφύρων, aus den erbeuteten ehernen Baffen verfeite So war die coloffale bronzene Minerva Polias bes Midis aus ben Behnten ber marathonischen Beute, Daufan I 37. p. 106., so die größte Colossal : Bronze des Beus von 27 3th Hohe zu Olympia aus ber Kriegsbeute von ben Arlabiern burch die Eleer gefett, Paufan. V. 24. p. 106., wo noch mehrere bronzene coloffale Bilber aus ber Beute angeficht Es leidet keinen 3meifel, daß man bei folden Gt legenheiten die ehernen Waffen der Feinde felbft ju Gotte bilbern einschmolz, wie wohl man auch die andere Bent verkaufte, und baraus Beihgeschenke und Unterschriften w fertigen ließ. b) Man wußte ben Erzguß felbft febr fe

ħ,

Ì,

İz

t

u behandeln, fo, daß die größten Bilber boch nur fehr inn waren, welches freilich auch bazu beitrug, bag fie eicht zerftort ober unter ber Erbe von Rost ba, wo sie bie Datina nicht ficherte, zerfreffen wurden. Canlus in feinem Fommentar jum, Plinius in ben Memoir. de l'Acad. d. uscriptt. T. XXV. p. 331. c) Man gab biefen Coloffen men Kern von Thon, Pech und andern Materialien, die mit Reilen, Balken und Sparren vielfach in einander meuppelte und verband. S. Lucian in Gallo c. 24. T. II. 739. wo von den Coloffen bes Phibias und Polyclet, aber benen bes Myron die Rebe ift. Plutarch ad Princiindoctum p. 780. A. erwähnt auch bes Bleies bei bie-Selegenheit, wodurch eben die Coloffe ihre Festigkeit, plomb (μόνιμιον και ακλινές) erhielten, welches aber ranglich von den unterften Theilen am Piedeftal zu verben fein durfte, die auch mit Blei in die Basis eingelafrourden, "statuas plumbo inhaerentes" nennt sie Cicero L. Somnio Scipionis. S. Frigelius de statuis ill. pmanorum c. 26. p. 226.

Die lächerlichen Ableitungen bes Wortes Colossus beim Etym. M. s. v. end του κολούειν τω όσσε u. s. w. hat Vossius im Etym. p. 150.
gesammelt. Die richtigere Ableitung ist von κόλω, κολόπτω, tundo.
E. Ev. Scheidil Lex. Etym. p. 425. Es scheint, baß anstangs alle in Bronze gearbeitete Bilber Colosse hießen. Desychius.
T. II. c. 303. erklart κολοσσοί schlechtweg burch ανδριάντες, und so tommt es auch beim Aeschylus Agam. 425. vor, so wie der Liebhaber alter Formen, Encophron 615. Κολοσσοβάμων überhaupt von einem Versetiger von Statuen braucht, wie es dort auch Tzetzes erklart. Da nun feiher alle bedeutende Bilbsaulen von übermenschlicher Größe waren, so-wurden diese allgemeinen Worte später insbesondere von Bildsaulen gebraucht, die durch ihre Größe weit über das Iconische und so blieben Colosse immer nur die Benen-

au Rolge, Polyclet einst dem Pobel fo handgreiflich verfinn: lichte, Aelian. V. II. XIV. 8. Allein babei hielten jene gro-Ben Runftler immer die Borftellung feft, bag ber Colof auch in feinen Umgebungen als Colof erfdient. Daber arbeiteten fie mit Rleiß vieles ins Unbestimmtere, und schienen auf gewisse Glatten und Zierlichkeiten absichtlich Be sicht zu thun, welches aber freilich von ungeschickten Bilb nern bis zur Caricatur übertrieben wurde, wie bieg Plutard's Rabel ber unverftanbigen Runftler zu erkennen giebt, "wicht ihre Coloffe recht groß und maffin zu machen glauben, wer fie mit recht weit gespreizten Rugen und Sanden und mit weit aufgesperrtem Maule (xexproras, mas Racius Excerpt Art. p. 108. gang falfch von Sanden und Sugen eilich bilben," ad princip. indoctum p. 779. F. ober T. IV. p. 151 Die Phibiaffe und ihre Zeitgenoffen befolgten d ein gang anderes Princip, als g. B. Bauner bei ber 16 meffung feiner Statua equestris gegen ben Sofephsplat's Wien, ober die Erbauer der Petersfirche, Die trot ihrer i fenmäßigen Große boch in ihrem Innern bes impofant Einbrucks ermangelt und alle Coloffe in ihr und auf i ju gewohnlichen Dimenfionen berabfett. Fernom, ber ite bieß Migverhaltnig eine eigene Abhandlung geschrieber unterscheibet mit Recht in ben Romischen Stubien L 267. bie mathematische Große ber bloßen Tusbehrung. und die intensive, afthetische ber Berhaltniffe. wußten sowohl durch die innern Berhaltniffe ber Statum felbst, die selbst in ben verkleinerten Copien Spurm ba Großheit, grandiosità, behielten, theils burch bas Bo baltniß zu bem sie umgebenden Raum (man bente nur ben Jupiter bes Phibias, ber, wenn er fich aufrichtete, W Dach einstoßen wurde, Strabo VIII. p. 542. C.),

Smposante ihrer Colosse zu heben. Die Fackel des Prometheus, der innere Genius, gab auch hier das µequleson,
wie es Demetrius de elocut. c. 14. p. 9. Schneid. beim
Phidias nennt, nicht das Senkblei, womit Prometheus auf
einer Stoschischen Gemme (Description du Cab. p.
315. No. 6. abgebildet in Winckelmann's Storia T.
II. p. 31.) die Proportion einer Statue bestimmt. Ein
anderer Kunstgriff bestand auch wohl darin, daß man die
Golosse durch die Contraste absichtlich klein gehaltner Beiwerke
pervorhob. Man denke an die Pferde auf dem Monte Cas
valle!

6. 5. - Bo ber Raum und ber Gegensat bas Bervorbeben ber afthetischen Große nicht gestattete, ba schritt man - 411 jener fich in immer großerm Maage überbietenben Gis gantenform, die Plinius andeutet, wenn er von thurmglei: der Große einiger Colosse spricht, XXXVI. 7. s. 18. "Mo-Les exeogitates videmus statuarum, quas colosseas vocant, turribus pares." Plinius führt bort mehrere Colosse von 30 ober 40 Ellen Sohe an, und schließt endlich mit bem, woburch alle übrigen überboten murden, dem Sonnencolog. von Rhodus von 70 Ellen Sohe, welcher aber nie feine Schenkel über bem Hafeneingang ausspreizte, wie noch immer auch in ben neuesten Sulfsworterbuchern erzählt wirb, f. Caplus in ben Mémoires de l'Acad. d. Inscriptt. T. XXV. p. 360. ff. und Andeutungen S. 199. ff. Sehr fein ift die Bemerkung bes Caplus, bag bei biefem, Colog und so vielen andern, die in Rhodus noch außerdem befindlich gewesen sein sollen, die Menschen selbst fehr klein-· Lich erschienen sein mußten. Wie weit man das Uebercolof= ale und Riesenhafte zu treiben sich beigeben ließ, beweift : Einfall bes Staficrates aus ber Schule bes Enfipp, 20 Bottigers Kunft-Moth. H. Ih.

ber ben Athos in einen Colof umbilben wollte, f. ginting de fort. Alex. Orat. II. T. II. p. 372. 23 ptt. wh the beutungen G. 204. Der lette Berfuch war ber Gold in Rero, worüber Fabricius zum Dio Cassius P. 1088. in Stellen gefammelt hat. Er gab bem Coloffeum ben Ramen. Es find aber auch noch fpater viele Coloffe in Rom und Conftantinopel aufgestellt worben. Die Bruchstide von Ge loffalftatuen im Capitol follen aus ben Zeiten bes Alene Bergl. Millin Dictionnaire Arts T. I. p. 327. Allein man hat fehr verschiedene ber Geverus fein. Man glaubt hier bie Banbe und ber Apollostatue zu finden, bie 30 Ellen boch mar, nungen barüber. von Lucullus aus Apollonia am Pontus nach Rom gein Min. XXXIV. 7. s. 18. Buffe, wovon die große Bebe Die Starte eines minn Auch ift noch ein Armftud ba, worge wurde. von einer coloffalen Statue Abrians, bie 60 Fuß bot Leibes hat. wefen fein foul. Go fteht auch noch auf einem 96 ein colossaler Ropf und eine Sand von Bronze, W einer Statue bes Rero fein foll, f. La Lande T. p. 170.+).

6. 6. Aber malte man auch colossale Figuren? nius gebenkt bloß bes coloffalen Gemalbes von

<sup>+)</sup> Man trug bas Coloffale auf alle anbern Gegenftanbe cotoffale Phallus mit bem Stern vorn in ber Procession bes Philabelphus beim Athenaus ift bekannt. Bemerkenswerth find coloffalen Facteln, bie bei bem jabrlichen Proferpinafeste gu Gr gestellt wurden, und die man auf so vielen Mungen, 3. B. Set mi selecti p. 21. Hunteri Mus. tab. 24. 15. abgebilbet f fie bie Große bes Tempels hatten, wird aus einer Munge bei Suppl. III. pl. 6, 11. beutlich. Die barum gewundenen Sch ten auch coloffat fein. Bergl. Theophraft Charact. III. 2.

bbe, auf welchem sich Nero felbst auf Leinewand malen nt in ben Marianischen Garten aufstellen ließ, bas aber, urch einen Bligftrahl gezündet, berbrannte. Er nennt es sous actatic insaniam" XXXV. 7. s. 33. Caylus hat fe Schwietigkeiten, welche bie Musführung haben mußte. br aut gezeigt Mémoires de l'Acad. des Inscriptt. L XXV. p. 183. Es lagt fich taum zweifeln, baf bas, 28 Bitruv bei ber Bandmalerei Megalographie nennt. 4.5., auch Riguren über Lebensgröße dargestellt haben bebe, wohin auch ohne Zweifel die alten Scenographien bie großen Teppiche führten. Mein die Grenze ber lerei, die Lessing im Laokoon auch in Absicht auf das Male fo fein angedeutet hat, S. 135. fannte man du um mehr als Versuche hierin zu machen. Die Sculps bollendet ihre Schatten schon in sich felbst, die Malerei ie im Berfolg ihrer Arbeit aus fich felbst hervorbrin: und ber Maler muß, ba hier kein Modell moglich ift, manze Riesenform in der Phantasie vor sich haben. Dazu soch wohl die Farbe selbst nicht hinter der Berstärkung affe zurückbleiben, welches aber eine abgeschmackte For= ing mare, und hochstens nur in der Frescomalerei, wo Entfernung zu Sulfe kommt, bis auf einen gewissen dusgeführt werden konnte. Darum bewunderte bas bum weit mehr ben Wit bes geiftreichen Timanthes t cuius operibus intelligitur plus semper, quam pin-Dlin.), der auf einem kleinen Cabinetstuck den un= ren Riesen Polyphem badurch bezeichnete, daß er Sabazu bilbete, die seinen Daumen mit einem Thyrmaßen (pinxit iuxta Satyros, thyrso pollicem eius entes. Plin. XXXV. 10. vergl. Caylus Mémoires de ad. d. Inser. XXV. 251.). In neuern Beiten scheint

bie Colossalmalerei nur auf Kopse, die baburch ihr Birkung nicht versehlen, weil der Phantasie zur Ausmalung bes Uebrigen voller Spielraum übrig bleibt, und auf dengemälde in hohen Kuppeln sich eingeschränkt zu haben. Von letzern führt Zuccaro in seiner Idea de pittori. Scultori ed Architetti P. II. p. 40. f. die Beispiele der von Michel Angelo gemalten Propheten und der vin Evangelisten in Mosaik in der Peterskirche, so wie die Ruppel der Santa Maria del Fiore in Florenz an. Wieden Tuppel trat später Correggio in Wettkamps, alle im Duomo von Parma in der Kuppel (von 1525 — A) die Himmelsahrt der Jungsrau zwischen Engeln und heiß gen malte, welche Banni in Rom in 15 Blättern gestochen hat, s. La Lande I. 439. und Fiorillo Seschichte der Malerei II. 270.

\*) Echon homer und Birgil hatten bie Große bes Polyphem blof in bie Wirkung geschilbert; homer burch ben Steinwurf, woburch is Weer Wellen schlichert; homer burch ben Steinwurf, woburch is Weer Wellen schlichert; hohns. IX. 541. Birgil schilbert seine Schlie of III. 664. — "graditurque per aequor iam medium, necdum setus latera ardua tinxit." Damit muß bie zweite Stelle von Die im Virgil Aen. IX. 763. verglichen werden. homer hatte bie die einen Mastbaum geschilbert, Obyst. IX. 320.; beim Birgil in Einen Mastbaum geschilbert, Obyst. IX. 320.; beim Birgil in es: "Trunca manum pinus regit et vestigia sirmat," III wergt. Quintil. VIII. 4. 24. Run vergleiche man bamit is wergt. Quintil. VIII. 4. 24. Run vergleiche man bamit is phem zusammengestellt wirb. Da erscheint Polyphem bem wish penüber als ein muskelstarter Unholb, aber burchaus nicht in kinn größe, und Lessings Bemerkung im Laocoon S. 132. bier im malerischen Maßstab auf ber Fläche sinbet sich vollkommen genüfertigte.

- II. Stealbildung der Suno nach noch vorhandenen Denkmälern.
- §. 1. Alle noch vorhandene Bildwerke, die auf die uno sich beziehen, gehören entweder in die Zeiten des als n Styls, wo sich das Ideal noch nicht ganz gebildet tte; oder in die Zeiten des hohen und schönen Styls, d durch Polyclet und Prariteles das Ideal der Göttin Mommen bestimmt und am liebsten in erhabenen Colossformen sortgepflanzt wurde; oder es sind Portraits in anonische Sestalten idealisirt, wohin ohnstreitig mehrere jetzt ch vorhandene Junostatuen aus den Kaiserzeiten gerechnet erden mussen.
- 6. 2. Die Borftellungen im alten Styl laffen fich in Bauptflaffen bringen. A) Die Samische Ehemutter f Rungen. Die Verfchleierung, die vom hintertheil bes bofs berabfließt, und die theils bis an den Sals heraufgende, theils die Urme auch noch einwickelnde faltenreiche tapirung fammt aus jenen altern Bildwerken im Zemku Samos. So eingeschleiert und eingehüllt erscheint Pauch noch auf ber Capitolinischen runden Brunnenmun-(puteal) mit ben 12 Gottern im Museo Capit. TV. tab. 22. Bekanntlich rechnete fie Windelmann, wohl felbst schon zweifelnd, unter die hetrurischen Dentder. Allein sie ift von Kennern bem altgriechischen Styl Maft gurudgegeben worden, und Mener in ben Unmeritigen gu Windelmann's Berten, Th. III. S. 403. bat barüber fehr lefenswurdige Bemerkungen gemacht. a gerade die Juno auf diesem Monument am besten erten ift, so fand sich Meyer badurch bewogen, eine ge-Abbildung von ber obern Salfte ber Figur, auch nur

jur Salfte verkleinert, in Umrig beigufügen, f. Rafel IV. Man kann fie als einen Typus bes alten Stols benad-Der aufwarts gezogene Mund, ber mehr als fremt. lich ift, die langlichen, gegen die Nafe gefenkten Augen, und überhaupt bas Gerablinigte, Steife ber Glieber un bes Gewandes, welches bie Figuren bes alten Styls de ratterifirt, ift hier nicht zu verkennen. Es ift ber Kirchen finl ber alten Plaftif. Man vergleiche auch bie Juno auf. ber Billa Albani bei Windelmann Monum. inedit No. 6. welcher ben alten Styl nur nachahmt, und wo k Unterschied schon fehr bemerkbar ift. Uebrigens ift woll ju bemerken, bag auch auf spatern Monumenten, ba w bie Juno Pronuba bargestellt werden foll, ber vom be terfouf herabgehende Schleier bei aller Glegang ber ubige Form nie fehlt. Beweise find die Reliefs in Bindh mann's Monum. ined. No. 110. und Boega's Bad Rilievi Distrib. IV. No. XXII. (benn auch auf letten Marmor ift es die Juno, nicht bie Befta, wie 2005 glaubt, ber geopfert wird) und bie Bafen, f. b'be carville T. II. pl. 89. So erscheint auch bie 3 Pronuba auf romischen Mungen und Dochgeiten ficht i bem herabhangenden Schleier. B) Die argivische Bon Urgos felbst haben sich bergleichen Boffe Aber im ganzen mittlern in in gen nicht erhalten. Italien ist diese Onloomia auch verehrt worden, haben fich noch mehrere, theils fleinere Brongen, theils Bere Marmorbilder unter dem Namen der Juno Sch ober Lanuvina erhalten, Die alle gum alten Stoll geben Eine fehr fonderbare kleine Bronze gieht Gori Muset Etrusc. T. l. tab. XXV. Uber bie richtigken Be lungen schopft man aus ben Mungen ber Familien. f. St

lit Einrichtung antifer Mungfammlungen S. 164. Sehr merkwurdig ist ber Typus biefer Lanuvina mit bem Biegenfell und Sornern auf einem Fragment von Terra cotta, welches Birt im mythol. Bilberbuch G. 22. in Rupfer hat stechen laffen. Es steht im Charakter feines vollen Dogle auf berfelben Stufe, wo bas Profil fieht auf bem Capitolinischen Puteal. Da diese Bildung einmel sine alterthumliche Ehrfurcht genoß, so verschmolzen spatere Bunftler nun auch alle Bartheit ber fpatern Beit mit biefem Appus, und barnach ift die schone Statue im Pio-Cle--mentino T. II. tav. 21. reftaurirt worden. Ginem icho. men Pront im Capitolino T. III. t. 5. ift nur bas Biegenum ben Leib geblieben, bas übrige alles burch falfche Restauration verwischt worden. C) Andere Borstellungen, hei welchen es unentschieden bleibt, ob die gesunkene, ober med nicht auf ihrer Sohe stehende Runft bie Schuld ber Rangelhaftigkeit und bes Uebertriebenen tragt. Sierher gethort eine kleine Bronze im Museo Kirkeriano T. II. isb. IV. mit bem hochgethurmten Diabem auf bem Ropfe and ben zwei Salften bes Granatapfels in beiben Sanben, ine feltseme Mischung der spatern Argivischen und ber Benupinischen Juno (benn sie hat calceos repandos). erher durften wohl auch mehrere Bronzen in Goris Mufriger Patien wohr und bein, g. B. bie vorgebliche Fetopia T. I. tab. 26.

§. 3. Erst Polyclet schuf das Ideal der Juno, die seun in diesem feststehenden Typus bei den Antiquariern seiter der Beneunung Juno Regina bekannt ist. Bergl. Depne auctores formarum p. XXVII. Wahrscheinlich fetwickelte er es aus dem einzigen Homerischen Beiwort, die exrenaugige, βρώπις in dem Sinne, wie es alle Gram-

matifer und auch Plutarch Quaest. Graec. p. 299. E ethas ren, burch µeyalóg Jaluor. Bergl. Varro de R. R. h. 6. f). Das große gewolbte Muge, bas er ihrem coloffalen Infin anschuf, mußte fich bie andern Theile bes Gefichts felbft anbilben, und ba nun bamit wieder alles übrige in Ein flang gebracht werben mußte, fo liegt nichts Ungereimts barin, bag aus biefem einzigen Beiworte Polyclet bas gange Man bente, wie viel ber Grieche aufs Ibeal ausprägte. Auge legte. Die schönsten Bilbfaulen, fingt ber Chor in Aefchylus Agamemnon 427., ermangeln ber zagis, ber 16 muth, weil fie fein lebenbes Auge haben ( dupatwr & άχηνίαις έρβει πασ' Agoodirn). Bergl. Junius de pict vet. III. p. 179. Gben barum fuchten bie großen Bib ner ihre Coloffe burch eingesette Steine noch mehr ju w menschlichen. Plato im Hippias mai. 23. p. 147. Sein vergl. Andeutungen S. 87. Und nur erft, als # Marmorbildnerei alle fremde Hulfe zu verschmaben gelat hatte, verschmabte man felbst bas innere Auge weiter # zubeuten, welches, nach Barthelemn's Bemerkung, Marmorbildern erst im Zeitalter Hadrians allgemein ill wurde, Mémoires de l'Académie des Inscripti T. XXVIII. p. 539. Gehr richtig bemerkt Windelmett sowohl in der Geschichte der Kunft, als besonders in ben Trattato preliminare p. LIV. ff., daß man with ten Grunden den Augapfel in coloffalen Bilbern tich to

<sup>†)</sup> Wohl möglich, baß homer bieß sonderbare Beiwort, was in modernen Wiglingen, bis auf Parny herab, so vielen Stoff barbot, einem uralten hymnus bes Pamphos, ber ja noch ben Zeus mit Arbut bebeckt sein ließ, genommen hat, und baß ursprünglich bie argivische Lan beren Stelle bie gewaffnete Cretenserin trat, barunter verfland wurde.

gen ließ, weil sonst bei hervorstehenden Augen in der geborigen Entfernung fein Effect burch Schatten hatte berporgebracht werden konnen. Man wolbte die Augenbraunen mehr, um größere Augen zu bekommen, und ließ auch ben Stirnknochen über ben Mugen etwas farter hervortreten. Much die Augenlieder und Wimpern find bei der Juno weis ter geoffnet. Die Augenlieder fenkt Pallas aus jungfraulicher Schaam. Die untere Wimper zieht die schmachtenbe Bemus in die Sohe. Aber mit weit geöffneten Augen blidt die himmelskonigin, und große Mugen forderten felbft von ihren Junonischen Gattinnen die Romer, Juvenal. VI. 147. pergl. Zunius de pict. vet. III. 9. p. 239. exhabene Stirn wird über ein Dritttheil von dem feingebogenen, nicht eben kunftreich gelegten Saupthaar umkreifet, moburd bas reizende Eirund aller schonen Idealkopfe be-- Kimmt wird, so wie die achte Quadratur der Nase (olg τετράγωνος) die Harmonie der obern Theile vollendet. Mer biefe Majestat, Pracht und Große wurde burch bie Bieblichfeit bes Mundes und Kinnes fo gemilbert, bamit, was Quintilian XII. 10. 5. ohnstreitig in Beziehung auf bie Suno fagt: "Homero validissima quaeque etiam in Aminis placere" bem mahren Ibeal keinen Abbruch thate. -homer batte ber Juno noch ein Beiwort gegeben, Etienarmige (λευκώλενος). Dieß verfolgend, ent= biefte ber Runftler, ber ichon ben fterblichen Schleier ihr wom Ropfe genommen hatte, auch ihre Arme, indem bie mit Ugraffen zusammengehefteten Oberarmel bes Gewandes = (bes χετών σχιστός) bie ichonen ichlanken Urme zeigten, in sichen Propert II. 2. 58. einen Bergleichungspunkt feis Conthia mit ber Juno findet. Dieg sowohl, als bie pericen im größten Styl bemerkt auch Maximus Ty-

rius Dissert. XIV. T. I. p. 260. Reiste, wo er Helpdeis Statue mit ber bes Phibias vergleicht, und erftere bie fon, armige und icongefleibete nennt (eveluwr). ruhmt schon ber griechische Epigrammenbichter Parmenis bie teusche Berhullung an dieser Statue, die fich nur der Beus felbft enthulle, Analect. T. II. p. 202. V., wort Senne in Commentatt. Gott. T. X. p. 105, perglichen Das witige Epigramm Martials X. 80. "Ore nites tanto" u. s. w. belehrt uns wenig burch feis Ausrufungen! Eins anberte Prariteles in feinen Manne bilbern, und bieg gehorte nun jur flebenden Form +). bes Kranzes, auf welchem bie horen und Grazien tante gab er ihr ein Diabem, fatt bes orequios eine gregen wo namlich ein Ropfband (αμπυξ) vorn eine fteif con ftebende Erhöhung erhielt, die man auch wohl einer wissen Aehnlichkeit mit der Schleuder wegen S. Bisconti zum Pio-Clementino T. A p. 7. Bafengemålde II. 87. Windelmann bat e in mit dem κρήδεμνον verwechselt. S. Boega Bassi-# lievi Distribuz. VII. p. 185. ff. Es murbe ## Kolge aus Gold gemacht und mit Schmelzarbeit in 🌆 men, mit Perlen u. f. w. geschmudt, wobei man bie # lichkeit mit ber ppramibalformigen Erhohung ber to Maske auf bem Scheitel nicht übersehen kann. aber bieß sogenannte Diadem der Juno ausschlich schreiben wollte, wurde man febr irren, indem es and

<sup>†)</sup> Zeus heißt bei bem Antaus in bem Fragment V. T. I. p. 52 Andlect. Br. καλλιστεφάνου πόσις "Hons. Beim Ballet Paridis indistrin in Apuleii Metam. X. p. 233. cricheint Juno: "puella vultu hong in deae Iunonis speciem similis. Nam et caput stringebat distriction, ferebat et sceptrum."

m Statuen, ber Benus Urania, ber Ceres, ber Proferza u. f. w. auf alten Denkmalern gegeben wirb.

§. 4. Der Idealcharakter ber hohen Gotterkonigin, "bie res gleichen nicht hat und nicht haben barf," wie Berer es ausbrudt, Briefe gur Beforberung ber Suanitat, VI. 63., fo wie es Polyclet schuf und Prarites pollenbete, erblicken wir am reinsten in bem Colossalof ber Bubovisischen Juno, ber vordem in einer ptiefung beim Eingang in ben Garten ber Billa Lubo: t, jetzt aber in einem Casino steht; ben auch Winckelun Storia I. 317. für so charakteristisch halt, daß er \$ ben großen Augen und bem Berrichermunde in biefer ifte fogleich ein Fragment vom Strozzischen Cames auch s eine Juno erkannte. Man hat einen vortrefflichen ppsabauf von ihr im Mengfischen Museum in Dresben. an erblickt Majestat und Schonheit durch die hochste Rube b gottliche Selbstgenügsamkeit ausgebruckt. Wenn sich fe fo gewolbten Augenbraunen in die Bobe gogen, wie wuri fich biefe Regenbogen bes himmels in gespannte Bogen Borns verwandeln! Bas Bindelmann I. 368. von ben ichfam zurudgelegten Enden bes Augenliedes im innern zenwinkel fagt, die er in mehreren Idealkopfen bemerkte, b baburch anschaulich, so wie die Theorie des Charl. II in Iginen Essays on the Anatomy of Expresn in Painting p. 98. von dem belebenden Ginfluß immem Endes der Augenbraunen und des fie bewegen: : Mustels (corrugator supercilii) felbst in der Ruhe die: gettlichen Untliges ihre Bestätigung findet. onirt bie Rase, die zur Erläuterung bes griechischen file cononisch genannt werben konnte. Man vergleiche e bie physiognomische Wichtigkeit dieses Scheibegebirges

zwischen Thalern und über bas Thronmagige ber Junonischen Rase, wie er es nennt, herber's Plaftit in ben Berten gur Literatur und Runft XI. 306. ift als eine besondere Bierde ber Feston zu bemerten, ba unter bem Diabem bie Haare umschließt, und verlanger gebacht werben muß, fo bag er mit ben Saarloden a bie Schultern herabfallt, wie Sirt in feinem Bilberbuch Saf. II. 5. es richtig restaurirt bat. Diese Binden (vittae, infulae) waren aus purpurner Bolle und mit weißen gaben unterbunden (nectunt purpureas niveo de crimine vittas", fagt Statius II. Theb. 738.). conti zum Pio-Clementino T. IV. p. 2. (vergl. T.II. p. 26.) nebst ben Abbilbungen in ber tavola agginate B. Man findet fie auch auf Mungen ber alten Samifde Chemutter als Schmud ber Gottin.

\*) Diefer Coloffaltopf ift ohnstreitig fcon von Anfang in bie thront Statue eingefügt gewesen. Es finden fich noch mehrere Coloffatte ber Juno. Der berühmteste nach bem größten Lubovisischen # # jest in Sarsto-Selo bei St. Petersburg befinbliche (ein fcbmer ! guß bavon im Mengfifchen Mufeum in Dreeben ), ben Robler Journal fur Rugland Ih. I. S. 344. febr geriefe 1 Es ift wohl ein weit jungeres Werk als ber Lubovisische. Sie MF nicht ben forgfaltigen Kopfauffat. Ihre Baare find bie # # Stirn in einem schmalen Streifen abgetheilt und in be Rote Die Erhabenheit ber Buge if im einen Knoten gebunden. hier unverkennbar. Aber burch ben Mangel bes Diabems with boch etwas in ber Erhabenheit. In ber Billa Luboviff find mit pet coloffale Junotopfe. Einen ruhmt schon Bincelmann I. 317. giebt ihm ben zweiten Plag. Roch ein britter befindet fich bort the Er ift fehr lieblich, und hat bie Promibe voge Lebensgroße. ftellt. Gie muß mit ber verglichen werben, bie aus Berfailles Musée Napoléon (T. I. pl. 5.) gekommen ift. Denn h bem Diabem liegt ein Schleier über bem Baupte. Die Berfatter

wahre Jüge ber Juno. Dagegen ist die in der Billa Borghese, Stanza III. No. 22. wohl nur Portraitsigur. Diese letzte hat Löcher in den Ohren für die Ohrringe. Im Pallast Barberini ist auch ein Fragment eines colossalen Kopfes, und so auch im Museo Capitolino, undeachtet, aber von unschädsbarer Schönheit. Auch in Florenz des sindet sich ein Kopf über Lebensgröße von hohem Charakter. Daß die Körper von allen diesen Köpfen verloren gingen, darf um so wesniger bestremben, da die großen Marmorblöcke selbst noch im 16. und 17. Jahrhunderte in Rom mit unglaublicher Barbarei zu kleinen Arbeiten verdraucht wurden.

§. 5. Mus ber guten griechischen Zeit hat fich gar keine inge Statue ber Juno erhalten, wohl aber ein Relief auf nem Barberinischen Canbelaber im Pio-Clementino Die Colossalstatue, die aus dem Pallaft IV. tav. 3. Sarberini ind Pio-Clementinum fam (T. I. tav. 3.), wird nit Recht für die beste gehalten, die wir noch haben, doch beint auch sie schon unter ben Raisern verfertigt worben Mit ihr vergleichen manche die Juno, welche sein. nter dem Namen Umazone sonst im Pallast Cest stand. L. Maffei Raccolta tab. 129. Allein die vorzüglichste to ber Barberinischen ist die Giustinianische Galleria Apatiniani T. I. tav. 17. Hirt hat sie im Bilberbuch Beffa aufgeführt, t. VIII. 10. Aber auch Zoega Bassiklievi Distribuz. VII. p. 186. erklärt sie für eine Juno. seifelbaft ift die Florentinische Juno im Museo Floren-T. III. tav. 2. die viel Portraitartiges zu verrathen **intinti, in fofern** man ben Kopf für gehörig zur Statue an: mint, und die mit der vorgeblichen Juno im Capitolino III. t. 6. und mit der Priesterin im Pio-Clementino T. . tav. 20. verglichen werden muß. Weniger Zweifeln austht burfte bie Bronze unter ben Bronzi d'Ercolano fein, 11. t. 67., und in St. Non Voyage pittoresque T. II.

- p. 89. No. 114. fein, mo fie burch ben Schleier , nuba bezeichnet wirb.
  - \*) Es war ein eigenes Bageftuct ber antiten bilbenben Run babene Juno mit einem Rinbe, bem fie bie Bruft giebt, ! Dief follte ben Dabonnen einer anbern Runftepoche, wobu reinigte Menicheit zur Gottheit erhoben murbe, aufbemat Allein bie neuern agpptischen Mythologen hatten haufig bie faugende Ifis vorgeftellt. G. Dactylioth. Stoschian. von groll, T. I. p. II. Dieß veranlagte mahricheinlich bie a Griechen und Romer, nun auch bie Juno mit bem Rinbe b Mus ben Quirinalischen Garten ift eine fcone Statue, bie einen Rnaben faugt, ins Pio - Clementinum gekommen, weift, bag man auch bie Juno als Mutter barguftellen Winckelmann Monumenti inediti No. 14. machte bieß Bilb fannt. Im Pio-Clementino T. I. t. 4. ift es noch schoner boch ift ber Ropf bei Winckelmann weit mehr junonisch. A mann halt bas Rinb fur einen Bercules. Die Fabel ift Paufan. IX. 25. 2. Diodor. IV. 9. p. 255. Bergl. Sch Cratofth. p. 126. Daher bie Milchstraße. Gratofth. Cataste Hygin. Astron. II. 43. Auch gab es eine alte Statue, bie ffeilte. Analect. T. III. p. 202. No. CCLIV. Unbre tous an ben Bacchus benten. G. Nonnus Dionys. 35, 302, conti's Bemerkung gum Pio-Clementino T. IV. p. 50. es ift Mars. Die Burbe ber Darftellung erlaubt feine auf legung. Etwas anders bebeutet bie Juno auf ben Dung ferinnen Lucilla, Mammaa, Salonina u. f. w., wo fie ein gewitteltes Rind in ber Rechten, eine Blume in ber Gintil ift fie bie Juno Lucina, bie Ilithnia ber Griechen. beuteten auf bas Wochenbette ber Raiferin. Die Blume a nung für ben Saugling. G. Edhel D. N. V. T. VII. vergl. p. 288. 419.
- \*\*) Man möchte wohl wissen, unter welcher Gestalt eigentich bem Capitol die Beisigerin (πάρεδρος) des Jupiters gen Rach den bekannten Munzen Abrians, Antonins u. s. w., drei Capitolinischen Götter neben einander sien (f. Aps

Capitolio a. 13. p. 166.), gu fchließen, mar es eine von hinten geichleierte Juno (alfo Pronuba, Volata). Bergt, bas romische Relief mit ben brei Capitolinischen Gottern im Pio-Clementino T. I. tay. 18. Unter bem Schleier erscheint oft auch noch bas Diabem. In biefer Geftalt heißt fie bei ben Romern auch Regina, und halt eine Patera in ber Rechten; bas Stepter in ber Linken, auch auf Raifermangen. Wir haben eine ichon gearbeitete romifche Statue aus biefen Beiten im Pio-Clementino T. I. tav. 3., wo Bisconti 🟌 sogar auf dem Kopse noch die Spuren bemerkte, wo ein tutulus, ober modius geftanben hatte. Da neben bem A. V. C. 400, geweiheten Tempel (Liv. VII. 28.) ber Juno auf bem Capitol be Tunge war, fo findet man auf Denarien ber Familie Carifia und Platoria einen hinten verschleierten Ropf mit ber Umschrift: Salutaris (alfo Bospita) und ben Wertzeugen jum Gelbpragen, welches alfo bie Juno Moneta ift. Bergl. Edhel D. N. V. T. V. p. 163. Stiege tig Bersuch antiker Munzsammlungen S. 163. S. Th. Expedius de Capitolio c. 41. p. 475. ff.

Bur britten Classe ber Juno : Statuen gehoren aur Juno idealifirten Portrait-Figuren romischer Raifein, and die durch Restauration und falsch aufgesette weifelhaften Tronke. Eine ber geachtetsten Junom, bie Capitolinische Juno, etwas unter Lebensgröße, Gapitolino T. III. tab. 8., wird von einigen Ren-16th nur fur eine ibealifirte Portraitfigur gehalten. Carbenweifelter ist dieß der Rall mit der in den erhal-Cheilen sehr schonen Florentinischen Juno im Museo tino T. III. tab. 2. und mit ber fleinen frangofischen pettelischem Marmor, Musée Napoléon T. I. pl. 6. Utheil barüber konnen nur prüfende Augenzeugen mit ' Bultigfeit aussprechen. Biele Eronte junonischer Statuen Us Ceres, Besta u. s. m. restaurirt worben. Te Köpfe und anbere Bufage verunstaltet, werben fie t Behutsamkeit ber Jund gurud gegeben werben tonnen. Hierher gehoren in ben Marbres de Dreade Na &&. und 92. So sind auch die meisten geschnittenen Eine, die Junonen enthalten, Portraits romischer Kaiserinnen. E. Tassie's Catalogue 1101. ff. Rur eine alte Paste in Birdelmann en cabochon gearbeitet ist eine wahre In. S. Dactyliothek von Schlichtegroll T. L. No. XXV.

## Allgemeine Bemerkung.

Im Cyclus ber Junonischen Kabel blieben grei Punt unerinnert. a) Die Suno Lucina, in wiefern fie mit be Tochtern und Begleiterinnen ber griechischen Chemutter, in Gileithnien zusammenfließt. Es wird diefer Abschnitt im & pitel von der Artemis oder Diana abgehandelt werden. De ganze hieher gehörige Fabelfreis ist in folgender Schrift ! handelt worden: Slithnia oder die Here, ein ardie logisches Fragment nach Lessing. 51 Seiten in 8. b) Die eifersuchtige und gankisch Juno in steter Opposition gegen die Bastarte bes Beus, als Mafchine in ben epischen Gebichten von Somer und Berakleendichtern herab bis auf Birgils Meneide (f. bept im Excurs. I. jur Aeneide I. p. 127. und Horaz III. D. ? Da sich schon in den Homerischen Gefüngen Bruchlich m Herakleen befinden, worin diese Opposition ber Im far ausgesprochen wird (Ilias V. 392. XIV. 250 ff. XIX. 11.11. so ift biese Unsicht sehr alt, in welcher Buttmannin ner icharffinnigen Borlefung über ben Mythos bes be rakles (Berlin 1810), S. 18. f. die orientalische Borstellu bes bofen, feindlichen Princips findet. Biel in biefer ficht muß aus ben spatern Sitten und Unfichten ber Gi chen über bas Berhaltniß bes griechischen Burgers ju fi

Dausfrau im Segensat des freien Lebens mit den hetaren, und aus der vorherrschenden Männerliebe erläutert werden. Seit ein Ganymed im himmel war, mußte die Juno den Spottereien der satyrischen und comischen Dramen besonders preiß gegeben sein. Indeß liegt die Sache weit tiefer, da sich der Junonische Zwist schon ausst deutlichste in der Fliade ausspricht. Daher die häusigen Versuche, alles durch Allez gorie zu erklären, und die Meteorologie ins Spiel zu ziehen. S. henne in den Commentt. novis Gotting. T. VII.

23

## Anhang.

Andentungen gur Runft = Mpthologie bes Reptunus.

## Erster Abschnitt.

## Mythen.

Die Fabel Neptuns ist theils phonizischen, theils tenssischen Ursprungs +), aber schon fruh so in einander schmolzen worden, daß es fast unmöglich scheint, sie in früheren Bestandtheile aufzulösen. Das Pferd und Delphin sind gleichsam die Abzeichen des doppelten sprungs. Ein beiden gemeinschaftliches Symbol if Dreizack.

§. 1. Die Libyer, sagt Herodot II. 52., nannten werehrten den Poseidon (ποσειδάν nach der altesten daße Form, Raldenaer zu Eurip. Phoeniss. p. 65., und Ursprungs nach Bochart. S. Scheid zu Lenne molog. p. 808.) zuerst. Daher bezog man auch hand

<sup>†)</sup> Als andere Götter eingeführt wurden, wich der phonistentum. Daher so viel Erzählungen, wo Reptun wegen eines Nacht einer andern Gottheit streitet, und weichen muß. Am bekanntestant Rampf des Reptuns mit der Pallas auf der Acropolis, worte dagu Horaz Od. I. 7. 7. scharfsinnig die römische Aradition von der allesten unterscheidet. Einen ahnlichen Streit hat Neptun mit der Pausan. II. 22. Etwas anders ist der Aausch von Casauria und Ramit dem Apollo. S. Pausan. II. 33. Strado VIII. p. 574. A.

frzählungen vom Neptun auf Libyen. S. Heyne Modor p. 338. ed. nov., und in der Obuffee I. 20. ift Neptun jum Besuche bei ben Aethiopiern. Bon rachten nun die handelnden Phonizier zuerst das Pferd Noch jett ist die Berberei burch ihre Briechenland. berühmt. Bergl. Bimmermann's geographifche Much ift ber Pferbekopf bas beständige aie I. 187. ild ber punischen Mungen von Panormus und andern ben Befigungen, f. Edhel D. N. T. I. p. 229., jene Kabel von einem bei ber Grundung Carthafundenen Pferdekopf erst spater erdichtet worden ift. I. Aen. 442. mit Senne's Excurs. XIV. Beil nun cher Zeit der Neptunusdienst und ber Gebrauch bes burch punische Seefahrer an den Ruften bes Pelo-" Uttica und Theffaliens eingeführt murde, entstand ge: Neptun erschuf bas Pferd; ober, bilblicher ruckt, Neptun schlug mit seinem Dreizack auf die Erde, as Pferd sprang hervor. Das ift die allgemeinste on, und auf fie zielte Birgil Georg. I. 12., wo er er Unrufung ber Gotter auch ben Neptun anruft:

tuque, o, cui prima frementem t equum magno tellus percussa tridenti,

— o bu, bem bie Erbe bas erste ufende Roß hinstromte, burchbebt vom gewaltigen Dreizack, m, Neptunus. — (S. Boß Anmert. Th. 3. S. 52.)

bie Art und über den Platz dieser Schöpfung war Berschiedenheit. Der alte Scholiast Produs zu Birmus die Sage erhalten, daß Neptun in Thessalien, riesenen Heimath der Pferdezucht, das erste Roß Scholien Felsen schlug (und daher den Namen Inniog roasog erhielt, wie die Scholien zu Pindars Pyth

1V. 246. berichten) +). Diese Kabel ermahnt Lucan 17. 396. ausdrucklich (vergl. Log- Uebersebung in ber Anmeitwa ju Birgils Landbau S. 53.). Man hat diefen Urfprung bei Ich. fes spater (bei ben Romern) auf ben bekannten Streit gwie schen Minerva und Reptun über bie Benennung Athens ibm Als sich beibe barüber ftritten, entschieben in Gotter (Die ersten Areopagiten), sie sollte nach beffen Ramn genannt werden, ber ben Menschen bas nuglichfte Geiden bervorbringen murbe. Neptun schlug die Erde mit ben Dreigad und es fprang bas friegerische Rog hervor; Mi nerva warf ihren Speer, und wo er fiel, sprofite ber friet liche Delbaum. Ihr Geschent ward fur bas Beilfamfte & kannt, und bie Stadt führt fortan ben Namen ber Gottin # Neptun hat seit dieser Beit das beständige Beimort Inne alle Bettrennpferde und Bettrennen zu Bagen maren in

<sup>†)</sup> Rach Pindars Scholiasten l. l. gab es eine boppelte Arabition: b σειδων έπί τινος πέτρας κοιμηθείς ἀπεσπερμάτισε και τόν διώ δεξαμένη ή γή ἀνέδωκεν εππον πρώτον δν έπεκάλεσαν Σκύσμον. Μ einer andern Sage übersett, wurden dem Reptun Peträus Spiele in M salien (s. Schol. Apoll. Rhod. III. 1243.) geseiert, ὅπον ἀκό τις τοας έξεπήδησεν ὁ πρώτος εππος. Χαι der ersten Sage stamm die das von Neptun mit der Δημήτηρ erzeugte Roß mit Menschenstind Wenschenst, Abrastus Leibroß, Nereidum stadulis nutritus, Cairl. Cons. Honor. 555. Alle Sagen deswegen hat Pausan. VIII Be wo ausdrücklich aus einem Fragment des Antimachus (s. Schellang des toon och pictus die des von Arion es heißt: αὐτὴ γῆ ἀνέδωκε ψε τοίσιν ἰδέσθαι. Aus der andern Sage, wo aus dem Felsen with pringt, stammt die Fabel vom Pegasus, die dann auf eine gam saken. Weise in die Musensabel gesommen ist.

<sup>††)</sup> Die ganze Sache beruht inbessen auf sehr zweiselhaften warten, wie in Ovids Metam. VI. 70., wo z. B. fretum statt fermitesen seine durfte. S. Bentley zu horaz Od. I. 7. 7. herobet ausbrucktich VIII. 55. Reptun habe die θάλασσα, einen Brunna Meerwasser, hervorgebracht. Damit stimmen alle Gricchen überen, Boß zu den Georgieis Th. III. S. 52. citirt.

geweiht, und das Pferd felbst ift fein Thier. Innwr do-Tho heißt es in bem Hymnus bes Pamphos bei Paufan. VII. Bei ber Musschmudung ber Reitbahn in Deffau konnte daher die Geburt des Pferdes und Neptun nicht fehlen. S. bie Schrift: Ausschmudung ber Reitbahn in Deffau. Die Sage: Neptun erschuf bas Pferb, tann nichts anders fein, als ubers Meer tam bas erfte Pferb nach Griechenland. Wie durch die Spanier alle Pferde in Buenos Upres, Patagonien, und in Nord- und Sudamerika erft verbreitet wurden, da Amerika das Pferd nicht ein= beimisch hatte, und wie die Mexicaner bei ber ersten Erfibeinung ber reitenden Spanier fie balb fur Centauren, balb wie Pferde fur menschenfressende Thiere hielten und fie furch: zeten (f. Robertson History of America T. II. p. 444.), so zi wuß einft im fruben Griechenland bie Erscheinung bes Pferdes ein großes Wunder gewesen sein +). Wer kann es aber zu= west nach Griechenland gebracht haben? Niemand als die Die Race, die zuerft nach Griechenland tam, Abonizier. Dar die Berberische, von der Nordkuste Afrikas, welche Maentlich aus Arabien fammt (f. Zimmermanns Geficte ber vierfußigen Thiere I. 188.). Iretta brachten bie Phonizier die ersten Rosse an die Ruften Deloponnes, nach Athen, nach Bootien und Theffalien. Bemertung Herodots, daß Neptun aus Libyen, Afrika, Mo burch Phonizien ins eigentliche Griechenland gekommen

<sup>†)</sup> Det gelehrte Freret hat in zwei Abhandlungen über Bellerophen über die Geschichte bes Pserbes in den Memoires de l'Acad. des sptions die Hypothese ausgestellt, daß sowohl der Pegasus als überdas Pserd in Gesellschaft Neptuns nur allegorisch von den Schiffen tehen sei, da schon homer Oduss. XI. 127. die Schiffe alde Ennous Ju kunklich!

fei, bestätigt fich burch bie Landfarte, wenn man war Botgebirge Tanarus bis hinauf an ben Ausflug bes Duns in Thessalien phonizisch : punische Factoreien und Ansiedun: gen annimmt, wobei am Ende Neptun eigentlich nichts als ber punisch : afrikanische Schiffsherr und Pferbehandler m. Der ganze Peloponnes war bem Neptun heilig, nach be ausbrudlichen Beugnisse Diobors XV. 49. Bon Tanans (Cap Matapan), wo ein berühmter Neptuns = Tempel mit Uspl war (Paufan III. 25.), bis nach Trozen, welche Sunt ben Dreigad auf ihren Mungen führte (wie Plutarch wo fichert im Thefeus c. 9., wegwegen Subertus Golgius ein eigne Munge erfand, f. Edhel II. 292.), war alles wil Neptunus : Capellen, Bilbfaulen, Spielen, wie wir aus Pas fanias lernen. Dort ift Helice, von wannen ber Dien des Poseidon ins Panionium nach Mycale überging, Strab Die altesten Bagenrennen auf bem corintbisch Isthmus wurden von den Phoniziern mit mercantilischer Swe lation gestiftet, die dorthin ihre Bettrennpferde querft brachte; benn Theseus restaurirte nur biefe Spiele, Plutarch im 2 feus c. 24. Daber bie allgemeine Sage, Die quadries, τέθριππα waren zuerst aus Libnen nach Griechenland # fommen. S. Baldenaer ju Berobot p. 364. 71. 1 an der Rufte von Uttica hatte der punische Nentun feften Sit gefaßt, als ihn Cecrops vertrieb, der Selbum iber ben Dreizack siegte. Bu Onchestus in Bootien Stifteta Wenizier mahrscheinlich ben sonderbaren Wagenlauf, ben in Homeride im Hymnus auf den Apollo Pythius v. 52-61 beschreibt, mit Ilgens Unmerkung p. 286. Die jungen un zügelten Roffe mußten am Sain bes onchestischen Rept vorbeifahren. Gingen die Roffe durch und gerbrach Bagen, fo mußten fie ban Reptun geheiligt werba

3mischen Bootien und Euboa liegt Aega, wo Neptun nach Homers Mige XIII. 21. seinen Basservallaft bat, und nun geht es nach Theffalien, wo feit ben fruheften Beiten bie fertigsten Reiter und Reiterspiele maren, in bas mahre Reiter= und Centaurenland. Dort burchbrach Reptun einen Felfendamm, welcher ben Peneus einschloß, und gab ihm Musfluß, Berodot VII. 129. Dort mar der alteste Reptunusbienst. - Es gab keine wilben Pferde in Griechenland, wie Plinius ausbrudlich versichert XXVIII. 10. Sie waren - au den Beiten ber Beroen fehr theuer und felten. schenkt bas erfte Biergespann, die geflügelten Roffe, bem Delops, womit er nach Olympia kam. Pindar Olymp, I. 140. Bafengemalbe III. 195. Einzelne Pferde zu reis . ten lernten die Griechen erst spat. Minerva lehrte bem Belterophon die Bugel aulegen, Abny xulivitic. In der Homerischen Belbenzeit fuhr alles nur noch auf 3mei = und Biergespann, wie es die Phonizier gelehrt hatten +). Spater tam erft burch die theffalischen Centauren die Bereis tertunft auf ben Sfthmus (ber gebandigte Pegafus) ++). Ein einzelnes Pferd (xelng) ift ein unmittelbares Geschenk Reptuns, wie beim Urion. Go entwickelt sich zugleich die gange Geschichte ber altesten Reiterei bei ben Griechen, mor-

<sup>†)</sup> Die erste regelmäßige Cavallerie kommt im ersten Messenischen Kriege vor, 742 Jahr v. Chr. Ganz Griechenland war sehr trocken und der Pferdezucht ungunstig. Rur Thessallen bot Fütterung und Ebenen dar. In der Schlacht bei Marathon und Platck keine Cavallerie. Die keiter hatten weber Sattel noch Steigbügel.

<sup>11)</sup> Durch ben Pegasus siegen die Hellenen über ben punischen PferbeLopf. Daber geht ber Pegasus auch von Corinth nach Spracus und auf
alle corinthische Colonien über. Er war nur das Gegenstück zum punischen
Pferbetopf, und baher ist er ein Musenpferd, gestügelt, edler, als jene

über ber scharssinnige Freret eine vortreffliche Borleing mitzetheilt hat: Origine de l'équitation chez les Grea in ben Mémoires de l'Académie des Inscriptions T. VII. p. 381. Bergl. Goguet Origine des Lois T. II. p. 361. ff. und T. III. 167. ff. und Basengemälbe III. 191. ff. Richte lis über die Pferdezucht der Ebräer.

- \*) Der acht punische Reptun offenbart fich noch in zwei Stidn: 1) Im Poseibon ταράξιππος, ber überall erscheint, wo Pferban nen gehalten murben, ju Delphi, auf bem Ifthmus und befonders w Dlympia. Pauf. VI. 20. Die Stellen hat Ilgen zu homere homme p. 287. forgfaltig gefammelt. Man fcrieb bas Scheuen ber Rofe einem gewiffen Phasma, einer Ericheinung gu, und glaubte, biefe time vom Reptun, ben man baber burch Gelubbe und Opfer führte. Bielleicht bildete sich baraus ber Begriff Poseibon selbst. 2) In ba Ufplen, bie überall mit bem Tempel Reptuns in jenen Ruftengege ben verbunden maren. Man bente an bas Afol im Reptuntempel # Calauria, 30 Stabien von Erdzen, mas felbft bie Macebonier verfde ten, Strabo VIII. 574. A. B., an bas zu Tanarus. thragien war ein Afnt, Diobor III. 55. Die klugen Phonigier im ten mehr Grunde haben, bergleichen zu ftiften. Gie bevollferten bebei ihre Factoreien, wie Romulus feine neue Stadt, und ficherten Pflanzungen vor Barbaren. In Rleinasien ftifteten andere Phinis in ben Tempeln ber Mond : und Raturgottin, Diana von Gold Perga u. f. w. gleichfalls Ufple.
- §. 2. Eine alte Rhodische Sage machte die beit aus Creta eingewanderten Telchinen zu den Erziehern bie Meptun. Das kann nichts anders heißen, als sie, sohne des Meers (Ζάψ, Clemens Aler. Strom. V. p. 569. D.) verdreiteten den Dienst des Wasser= Zeus, so wie di Cureten den des Erd= Zeus. Auch die Telchinen ward große Metallarbeiter, Strado XIV. p. 966. Denn sie schwiddeten die Harpe des Saturns, und den Dreizack Rep

k

tung, Callim. in Del. 30. Aber fie trieben auch die Schifffahrt zugleich, und kamen so auch nach Sicvon, das einst auch Telchinien hieß. S. Clavier des premiers tems de la Grèce T. I. p. 42. Sie waren aber zugleich auch Songleurs und wirkten auf die roben Menschen burch Beschworungen und naturliche Magie. Daber ber Name redxiv soviel als Fedyiv, von Fedyew, bezaubern. tet Histoire de l'Académie des Inscriptt. T. XXIII. p. 38. Shre Gegner erzählten nun viel zu ihrem Rachtheil +), und als ein Erdbeben einen Theil von Rhobus uberschwemmte, bieß es, Jupiter hatte biese Berenmeister er-Dvib. VII. Metam. 366. mit Burmanns gelehrter Diodor hat uns die Sagen am ausführlich: Mnmerkung. iften erhalten V. 55, 56, p. 374, f. In ihnen ist auf jeden = Fall der Bereinigungspunkt des libnich : phonizischen Pferde: Schopfers mit bem Bruber bes fretenfischen Beus, ber im 2008 bas Meer befommen hat. Wie aber, wenn eine alte Sage aus biefen Dienern, προςπόλοις, bes Meer : Beus, bie Delphine, biefe Lieblinge Neptuns, hatte entfteben laffen, it und Delphin und redyir einerlei Wort mare? Die bekannte : Metamorphose, nach welcher die Tyrrhenischen Seerauber obuweit Raria burch ben Bacchus in Delphine verwandelt werden, Hymn. Homer. V. Apollodor III. s. 3. (abgebilbet

<sup>†)</sup> Die Teldinen heißen freilich γόητες. Aber mit Recht hat ber scharssünnige Strabo XIV. p. 966. c. bemerkt, daß sie im Gegentheil υπό aretekrow βασιανθήναι και τής δυςφημίας τυχείν ταύτης. So erklätt Freret a. a. D. die dort beim Strabo angeführte Beschuldisung, daß sie zum Berderben der Thiere und Pflanzen Schwefel mit Styrwasser vermischt hätten, sehr tressend von den Fumigationen der Heering inn Frühling und von dem Besprigen der Pflanzen mit dittern küsseiten, um die Erbsiche und andere Insekten abzuhalten, wobei allers gewisse Formeln gewöhnlich waren, die wir dei Cato und Begetius dewod. IV. 12. erwähnt sinden.

auf dem Frieß des choragischen Monuments des kinnete, to Roi pl. 10, 34.), ist nur eine neue Anwendung in sebel. Die Tyrrhenier sind die Pelasger von Lemnos, din und allen Kusten des agaischen Meeres, vergl. Heyne de Epochis Castoris in Commentt. nov. Soc. bett T. I. p. 80. ff., und können also mit den Telchinen in eines Ursprungs sein.

§. 3. Denn außer bem Rosse, bem Erzeugnisse wie Lieblinge Neptuns auf dem festen Lande, charakterist wuberall der Delphin oder Tummler, den seine Statuen al der Hand tragen +), der ihm zu Füßen steht, auf dem sie Fuß ruht, und den die Fabel auf mancherlei Weise mit im Werbindung sett. — Die neuern Naturforscher sind dem übereingekommen, daß das zur letzen (neunten) Classe wiedereingekommen, daß das zur letzen (neunten) Classe wiedengethiere, der Cetacea, gehörige Säugethier, das als In phibie im Meer lebt, aber lebendige Junge gebiert, Tummler, Delphinus Delphis, der eigentliche Delphinus Alten sei (man vergleiche die neuesten Zusammenstellunge in Lacepede Histoire naturelle des cetacecs, l'an 12 4

۲.

ŧ,

k

ŧ,

4

<sup>†)</sup> Da man dem Gott zum Gegengewicht der einen hand, ie weite Dreizack halt, auch etwas in die andere hand geden mußte, mod is der der Blis noch eine Siegesgöttin sein konnte, wie beim Zeus, positionen den Delphin. Diesen trägt Neptun auf alten Denkmaler wie deiner seiner hande. Ein Relief aus Cavaceppis erganzender welche wie Pio - Clementino T. IV. tav. 32., welches einen vorwarts welchen Reptun in altionischer langer Draperie darstellt und also zu da den Darstellungen gehört, hat einen Delphin in seiner Linken. So einer auch auf einem geschnittenen Stein in Smaragd Prasius, den Resen Gemme figurate antiche P. II. No. 32., und dann Monifoncon T.I pl. 31, 4. abgebildet hat, wo der von der Siegesgöttin gekrönte den Delphin in der Rechten halt. Daher besanden sich auch in dem mischen Eireus Delphine auf den Tempelchen des Reptuns auf den Einem Basrelief im Museo Pio - Clementino T. V. tav. 40. We man deren sieden, weil es sieden Umrennen gab. S. Visconti p. 71.

ibek giebt es eine Menge Erzählungen von seinen Sitten. ner Philanthropie, seiner Liebe zur Musik, zu schönen Knan u. s. w., die sich durchaus nicht auf eine einzige Thierttung beziehen laffen. Daher kam schon Linnee in sein Amoenitatt. Acad. T. VII. p. 315. auf die sonderbare ee, der Monati oder die Seekuh sei der mahre Deln, weil man an diesem viel musikalischen Sinn findet: ica sunt animalia marina, quae suavius capit ac delectat Die Sache ist wahr. Man febe bie Beispiele, bie iffon Histoire naturelle VII. 1. p. 209. gesammelt hat. ein dieß Thier hat vielmehr zu den mancherlei Sagen von renen und Meerfraulein (mermaids) Unlag gegeben. Mit Delphinen bat es gar nichts zu thun +). nbnif, welches Bedmann in feinen Unmerkungen ju

<sup>+)</sup> Coon Bellorius laugnet, bag es in ber Ratur Runft-Delphine 22 Man muß burchaus ben artiftischen Delphin von bem, wie ihn bie turgefchichte bilbet, unterscheiben. Millin bemerkt fehr richtig, er fei ben alten Runftlern oft bis zur Unkenntlichkeit verschönert worben. lication des Peintures de vases antiqu. T. II. p. 77. not. 2. Die Kik fand bie geschwungene Wellenlinie biefes Thieres, bie Hogarth it in feiner Analyse of Beauty hatte anführen follen, ungemein bantund erlaubte sich nun hundert Scherzi bamit. Befonders gefiel bie ellende Bewegung, ber elastische Aufschwung, womit bas Thier, welals viviparus Athem holt, sich aus ber Meerestiefe hoch in die Luft ingt, fehr und veranlagte bie auf Statuen als Beiwert oft vormenbe Stellung, wo ber Fisch gleichsam auf bem Ropfe zu fteben scheint. fonelle Bewegung bes Tummlere schilbert Plinius vortrefflich: ut arcu ad respirandum emicant. IX. 8. s. 7. Bergt. Phile de anim. 15. p. 130., wo er ihn mit einem Bogenschüßen vergleicht. Man b, um ben artistischen Fisch mit bem naturhistorischen zu vergleichen, a bie Rafet in Schrebers Raturgeschichte, No. 343. mit einer Abbilbung geschnittenen Steinen, etwa Pafferi Gemmae astriferae No. 173. Leichen. Die Franzosen haben bas Meerschwein (Marfouin) lange ben Delphinen verglichen. Allein biefe haben einen fast tegelformis Rorper (obgleich großen Wetterinftinct), ber Tummler hat einen male rmigen Körper.

Antigonus Carnstius, iorop. augudog. c. 60. p. 19. ellegt, baß bie Alten mehrere Gattungen ber Seethiere ab im Ballrof (trichaeus), Robben: (phoca) und Delphinengadida verwechselt hatten, und bag nur aus biefer Bermediting fich bas Kabelgewirre in ber Naturgeschichte ber Um & flaren laffe, erhellt auch burch Camus Unmertunga ! Aristoteles Thiergeschichte p. 282. wo er fagt, bag an allen Kennzeichen ber Alten von biefen Thieren nicht um Die Geschichten ber Alten über fertig werben tonne. Delphine hat ichon Conr. Geener in aquatilium 11 ria p. 395. trefflich gesammelt, womit Beckmann zu Ing p. 109, 110. ju vergleichen ift. Bergl. Schneider ju Idis de Anim. II. 52. und in ben Eclog. physicis p. 41. 3 merk. zu Aristot. T. II. p. 211. Die Griechen haben be bert Kabeln von ber Berbindung Neptuns mit ben Del nen. Die gange Verehrung Neptuns ging vorzüglich von Ifthmischen Spielen aus. Auf dem Ifthmus, fagt bie at Tradition, stiftete Sisnphus dem Melicertes Diefe Trietmis aller brei Jahre wiederkehrende Spiele, morauf fie feus, nachdem er ben Sinis erschlagen hatte, bem Rom Allein eine andere Ueberlieferung, die und it meibete. Scholien bes Apollonius Rhobius zu libr. III. 1241 de haben, laffen diese Spiele zuerst dem Neptun weiten, bem aber vom Sifnphus bem Melicertes als Leichenfrich betten, πρότερον μεν Ποσειδώνι, υστερον δε Πελικέρτη. Dit gier stifteten fie zuerst, bas heißt, fie wurden gueft ba Poseidon gehalten, bann aber wurden sie von bem Zeolite Sisophus einem griechischen Heros geweiht, ore noochoud τὸ τοῦ Μελικέρτου σώμα ιδών τη Κορίνθο έγνω άδελφιδώ ота (Athamas und Sifnphus find Sohne bes Acolus) Darum fagt Mufaus, es hatte zwei heilige Rampfe auf be

Ifthmus gegeben, einen bem Neptun, ben andern bem Melicertes ober Palamon zu Ehren. Daher auch Fichtenkranze bem Neptun, Eppig (Trauereppig) dem Melicertes. Dieg bemerkt schon Corfini in feinen Dissert. Agonist. Diss. IV. 1. 2. p. 109 — 113. fehr gut. — Mun hatte man eine andre Tradition, die Leiche des ertrunkenen Melicertes habe ein Delphin auf feinem Ruden an die Meerenge von Corinth getragen, baher wurde ber Delphin ftets um folder Philanthropie willen im Ifthmus gebildet und verehrt. Ino sturzte sich bon ber Molurischen Klippe am Ifthmus mit bem Melicertes ins Meer. Έξενεχθέντος δε ές τον Κορίνθιον Ίσθμον ύπο Ελφίνος, ως λέγεται, του παιδός, τιμαί καὶ άλλαι τῷ Μελιμέρτη δίδονται μετονομασθέντι Παλαίμονι, καὶ τῶν Ἰσθμέων ἐπ' αὐτῷ τὸν ἀγῶνα ἄγουσιν. Pausanias I. 44. p. 142.f. Da wo der Altar bes Melicertes ftanb, follte ber Delphin Rnaben aus bem Meere hervorgebracht haben. Paufan. 1. p. 179. Diese Geschichte hat bas neu colonisirte Co-Enth (unter Julius Cafar 710 Laus Iulia genannt, f. Ed-IL 238.) vom Cafar bis Gorbian herab auf ihre Dunen gefest. Da sieht man die Richte, ben Altar, ben Delphin ind ben Knaben auf feinem Ruden. Funf bergleichen Munen aus bem frangofischen Mungcabinet hat Millin abgebilbet, Hallerie mythologique, pl. CX. 400 — 405. Daraus geht erbor, daß fich ein Reptunstempel bort befunden haben mit einer Ruppel, beffen Bedachung aus schuppenfornigen Ziegeln bestand, und in ber Mitte ber auf dem Ruden Delphins angeschwommene Melicertes, ber Altar und inter ihm die Fichte zu sehen gewesen ift, vergl. die Er-Larung von Millin T. II. p. 10 +). Bon biefer Fabel und

<sup>+)</sup> Es hat fich biefer Delphin, ber leichentrager, in einem munberfconen

viesem Denkmal aus dursten wir die Verbindung Reptuns mit den Delphinen wenigstens zum Theil abstammen lesten. Damit muß man eine Stelle Homers verbinden, wiche überhaupt für die alte Kunstdarstellung des Reptuns und seines Gesolges von großem Einsluß gewesen ist. Im IM Gesang der Ilias vom 16. bis 30. Vers schirrt Kum seine Rosse in seinem Wasserpallast zu Aega, zieht die geden Rüstung an und stellt sich auf seinen Wagen mit Kosse. Er faßt die Geißel:

Πάντοθεν έκ κευθμών, οὐδ' ήγνοίησεν άνακτα.
Unter ben κήτεα verstand das Alterthum den Delphin, aus der Nachahmung des Quint. Calab. V. 92. zu ersehnt wo es ausdrücklich heißt: — ἀόλλεες άμφὶς ἄνακτα Άμμενοι δελφῖνες ἀπειρέσιον κεχάροντο, vergl. Aesian XIV. B. Es kann durchaus nicht geläugnet werden, daß der Lundler sich mit den Menschen so familiarisite, daß kundler sich mit den Menschen so familiarisite, daß kundler

RECET

mige

Dentmale in Marmor erhalten, welches Cavaceppi in feiner Imal d'antiche statue T. I. tav. 44. als ein Werk nach Raplus gabe von Lorenzetto ausgeführt anführt, und bas fich im Bill Pralaten Bali be Breteuil, Gefanbten ber religiosi Gerocolimis i papftlichen Stuhl befand. Menge hat es geformt und fe Menge im Mengfischen Museum. Der gemeinen Erklarung nach if alle von Sasus (an ber Spige von Carien), ber immer einen 2000 von ihm aber aus Berfehen verwundet ober von einer warb und ben bann ber Delphin ans Ufer legte und aus ftarb. S. Plinius IX. 8. s. 8. Aetian Anim. VI. 15. Allein wie war biefe Gefchichte, bie fich in Stadt in Carien gutrug, Gegenftand eigener Bilbwerle gemeint ift vielmehr wahrscheinlich, bag bie in Corinth von allen Rallen febene, auf bie Stiftung ber Spiele unmittelbar einwirfinde Im ein Gegenstand ber plaftischen Runfte in vielen Copien geworden im den Tod schoner Anaben (welche nun der Delphin in die Institute gen bringt) übergetragen worden ift. Raphael hatte fo in Dopor Augen.

g ritten und mit ihm nach Herzensluft spielen konn-Bas beide Plinii, der altere von dem Schulknaben, ı Delphin regelmäßig von Baja nach Pozuoli brachte Kaiser August, ber jungere IX. ep. 33. von dem t, der lange Zeit zu Hippo Diarrhytus in Ufrica rauspiel ber Urt gemahrte, erzählen, läßt barüber fei-Man hatte einen eigenen Namen, mit welan ihn rief und firrte, Dipw, Simon, Stumpfnasrostrum simum, qua de causa nomen Simonis omro modo agnoscunt maluntque ita appellari," fagt IX. 8. s. 7. Mehrere Stabte im Alterthume verewigten iefe Philanthropie durch Mungen, besonders Tarent +), inen Colonien Butuntum und Brundusium in Calaund Jasus in Carien. Taras, ber Stifter von , war, nach ber Lokalfabel, ein Sohn Reptuns ner Nymphe und wurde nach dem ausdrücklichen Te bes Pollur IX. 8. auf ben Mungen ber Tarenuf einem Delphin reitend mit allerlei auf die Spiele th fich beziehenden Insignien abgebildet. Siehe bie mige Erklarung barüber von Edhel in Numis anec-Die Stadt Jasus in Carien hatte eine • **33.** <del>++</del>).

Sas alte seemachtige Tarent hatte ben Delphin zum Wahrzeichen. This Comment. ad tabb. Heracleens. T. I. p. 99. Dabei muß inicht vergessen werben, baß ein Delphin ben Spartaner Phasach Tarent geführt haben soll, als er am Kriffäischen Meerbusen hitt. S. Pausan. X. 13. T. III. p. 191, 5.

Echel unterscheibet ben Taras nicht von seinem Sohn. Erst ber Karas, Enkel Neptuns, schwamm auf einem Delphin an bie In schwarzen. S. Probus zu Birgil. Ueber dineureiter, bie immer in ovzvylacs (coniugia nennt sie Plinius 7.) erschienen, machte sich Lucian in seinen wahren Geschichten luftig. S. Ver. Hist. II. 45. T. II. p. 138. Bergl. II. 39.

abnliche Geschichte auf ihren Dungen verewigt. E. Delle rin Med. des Villes pl. 66. No. 29. 30. (Nur ift de Un: terschied, bag auf ben Mungen von Jasus ber Rnabe nicht reitet, fondern nur nebenher fcmimmt, vergl. Edhel IL 584. welcher aus Pollur IX. 84. und Aelian, Anim VI. 15. beweist, daß die Jasischen παίδα δελαίνε εποχώμουν auf ihre Mungen pragten.) Die Geschichte des Eine schlägers Arion, ben unser Schlegel in einer fo schine Romange besungen hat, ift, wie schon andere bemerkt | ben, bloß aus einer folchen Bronze auf bem Borgebin Tanarus entstanden, wo man den auf dem Delphin mi tenden Jüngling in den Arion von Methomna ausbeutet Visuntur simulacra duo aenea ad Taenarum delphina velez et hominem insidere. Herodot I. 24. vergl. La Cerba p Birgils Eclog. VIII. 56.

6. 4. Ein fo menschenfreundliches Thier mar also gen vorzüglich geschickt, auch in ber Kunftfabel bes Rente feine Rolle zu fpielen. Es hatte bazu beigetragen, # Ifthmischen Spiele zu beforbern und baburch Reptuns Im auf ber bimaris Corinthus zu grunden (bie zwei Me Es hatte ben Sohn bes Re Lecheum und Cenchrea). tun, ben Zaras, auf feinem Ruden nach Zarent genge (wo der Neptun vor allen andern Gottern verehr wuth und wo fich auch eine sigende Colossalstatue be Reptund, den Horaz sacri custodem Tarenti nennt, I. Od 9 3fand, und den wir auf Munzen bei Hunter edlich und war auch ber Liebespostillon bes Gottes. Neptun, wenn er zur Amymone nach Lerna eilt, einen schnellsten Delphine herbeiführen, um auf ihm bingum Eucian Dial. Marin. VI. 2. T. 1. p. 303, und so nach einer alten Tradition ber Delphin bafur unter

Sonstellation gelegt, daß er ben Liebesunterhandler des Nepuns bei der Amphitrite machte, vergl. Eratosth. Karaor. c. il. Hermanns aftron. Myth. S. 400.

\*) Eine Parodie davon machte, nach ben Schollen bes Theocrit XI. 1. Philorenus in seinem Schaferbrama Polyphemus, vergl. Pitture d'Ercolano T. I. tav. 10., wo Polnphem von einem herbeieilenden, auf einem Delphine reitenben Amorino ein Bilbertafelchen (tabellae duplices, diptychon) erhalt. Schon ein Gemalbe bei Philostratus Icon. II. 18. ftellt uns Galatea auf einem Muschelmagen mit vier Del: phinen bespannt vor und Rafael hat in feiner Galatea in ber Karnefina bie Delphine auch nicht gespart. Daber nun bie Amores mit bem Dreigad auf Delphinen reitenb, als Sieger bes Reptuns, auf gefchnit= tenen Steinen, & B. Maffei gemme figurate T. III. No. 17. Amoren fabren auf einem mit zwei Delphinen bespannten Bagen über bas Reer, Pitture d'Ercolano T. I. tav. 37. Die auf Delphinen reitenben Amores find auf geschnittenen Steinen außerft haufig. mann's Descriptt. du Cabinet de Stosch, Class. II. No. 736-746. Es heißt offenbar Glud in ber Liebe. Schon ift bas Epigramm bes Pallabius auf einen Amor, ber auf bem Delphin fiet und in ber Dand eine Blume tragt. T. II. 426. ep. XCIV. **6**. 125.).

Radt ift ber Gott, nicht Bogen, noch feurige Pfeile bewaffnen Seine hufte, barum lächelt er freundlichen Blick.
Und er halt in ber hand nicht umfonst die Blum' und ben Delphin, Dieser bezeichnet das Meer, jene ber Erde Besig.

S. Spanheim de Pr. et Us. Num. T. I. p. 228.

§. 5. Höchst mannigfaltig und geistreich ist die Anwenwerg, welche von diesen Dienern und Lieblingen Neptuns die
we bilbende Kunst gemacht hat. Der Abler selbst kommt zum auf mehreren Bildwerken vor, ja man verband Abwund Delphin auf eine ganz sonderbare Weise bei den
bempischen Wagenrennen, da, wo die carceres oder die
besec der Wettrennenden war. Wenn das Signal zum Auswittgeres Kunst-Moth. II. Ab.

...

laufen gegeben mard, so flog von bem Altar en Wier in bie Bobe, und ein Delphin fiel auf ben Boben ban eine funftreiche Maschinerie. Paufanias VI. 20. 7. T. II. 1.98. Es standen häufig bronzene ober marmorne Delphim di Merkmale ober Bergierungen an ben Seekuften. gegend, bie uns in ben Pitture d'Ercolano aufbewahrt m ben ift, T. II. tav. 54. Sie waren als Brunnenminden So zu Corinth beim Tychetempel nach Paufen Π. 2. p. 186., wo ein Brunnen καὶ Ποσειδών επ 🛶 (τῆ κρήνη) χαλκοῦς καὶ δελφὶς ὑπὸ τοῖς ποσίν ἐσα 🕏 Ποσειδώνος άφιείς ύδως. Dieg hat man an bem Brum Neptun in unserm Museum nachgeahmt. Delphine, bie Muschel rechts und links zwischen Dreizacken umiching findet man auf alten Tempelfriesen, 3. 23. auf bem De ment, welches ben Thron bes Neptuns vorstellt, and Sammlung bes Abbe Frouel beim Montfaucon Supplie T. I. pl. 25., welches ich bem Bilbhauer Sprenger in & tenburg nachzuahmen angerathen habe. Saule eines Neptunustholus auf einem Relief ber 🏴 Megroni, das Fea abgebildet zu Winckelmanns T. III. tav. 18., ftatt ber Schneden ober Boluta ber imife Saule zwei Delphine gebildet, und Binckelmann Mi seinen Bemerkungen über die Baukunft ber Mis I. I. p. 94. Fea, bemerkt, daß sowohl ber Graf Rent in fine Casino in der Villa Adriani zu Tivoli, als eine Tanta zu Nocera ohnweit Neapel bergleichen Delphinvoluten in im Saulen haben +). Aber es ging nun auch auf ben Die

<sup>†)</sup> In zwei jest im Musée Napoléon aufgestellten Buften bet und bes Nilgottes (Musée Napoléon T. II, pl. 45. 46.) treten and Barten bieser Gotterkopse zwei Delphine heraus. Bas ben Ril and so bezieht sich bieß vielleicht auf bas Stromauswärtsgeben ber bat.

uß des Apollo über, weil Neptun einst das Delphische Drakel beseffen und an Apollo gegen Calauria vertauscht jaben foll, f. Scholiast zu Apollon. Rhob. IN. 1248. ober pegen bes Namens Delphinius, ben ber Apollo erhielt, f. Bisonti sum Mus. Pio-Clement. T. VII. p. 71, wo Lafel LL. ein Pothischer Dreifuß abgebildet ift, an beffen Friefe ben, wo die Cortina fist, Delphine mit Greifen abwech: So auf romischen Familienmungen. S. Edhel t. N. V. T. VI. p. 316. vergl. Spanheim de Praest. t Us. N. T. l. p. 224. Um die Benus Anadyomene und Rarina anzuzeigen, mar auch ihr ber Delphin zum Beleiter gegeben. Man sehe die Medizeische Benus, wo ber belphin ben Stugpunct macht, zugleich aber burch zwei tworetten, die bem Delphin auf bem Kopf figen und ben Bowang umflammern, die ideale Große des Bilbes felbft Much im Gefolge bes Bacchus erscheint ngebeutet wird. er Delphin, mit Beziehung ber Verwandlung tyrrhenischer Beerauber in Delphine, die zuerst im funften Somerischen immnus auf ben Bacchus und bann im Hngin p. 450. ter. und in Dvids Metamorphofen vorkommt, und auf bem boragifden Monument bes Lysicrates abgehildet ift, f. Stuart untiquities of Athens, T. II. le Roi pl. 10, 34, vergleiche reuzers Sombolit II. 389.

§. 6. Auch als Sinnbild mochte ber Delphin manchers finnreiche Andeutungen gewähren. So hat man einen Belphin, velocissimum omnium animalium, non solum farinorum, wie Plinius ihn characterisit IX. 8. s. 7. um

n Rit hinauf, wovon Aristoteles spricht bei Strabo XI. p. 780. Creuer glaubt baher Symbolik I. 275. ber Delphin sei überhaupt ber beprasentant bes Mittelmeers.

einen Anter gewunden, und baburch bas Motto bes Laifers Augustus festina lente ausgebruckt. S. Pierii Vien. Hieroglyph. KXVII. 9. und Maffei in ben Osservazien u ben Gemme antich. figurate T. I. p. 16. Die Christen be nutten ben Unter jum Beichen ber driftlichen Rirche, it mit bem Schiffe (navicella) verglichen wurde, und bie Me phine als Reprasentanten ber Kische, nach bem griedische Borte Ix 905, als Anfangebuchstaben von Ino. xpior. Imi ύιδς σωτήρ. Ein anderes Sinnbild giebt ein Stein mit einem Stern, und baber in Pafferi Gemmis astriferis an genommen, Nr. 173. Der Delphin mit einem Kullbon im Ruffel ichwebt über einer Schildfrote. Dan erflart auf bieß für dasselbe Motto Augusts, allein es ift nicht verbunden Es heißt nur Schnelligfeit, gangfamfeit. Jenes Symbol aber, wo der Delphin den Anter umschlingt, bat bie Ber bindung; bas heißt wirklich: Gile mit Beile! - Ueben haupt aber diente ber Delphin im Alterthum als Somb einer gludlichen Seefahrt ober bes Glud's überhaupt. De hin gehören die Cameos, welche Windelmann zu Stoff Cabinet geschnittener Steine anführt, wo Eros auf Delphin reitet und barüber bas Wort Eindora zu lefent S. Class. II. No. 737. p. 139. Denn wohl fagt Mid Samben (N. 65.) p. 128. ed. Bersm. προπέμιπει το απός Αύραν δε τῷ πλῷ σωτικήν προμηνύει. Noch fieht es in 1914 ob baraus ein Stein im Stoschischen Cabinet p. 52. 1 17. zu erklaren sein durfte, wo über dem Delphin in Schmetterling flattert. Windelmann in feinem Berfuch ibn bie Allegorie im fechsten Rapitel, Berte II. 612., bentt at bie kunftliche Erklarung, daß bem Bephyr Schmetterlings flugel angebildet wurden, und diefer Wind bie Feuchis feit bas geoffnete Meer andeutete. Creuger Gym:

volik II. 394. mochte babei lieber an bie menschliche ge-

§. 7. Der Dreizack murbe feit ben altesten Beiten jum Sarpuniren ber Thunfische und anderer größerer Fische jebraucht, baber "Neptuni fuscina telum," wie es in ben jatalecten heißt. S. Bisconti jum Pio-Clementino T. IV. . 63. Aber schon die fruhesten Seefahrer und Rauber des nittellandischen Meeres (θαλαττοκρατουντές) bedienten sich einer als Symbol der Seeherrschaft und ber Besitnahme ner fremben Rufte. Go bezeichnete Danaus ben Ort an Rufte, wo er landete, mit einem aufrecht fiebenben reizack, wie wir aus Aeschylus Suppl. 226. seben (bieß iest spater mit der Umpmonefabel zusammen, f. Munter u Hygin. F. 169.). Bergl. die Fooyovos tolaira in den ragmenten bes Euripides Erechth. I. 52. leiwort bes Neptuns bei Pindar Olymp. VIII. 64. 'Ogoorealing. Und so steht der Dreizack figurlich fur die Seereschaft, wie bei Aristoph. Equit. 838. In ber Hand eptuns bezeichnet er aber auch zugleich feine doppelte Gealt, die Erde zu erschüttern (ervoobyacog), und Quellen urch ben Schlag bes Dreizacks zu eröffnen. Man schrieb e Erdbeben vorzüglich den unterirdisch eingedrungenen teerfluthen zu (die Hauptstelle im Ammian XVII. 7. mit n Commentatoren T. II. p. 275. ff. ed. Bagner), und i man langs ben griechischen Inseln und Ruften überall be Spuren von gewaltsamen Meerdurchbruchen und zerriffes en Inselgruppen fand (die Hauptstellen beim Strabo I. 100 - 103. Seneca Quaestion. Natur. VI. 21. ff. hoiseul Gouffier Voyage pittoresque en Grèce . II. p. 117.), so fagte man, diese hat Neptun mit fei= em Dreigad gespalten. Callim. in Del. 30 - 35.

einen Unter gewunden, und baburch bas Dotto to Luins Mugustus festina lente ausgebrudt. S. Pierii Vin Hieroglyph, XXVII, 9, und Maffei in ben Osservania ben Gemme antich. figurate T. I. p. 16. Die Chriffen ! nutten ben Unfer jum Beichen ber driftlichen Rindt, mit bem Schiffe (navicella) verglichen wurde, und bie ! phine als Reprafentanten ber Fifche, nach bem griedl Borte TyDis, als Unfangsbuchstaben von Ino. 20101. bidg owrho. Gin anderes Ginnbild giebt ein Stein ! einem Stern, und baber in Pafferi Gemmis astriferis genommen, Dr. 173. Der Delphin mit einem Sille im Ruffel fcwebt uber einer Schildfrote. Man erflatt " bieg fur baffelbe Motto Mugufts, allein es ift nicht verbund Es beißt nur Schnelligfeit, Langfamfeit. Jenes Gr aber, wo ber Delphin ben Unter umfchlingt, bat bie b bindung; bas beißt wirflich: Gile mit Beile! - Un haupt aber biente ber Delphin im Alterthum als Con einer gludlichen Seefahrt ober bes Gluds überhaupt bin gehoren bie Cameos, welche Bindelmann m Et Cabinet geschnittener Steine anführt, wo Gros auf Delphin reitet und barüber bas Bort Einhora gu le C. Class. II. No. 737, p. 139. Denn wohl fagt Samben (N. 65.) p. 128. ed. Bersm. пропешия п Αύραν δε τῷ πλῷ σωτικήν προμηνύει. Noch fieht coll ob baraus ein Stein im Stofchifden Cabinet p. W 17. gu erflaren fein burfte, mo uber bem Date Schmetterling flattert. Windelmann in feinem Bief bie Allegorie im fechften Rapitel, Berte IL 612. bie funftliche Erflarung pag bem 3mont flugel angebilbet wur feit bas geoffnet

Dionns. Perieg. 476. Jedes Erdbeben beißt nun in 3om: gericht Meptuns, f. Beffeling ju Diobor XV. A. p. 41. und um ihn zu verfohnen, erbauete man bem Beffe ger (Aogakiog) Altare und Tempel. Strabo I. p. 100. A. Paufan, III. 11. VII. 21. Die erften Buge zu biem Gemalbe bes Erberschütterers gab schon Somer Ilias IL 57. Obyst. IV. 506. Bergl. Ariftoph. Nub. 562. bem Dreigad Neptuns auch Quellen entspringen, bewift , bie Fabel ber Amymone bei Hygin. F. 169. p. 285. Stat "Lernes pulsa tridente palus" sagt Properz II. 20. A Bergl. Lucian Dial. Mar. VI. p. 305. Daraus erkiart fi bie schone Base in ben Peintures des Vases ant ques T. II. pl. XX. woran Millin p. 35. fich nie erinnerte.

# Zweiter Abschnitt.

Bildwerte jum Cyclus bes Reptun +).

## I. Der Gott felbft.

Man unterscheidet auch hier Reptunusbilder des alten gewaltsamen, strengen, mehr durch die Attribute als durch bas Ideal sprechenden Styls, und des neuen, dem Schonsheitsgesetz und den Idealdarstellungen hulbigenden Styls.

A. Aelterer Styl. In den Bildwerken des altern Styls wandelt der Gott stets im Sturmschritt, kampft den Dreizack schwingend und das Mantelchen vorhaltend, trägt noch das lange ionische Gewand, in welchem viele der altesten Figuren erscheinen. So ist das aus Cavaceppi's Werkstätte in die Baticanische Sammlung gekommene Relief mit dem Neptun Pio-Clement. IV. 32. aus dem

<sup>†)</sup> Die Bilber bieses Gottes scheinen sehr selten zu sein, sagt Meper in ber Anmerkung zu Winckelmanns Werken IV. 324. Rote 291. Es haben sich sehr wenig Statuen Reptuns erhalten. Darüber klasen alle Antiquare. S. E. Bisconti zu Mus. Chiaramonti tav. XXIV. p. 95. Non sappiamo indicare la cagione, onde tante poche statue siano a noi pervenute di questo dio, cui pur si rendevano anticamente tanti omaggi. Bielleicht machte ber Dreizack bes Gottes die Monche in der bunklen Zett besonders wuthend auf diese Bilber, die sie für Bilber des Censels hielten, da man früh ansing dem Teufel als Pluto eine Gabel zu geben.

alten Styl; bieg beweift a) ber Spigbart (ber fich auf vielen alten Monumenten ohne Unterschied ber Gotte febet, ber og gronwyw ift besonders bei alten Merkurm im baufig +); b) ber gewaltsam fortfturmende Schritt, ba selbe, wie wir ihn an dem Neptun in bem Relief te Billa Albani, Windelmann Mon. ined. No. 6., finden, it Flugsolen, wie sie Bog erklart; c) das lange Gewand, welches Lisconti sehr richtig fur die ionische Tracht erklint!. In einem ahnlichen langen Gewand erscheint ber mit ber Dreigad einen bewaffneten Gegner niederkampfenbe, in Megide mit dem Zeichen des Zodiacus vorhaltende Rentu auf einer gambergischen Base; d) bas bezeichnende Attil bes Delphins auf ber Sand. Go tragt er auch ben De phin im Relief ber Capitolinischen Brunnenmundung, Mu Capit. T. IV. tab. 22. und in Donii Inscriptt. Tab. VI Das Attribut muß hier allein bezeichnen und m terscheiden.

Bu biesem altern Styl, ber sich burch Gewaltsamte ber Stellung und Geberde ausspricht, gehort ber Munzty bes Gottes in Munzen von Großgriechenland, besonders Poseibonia (Pastum) +++), wo er bas Mantelchen um inken Urm gewickelt hat, um ben Stoß aufzusanger (b

<sup>†)</sup> Man sehe ben Konig ober Priester auf ber Dresbner midde sis, ben Dreisugraub vorstellenb. Winckelmann monum. inediti pu merkt, bag ber etrurische (altgriechische) Merkur biesen Spiebant (und cuneata) habe.

<sup>††)</sup> Das lange Gewand sindet sich auf einer merkwürdigen Winde ben Streit Neptuns mit der Pallas wegen Athen vorstellend, Haya-Thes. Britann. T. II. tab. IX. No. 10.

<sup>†††)</sup> P. Ant. Paoli in seinem Werke, Paesti, quod Posidoniam dizes, rudera (Rom 1784.); im Anhange Tab. 40. ff. alle Mingen von Pefeibonia.

posoka) (f. N. Heinse zu Petron. 63. p. 317. Bursann zu c. 80. p. 395.)+), wobei jedoch schon der Gott nbekleidet erscheint, und nichts als dieses Mäntelchen um en linken Arm hat (dasselbe Mäntelchen hat er im Puteal n Mus. Cspit. IV. 22. um die Schulter und den linken Arm schlagen). S. die ganze Reihe dieser Münzen, wovon die ltesten incusi sind, in Magnani Numism. Miscella, T. IV. ib. 47 — 49. und No. 158. der kleinen Sammlung von Kionnet. Als Bignette in Winckelmann's Storia II. p. 304. nit Feas Anmerkung T. III. p. 445.

Man muß sich bei diesen Munzen dem Poseidon, dem beunder und Schutgott von Poseidonia ober Pastum, temer einen Gegner vorstellen (Mazocchi ad tabb. Heracl. 506. stans nudus tridente aliquid impetiturus visitur) ††). Dieß wird vortrefslich durch zwei altgriechische Vasen erläutt, die sich im Besitz des Grasen Lamberg besinden, wo weptun mit einem Gewappneten kämpst. Die größere Vase ellt uns den alten Neptun noch vor, im langen Rock mit ner sonderbaren Wolkenägide, die die himmelszeichen des

<sup>†)</sup> Diese Stellung war gewohnlich statt bes Schilbes, ben ber Solet vorhielt und ba ἐν προβολή stand. S. Cuper Obs. I. 12. p. 89.
rmesti in ber Clav. Cic. ind. Graec. s. v. Bei ben Römern war biese
tellung allemal, wo es zum Kampf kam, gewöhnlich intorto circa brakum pallio, ad proeliandum composito gradu, spricht bort beim Pes
on c. 80. Encolpius; vergl. Ferrari de Re Vest. I. 5. Winckelmann
toria delle arti T. II. p. 91.

<sup>\*\*</sup>H) Ueber diese Classe von Munzen hat Marietti zwei Abhanblungen eschrieben. S. die Anmerkungen zu Winckelmanns Storia T. II. p. 91. - Wan sindet übrigens den Reptun mit diesem Dreizack im Angriss auch if Münzen von Spracus, Pompesi, Thessalien u. s. w., s. Burmann ecundus zu Dorville's Sicula tab. VIII. 7. p. 348. und Fea zu Winckelsmin T. III. p. 445. sf. Fea halt diese Stellung immer für andeuzuh auf die Erdbeben 1. l.

Bobiacus hat, und mit bem Dreigad einen gu Boben gelie ten Gegner brangenb. Die Inschrift ift ber Rame Imdur, und auf bem Schilbe bes Uebermunbenen lieft m xulog. In der kleinern hat Neptun nur ein kurgeichint Der Rampf ift übrigens ungefahr beide Leibrodden an. Aber merkwurdig ift die bem Besiegten auf ber großern ! beigeschriebene Benennung Ephialtes. Es ift also ber Land bes Neptun mit dem Riesen Ephialtes. Ces fam biel aber nicht ber Aloibe Ephialtes fein, ben Die alte W selbst zum Sohn bes Poseidon macht, Apollobor. I.i. 4. p. 46. ff. - Man muß ubrigens bei biefem altern & annehmen, daß auch spatere Runftler ihn überall nacht So mag felbst bas Relief im Pio-Clement. IV. & zu diesem nachgeabmten alten Stol geboren. biefe Nachahmung, boch mit ziemlicher Berschonerung, einem Ropf bes Gottes in Relief in Terra Cotta bes Die zen Chigi bei Guattani Monum. Inediti 1784. tab. III. - So ist auch jene kampfende Stellung bet st tun später oft nachgeahmt worben, wohin bie schonen D gen, die Demetrius Poliorcetes auf feinen Seefie ! Ptolemaus und feine Bunbesgenoffen a. Chr. 307, bi b pern schlagen ließ, ganz vorzüglich gehören. Uthenaus VI. 13. p. 253. ober c. LXIII. T. IL A bekannt, daß die Athener den Demetrius Sohn is Me bon nannten, χρατίστου παι Ποσειδώνος Θεού, heik 🕷 Ithnphallus auf ihn (vergl. p. 470.). Was Munde 🏟 daß er fich felbst als Reptunus propugnator auf feinen Ring zugleich mit einer franzenden und trompetenden Bich ria abbilden ließ, s. Echel II. 120. veraleiche ho ad Parerga Virgilii p. 763. Tom. VI., ober baff bie 114 ner ihn .fo bilbeten. Denn auf einer folden Runge,

mmius in seinem Thesaurus, Th. II. S. 97. abgebildet hat, ht  $A\Theta E$ , tab. IX. No. 11. vergl. Mionnets Munzpasten No. 14., schon in Golzius Graecia tab. XX. und XXXVIII.

B. Spaterer und idealisirter Styl. Man irrt. unn man glaubt, bag nach ben Beiten bes Prariteles und fippus, welche das Ideal des Neptuns vollendeten, es bt auch sigende Neptunusstatuen, vorzüglich in colossalen imensionen gegeben habe. Dieg tonnte, feit Phibias nen figenden Beus geschaffen hatte, auch beim Voseidon Die Mungen von Bygang zeigen uns t ausbleiben. pleichen figende Neptunusstatuen in Menge. Echel hat einer berselben in numis ined. tab. IV. No. 19. aus in Dionysius Byzantinus in ben Geogr. min. T. III. p. 2. Feinen Tempel Neptuns über dem Bosporium aufmerkm gemacht, wo eine Klippe ober großer Steinblock am eere zur Grundvefte bes Tempels gedient hatte. efem figend mard nun Neptun auf Mungen (f. Sunters Tab. XIII. No. 17, 18.), ben Dreizack ruhig auf i Schulter legend und in der Rechten ein aplustre haltend rgeftellt. — Aber bie gewöhnlichste Stellung bes Gottes in iner Bealgestaltung bleibt, weil Ruhe mit Majestat und conheit fich am meisten vereinigt, Die Stellung, wo er tt bem einen Fuße auf einer Klippe, auf einem Delphin, f einem Schiffsvordertheil, oder einem Capital einer Saule tht, und so ben Aσφάλιος, ben Beruhiger ber Erbe, to ben milben, schirmenden, rettenden Gott barftellt. -Ber nun auch bas Ideal Neptuns zuerst vollendet haben 14g, Myron oder Prariteles oder Lysipp, — benn es läßt h hier zu keiner Gewißheit kommen — nach Phidias ist gang gewiß erschaffen. Denn es ift ftets ein Jupiterof, ben Reptun in ber schonen Epoche ber Runft tragt,

nur mit einigen, tiefer in ber Gache felbft begrunden Ilanberungen. Alles, mas vom Meere bertommt, ablant. trägt ben Character ber wilben, gewaltigen, unbinig Polnphem ift ber Sohn Neptuns, und baba ist Gellius XV. 21. Immanes; alienos ab omni humanis Neptuni filios dixerunt, und bei Plautus Cist. II, 1, 1 beißt mores marini Matrosensitten (baber war es den in Triumph ber Kunft, die holbeste, garteste Rude w Schonheit, die Aphrobite aus bem Meerschaum, als 16 byomene, hervorgeben zu laffen, ohngefahr wie mat Eros ober Hermaphrobit auf eine Lowenhaut legt). In rauberes mußte fich alfo felbft in ben Befichtegugen I tuns, por allem aber in feinem Saar: und Bartwurf de baren, so ahnlich auch fonst bie Buge und ham in Phibiaffifchen Jupiteribeal maren. Ueber Diefen Unterfait. bat Windelmann icon in ber Gefchichte ber Ruff Berte IV. 98. u. 102. vortrefflich gesprochen, und nach in Ropfe in der Villa Medicis, wovon Meyer in der ne Ausgabe in den Aupfern bazu Saf. VIII. 1. einen Umrif bemerkt, dag beim Neptun ber Bart nicht langer, aber fer und über ber Oberlippe bider fei; Die Saan M lockiger, erheben fich aber an ber Stirn verschieben me nen an bes Jupiters Kopfen. Sie machen feiner Both ber von oben wieder herabfallt. Darum Stimm Kopf in der Dresdner Sammlung (Augusteum B.1.11 XXXIX. No. 2.) weit mehr, weil er viel Frausere but hat, sum Neptun, als wie es Beder deutet (S. 11.), Pluto-Seravis. Man vergleiche den Kopf, ben Dius 🚾 vom englischen Consul Fagon kaufte, und ber in Offia # funden wurde, wo gewiß ein haupttempel bes Repti mar, im Museo Chiaramonti Tav. XXIV. Immer gehin

Baber auch bei ber Ibealbildung Neptuns unerläglich bau, bag bie Diene bes Gottes felbst milb, gutig mar, mb bas wollte Birgil andeuten, als er ben Reptun im nticheidenden Moment, wo er das berühmte quos ego ausprechen follte, doch fein gutiges Saupt aus ben Muien hervorheben läßt, Aen. I. 127. - graviter commo-- summa placidum caput extulit unda. Linem eigenen Ercurs (Excurs. V. p. 135.) ben scheinbaren Biberspruch zu losen gesucht. Spence in ber Polymetis hat bien richtig geurtheilt, und was Henne aus Brandes Uranführt, kommt am Ende boch auch damit überein. merch die Interpunction wird wenig geholfen. be Prinzip der Kunst hier mit dem neuen zu vergleichen, man auf der Dresdner Galerie das berühmte Quos ego Rubens. — Außer dem Kopf war bei Neptun beson= bie Schulter und die Brust (ein Haupttheil beim hwimmen) ausgezeichnet breit und voll +). So ist Aga= genon Ilias II. 479.

Bleich dem Ares am Gurt und an hoher Brust dem Poseidon;
Leiche Winckelmann in dem Trattato preliminare p. LX.
Leiche Character zeigt sich unter andern sehr gut in einem Lengemälde, wo der Tod der Gorgo Medusa durch den Leus vorgestellt ist, und wo Poseidon unter die Gorgo-

Poseibon heißt εὐρύστερνος, ber breit gebrustete. Aber auch bie Mechnung. In ben Schultern ist die mannschohneit. Darum enthülte Phivias seinen Zeus von oben. Sie das haupt übergießt Pallas mit Grazie, wenn sie ihrem Ulysses innet (decor) geben will. Obyss. VII. 19. Θεσπεσίην κατένει τάριο τε καὶ ἄμοις. Im homerischen hymnus auf ben schus v. 5. hat Bacchus seinen Mantel στιβαραίς έχετ' ἄμοις. Innius Piot. Vet. III. 9. p. 260. Ucber die Brust s. herbers Plastis in kerken Th. XI. S. 311. Die Brust birgt die eblen Leibenschaften. Ein von freier Brust. Thersitesbrust.

nen tritt in Millins Peintures de vases antique Der Charafter bes Ropfes erhalt fich ne Neptunuskopfen auf Mungen, wovon bie schonften Brundusium sind. Man febe nur die fleinen Bre biefer Stadt in Magnanis Miscellan. T. IV. tab. 9. die Mionnetischen Paften Nr. 122. Derfelbe Charat fich aber auch in fleinen Bronzen aus, wovon bie bie bisher bekannt wurden, fich in ben herculanischen tici befinden. S. Antichitá d'Ercolano T. VI. (Bren tav. IX. Großere Statuen find febr felten. in seinem Bilberbuch die in der Dresdner Galeri liche (Augusteum II. Band, Taf. XL.), wie auch & mertt, Ih. II. S. 14., fur bie schonfte erklart, bie Die Dresbner Galerie befitt auch jest gefehen. Brunnen-Reptun, ber ichon von etwas wilberem Ind aber in Ropf und Brust boch auch die Idealität mit S. Augusteum Saf. XLVII. II. Band, & Eine sonst in der Villa Medici befindliche Statu Ref foll fich jett in Livorno befinden, wie hirt im Bilberbuch G. 25. versichert. Wenn es nur eine Berwechselung mit bem Neptunskopf ift, ben beschreibt in ber Unmerkung zu Bindelmanns Beri 274. Unter den neuen Bildwerken, die den Neptun ist der von Giovanni di Bologna, des berühmten A von Michel Ungelo, gefertigte bronzene Colof auf maggiore in Bologna, ber einem Springbrunnen bient, bas berühmteste. S. Matthison's Ering gen IV. 83. Merkwurdig ift ein Thron bes Reput Montfaucon abgebildet hat, Supplemens T. I. pl. 36 haben zu Benedig und Ravenna dergleichen Throne! S. Millin Monumens inedits T. I. p. 222. D

entfaucon abgebilbete ist ber zu St. Vitale in Ravenna indliche, worüber eine eigene Schrift mit Abbildung erzienen ist: Illustrazione del trono di Nettuno esistente in Vitale di Ravenna, stesa dal P. Belgrado. Cesena 1766. teine von den vier Hauptfactionen der Circensischen Wettenen Seegrün hatte (es waren die 4 Elemente); so int selbst der Pserdeschild (phalerae) dieser Faction Decorazien von Neptun und sein Attribut gehabt zu haben. Eine mit Email gemalte Bronze der Art hat Buonarotti va eleuni medaglioni p. 340. abgebilbet.

#### II. Reptun = Apotheofen.

ber Zeus abbilden ließen in Statuen und in geschnittenen inen, so wurden im Alterthum große Seehelden als Nepzidealisitet. Unter den griechischen Königsmunzen ist für Allegorie die Münzenreihe unter Demetrius Poliorcetes merkwürdig, wodurch der große Seesieg bei Eppern mp. 118., 2. a. Chr. 307. verherrlicht ward †). S. Edz-II. 120. und Henne Parerga ad Virgilium T. VI. Shift). Hatte sich Demetrius durch diesen Sieg selbst Sonigskrone errungen, so ward er auch durch die prachz dereren und Hepteren berühmt, wodurch er alles überzwas die Vorwelt in dieser Art gesehen hatte. S. Weszug Diod. XX. 49. p. 442. Sertus Pompejus, der

Dafelbe Demetrius ließ sich auch Καταιβάτης nennen. S. Plus Ont. II. de Fort. Alex. c. 5. T. II. p. 383. Wyttenb.

<sup>††)</sup> Clitus, der Feldherr Alexanders, nachdem er bei Amorgus einige men verfenkt hatte, nahm den Ramen des Reptunus an und führte Orizad. S. Plutarch de Fort. Alex. Orat. II. c. 5. (p. 338. A.) L. p. 383. Wyttend, Κλεΐτος ἐν ᾿Αμοργῷ τρεῖς ἢ τέτταρας Ἑλλη-ἐνατρέψας τριήρεις Ποσειδῶν ἀνηγορεύθη καὶ τρίαιναν ἐφόρει.

fich einen Sohn bes Neptunus nannte, wie Demail, fich auf Mungen als Reptun vorftellen. G. Morellin rus familia Pompeia, Tab. II. No. II. p. 338., mo kal bes Sertus Pompejus ber Name Neptun ftebt. XLVIII. 19. und 48., und Appian Eugvl. V. 10. tannt, daß Gertus Pompejus, nachbem er ben Du einigemal, besonders in freto Siculo geschlagen batt, ben Gohn Reptuns (Pompejus ber Große hatte fin Seccommando gehabt) nannte, und ein blaues gewand (paludamentum) trug und Menfchen und Mit Meer warf, um fie zu opfern. Nun ließ er Neptunskopf in sein Portrait umbilden, wie mehren Dahin zielt ber im beweisen. S. Edhel VI. 29. Auf den Mungen bi tunius in Horaz Epoden IX. 7. relli feben wir zugleich ein fehr geniales Seetropaum. pea. Tab. II. No. 4. 5., ben Pfahl macht ber Deiget, einen Unter auslaufend. Unter bem Sarnifche trien Delphine bervor. Un dem einen Urm ist ein retre Afrostolium, die Spige eines Schiffsvordertheils; bern ein aplustre, αφλαστον, Spige eines Schiffsbind also die azowijoia. S. Scheffer de Re Nav. IL 6. 1 Aber ber ihn zulett schlug und ben Sieg bil M. Vipsanius Ugrippa erscheint mu begrundete, als Neptun auf Munzen. S. Morelli Thesaurus, No. 4. 5. 6. Doch ist ber Kopf bes Agrippa nick Meptun umgewandelt, sondern ber Neptun ftebt 1 ber Rehrseite. S. Edhel VI. 165. Da auf bicie gen bes Ugrippa, bie unter Titus und Domitianus! worden find, Reptun ben Dreigad und ben Delphin Sand halt und fteht, fo erhellet baraus, bag ber ! bei Maffei gemme figurate II. 32. gant eigentlich

ztoria gekrönten Agrippa vorstellt. Man hat dieß in Beit häusig auf geschnittenen Steinen nachgeahmt, re auf brittische Seehelben in Campbell's British Ad-Man sehe die Steine von Brevi und Bursa in SCatalogue 2552. ff. Die Krönung durch die Victoria incia in einem allegorischen Gemälde auf der Dresdeilerie auf den großen Seehelden Andreas Doria mit Carl V. gegen Algier) angewendet, wo er den ien Glauben die Kämpfer gegen die Dens von Algier und gegen Barbarossa Hassan krönen läßt.

## III. Seeprocessionen.

ie Hauptstelle im Homer XIII. Ilias 23. ff., wo Neptun Aoldnen Rosse anschirrt und mit ihnen in die Grotte 2 Benedos und Imbros fahrt, gab ber Phantafie ber Biloner einen großen Spielraum. Unfanas ließ Den Neptun nur auf naturlichen Roffen, domer benkt, über bas Meer fahren, und so erscheint t auch noch beim Birgil Aen. V. 816. (S. Bog M. Briefe II. 27. S. 224. ff.) +). So lagt ihn uns Mato in jenem wunderbaren Neptunustempel erblicken, auf ber Atlantischen Inselstadt in der Afropolis be-, T. III. p. 116. E. Steph. Da steht Neptun colos-້ αρματος έξ υποπτέρων ιππων ήνίοχος, und um ihn O Mereiden auf Delphinen reitend. Und so in dem Koenk des Herodes Atticus auf dem Isthmus bei nias (II. 1. p. 181.). Allein bald fühlte man das arliche bes Laufes der Landroffe über das Meer.

Man erinnere sich babei nur, daß die lybischen Phonizier die ersten anach Griechenland brachten und bort das Wagenrennen einführen mußte ja wohl der lybische Poseidon zuerst auf einem solchen ann stehn!

gab alfo biefen Roffen Reptuns von hinten einen fillman; und ichuf bas Meerpferd, ben Sippocampust). &# merkwurdig, bag sich an den Ruften bes mittelliche Meeres einer ber meiftverbreiteten Seefische, Synguetten pocampus, bas Seepferdchen, bie Secraupe, befindt, W fen Borbertheil einem Pferbetopf und Sals, bas binten Et aber einer Raupe verglichen werben fann. S. £100 ₺ Davon foll bie alte Runft bas Bil in 116. Fig. 3. Reptunischen Seepferbe entlehnt haben. Uuch Millin in biese Kabelei nach, Explication des peintures de vass p. 31. Not. 10. Es ift vielmehr ein Robvorbertheil mit. Schlangenforper, an bem ein Fischschwang fist. noch weiter und gab ben Pferben bes Reptuns an ben Borberhufen Aloffen. So malte fie auch ber giff Rubens in seinem Quos ego auf ber Dresbner Galent. Milcin es heißt beim homer: Seeungehener umgel felten ben Bagen bes Gottes. Damit mußte nun auch die Runft noch einen thiasus, ein Gefolge, gil Unfangs wohl nur Delphinen; Erda & gilavlog δέλφις, singt Euripides von einer Nereide (Electr. Mein nun erinnerte man fich an die Rogmenfous bie Centauren im Gefolge bes Bacchus. Man fan Ibee nun auch Fischmenschen ++) zu schaffen, 🏴 entstand die sonderbare Kunstcomposition der Mill wobei ber Name wieder an den See Triton in Elif

<sup>†)</sup> Die griechische Sprache hatte bas Wort έππόκαμας β Pausanias, wo er unter ben Bilbwerken beim Isthmischen Reines solchen Scepferbes erwahnt, mußte es umschreiben, επας μος κήτει τὰ μετὰ τὸ στέφνον, II. 1. p. 182. in fin.; bo kommt es beim Plinius vor.

<sup>††)</sup> Tillabets Oppothese: Die Sprer hatten ihrm De Fischmann, Derceto ober Atargitis, Fischweib. S. Gelbenus bing syris II. 3. 4. p. 266. ff. und Salmasius Exercitatt. ad Plin. p.

Ursprung des Poseidon aus Libnen erinnert. Dort en auch die Argonauten = Dichter ben Triton, als Gott > Bewohner bes Sees Triton oberhalb ber Sprten. in der Figur, wie ihn die Kunst bildet, den Urgoten erscheinen. S. die Hauptstelle bei Apollonius Rho-I IV. 1610 und Bog mythologische Briefe II. 23. 192. f. Allein die Nachbildung nach Centauren faßte fcon bas abendlanbische Alterthum und baber spricht ges zum Encophron B. 34. von einem lydvxertavoos, 3 Fischcentaur, wenn er ben Triton beschreibt. en biese Zwitterformen nur eine Uebertragung ber Cenengestalt auf die Bafferwelt. S. Bafengemalbe III. . und Nisconti zum Pio-Clementino T. I. tav. 34. Much kamen die Tritonen selbst häufig in Berbinmit bem Bacchus in alten Bildwerken. tti sopra alcuni medaglioni p. 191 +). Man fann noch zer geben und fagen, bag, so wie man die Centauren vor Eriumphwagen bes Bacchus oft musiciren und Horner en fieht, so auch der Triton nun als Hoftrompeter im p des Meptuns erschien, und so entsteht bas Bild bes S. die Hauptstelle in Dvids Metam. ha buccinator. Die Ibee, ben Triton eine Trompetenmuschel bla-Iaffen, war um so naturlicher, ba die Tyrrhener so: . ols andre alte Bolker vor der Erfindung der eigent=

t) Die Gruppe bes Ariton, ber eine Nymphe raubt, und auf bessen Utenen Fischschwanz zwei Amorinen gaukeln, ben Schmerz der Nymstänstigend, im Pio - Olementino T. I. tav. 34. ist eine der glückliche Sompositionen, so wie der menschliche Halbschrer eines Ariton, der ber folgenden Aafel tav. 35. dort abgebildet ist, das wahre Aritonell giebt. Ein Aritonenpaar einander zugekehrt mit Seeinsignien, Rusumd Anker, sehr zierlich auf der schmalen Seite eines Capitolinischen kophags, als Wignette in der Erklarung abgebildet, Museum Capito-T. IV. p. 307. Zwei Aritonen standen an den axeanxyoloog des gium des Reptunustempels am Assimus. Pausan. II. 1. p. 181.

lichen Arompete, oalneis, sich stets ber großen Grafie, bie auch duceina heißt, dazu bedienten, wie dieß and du Tage noch von den Subseeinsulanern und andem win Seeanwohnern geschicht. In den neuern Nachahmunga, wallen in den Wassertünsten von Versailles, sind die dereinae im Munde der Tritonen nur Wassersprudler gewoden.— So wie es Centauressen gab, so paarte man auch die Nonen mit weiblichen Tritonen, die Boß in den unthandsschen Briefen Tritoniden zu nennen vorschlägt i).

Reptun batte in ber altern Rabel nur bie Ceres als Schwester ber olympisch : fretensischen Familie gur Gat ober Geliebten. Ihre Liebe fleibete fich in Arcabini eine sonderbare Pferde = Metamorphose ein. 2011ein bil Traditionen ließen ihn mit der schönen Okeanine Ambin Bieht nun Reptun mit feinem Gewimmel vermåblen. Tritonen und Delphinen übers Meer und begleitet dabei seine Amphitrite, so ist es billig, das Amphit auch ihren weiblichen Sofftaat habe. Dieß find die fin Tochter bes Nereus, bie Nereiben, bie ichon home Schwestern ber Thetis, ber Mutter bes Achilles, and Meeresgrotten hervorruft (Ilias XVIII. 30.) und bie ben anmuthigsten Stellungen im Contrast mit Seeuns auf beren Ruden sie ruhig fahren, ober bie sie auch schlungen halten, auf alten Reliefs, geschnittenen und auf zierlichen Wand : Gemalben in den Pitter colano T. III. tav. 16. 17. 18. bargestellt werben. reide auf der 17ten Tafel hat einen Seetiger jur Ueberfahrt sich gewählt, so wie die beim Claudia

<sup>†)</sup> So entstand nun durch Fischerfabeleien die Sage von Metritern und Meerfraulein, die bis in die neuere Zeit fortgeband, im Atterthum überall Glauben gefunden hat. S. Aelian de XIII. 21. Bergl. Bof fanthol. Briefe II. 26. S. 213. ff. und well neuern Fabeln anlangt, Alborrandi Hist, monstrorum p. 29.

. Honor. 161. und beim Moschus in der Beschreibung Raubes ber Europa, B. 115 +). — Es ist wahrschein: daß der große Nebenbuhler Polyclets, der Michel to ber griechischen Runft, Myron, ber überall ausgriff, neue Formen zu schaffen, zuerst schöpferisch ins Reich Imphitrite griff und fur die Decorationen auf dem us und in Neptunustempeln neue Compositionen schuf. indeutungen S. 148. und die 21ste Vorlesung im muthigen vom Jahre 1806. Nr. 97. S. 386. Wahr= ich hatte er die Geschichte der Andromeda gebilvobei die Nereiden: und Seeungeheuer eine große Rolle n, und dabei erschuf er ben Seebrachen Pristes. tann diese Seephantasmen einen Schnörkelzug im nafleiche der Amphitrite nennen. Der furchtbare Kopf erin= in ben Hanfisch, das Uebrige ist mehr Drachen : Compo: S. den Thron Neptuns in Montfaucons Supple: T. I. pl. 26., wo ein folches Seeungeheuer als Fuß: nel bes Throns zu sehen ift. Ein Kunftler überbot : ben andern in Bervielfältigung und Berlängerung ber erschlungenen, vielfach gewundenen Schwanze, bie alle eile gewährten, welche der alten Kunft burch den ver-

zen Gebrauch zierlich gewundener Schlangenkörper zusiff). Man benke an den Drachenwagen der Ceres und exus serpentum im Laokoon. Dabei ist Biscontis Being zum Museo Pio-Clementino T. IV. tav. 10. p. 19.

r. Man hatte viele alte Ueberlieferungen, wie sie bei heroen : hocherschienen waren und bas Geleite gegeben hatten. S. die Stelle bei ti zum Pio - Clementino T. IV. p. 64.

<sup>9</sup> S. Echels feine Bemerkung über die Ursache, warum die alten c so gern die schönen Nereiben mit Seeungeheuern zusammen grups n der Explication de pierres gravées p. 36. Sie hatten freie Phans Das Meer ift unergründlich in wunderbaren Gestalten. Sie paars Barte mit dem Gewaltigen.

schnstlern selbst die Ungeheuer ibealistet wurden und in ihren Bildwerken überall nur Ungeheuer, nicht sale sinder. — Was der Erzgießer Myron gus hatte, vollendete der Marmorbildner Scopas. S. tungen S. 158. f. Man vergleiche sein Wert im I tempel des En. Domitius, wie es Plinius beschreitt 4. a. 7. S. Boß mythol. Briefe II. 23. S. 198. griechischen Künstler wußten diese Reptunus: und diese vorzüglich bei breierlei Gelegenheiten anzubein

- I) Sie begleiten die Thetis, die ihrem Achikkenischen Baffen bringt. Im homer thut sie Ilias XVIII. 140. Aber dem Künstler gestel Kusssührung. Da trägt eine Nereide den Handler desem here den helm, die britte den Schild u. s. w. wille's hamiltonsche Basen, T. III. No. 118. wige Figur, die den Harnisch trägt, in den Pareise Figur, die den Klarung, p. 30. s. †). Das sagt auch schon Entschaft auf Kunstwerke seiner Zeit Räcksicht nimmt, wund daraus erklärt nun Echel einen schönen schon die Pareiserl. Sammlung, Choix de Pareiserliung haben, angeführt sind, p. 37.
- II) Im Triumphzug bes Achilles nat Tobe. Man dichtete, daß Thetis den gestorbent entweder auf die Insel Leuke am Aussluß des schwarze Meer, oder auf die glückseligen Inselt hatte (f. Pindar Olymp. II. 144. Scholien zu Apolity. 814.). Da führte nun Neptunus selbst den

<sup>†)</sup> hierher gehort ber schone Sartophag im Ple-Chaille tav. XX. wo Bisconti die wassentragenden Rereiden fichen tertiaties

mit ihm gingen alle Nereiden und Seegotter. chtiges Werk bes Scopas im Neptunustempel bes En. mitius in Rom am Circus Flaminius schilbert Plinius XVI. 4. s. 7. praeclarum opus, etiam si totius vitae wet. Da waren alle Nereiden auf verschiedenen Seeunzuern und ber Chor bes Phorqus im reichsten Gemim= Ohnstreitig fand diese Borftellung noch weit häufiger berühmten Bildwerken großer Meister statt. Ben fpatere Bilbhauer fur die Sarkophage, worauf fie folche Processionen der Seegotter und Nereiden bil= p, durch welche die Seelen der Verstorbenen und **Ageweihten** in die Inseln der Seligen geleitet wurz Wir kennen funf bis fechs berühmte Sarkophage bergleichen pompis marinis ad insulas beatorum du-Der schönfte von allen ift ber im Museo Capito-T. IV. tab. 62. (auerst in ben Admirandis gebilbet No. Da scheint die mit Rosen gekrangte Figur, belcher ein Umor auf bem Triton fteht, bie Sauptwicht Benus, sondern die als Braut gestorbene Jungfein, beren Hochzeitsprocession so auf bem Dcean zu Infeln ber Geligen geht. Foggini erklart es von Bug ber Venus marina. Der Bildhauer konnte wohl thes Monument vor Augen haben. Aber er machte Lue Anwendung bavon. Ein zweiter Sartophag ift Tusco Pio-Clementino T. IV. tav. 33. (vergl. Millins to mythologique pl. LXXIII. No. 298.), wo wieder an

<sup>5.</sup> Buonarotti sopra alc. medaglioni p. 44 und 114. Biste gum Pio-Clementin. T. IV. p. 64. not. 9., der Buonarottis Bemerfebr billiat.

<sup>17)</sup> Mehrere aus der Galeria Giustiniani, Museo Veronense und De la Me ettitt Foggini zu M. Capit. T. IV. p. 301. Not. a. Eine feine vielung auf dieses Geleite zu den einsischen Insein im Fronton eines tophags, in der Oresdner Galerie im Augusteum Taf. CLIII. N. 2. Ornamente sind aplustria

keine Venus marina zu benken ift, aber bie von Ein haltenen Rereiben wohl die Seligen sein konnten. Eiter ist im Museo Veronenst.

III) 3m Gefolge ber Venus marina (# tholog. Briefe IL 28. S. 229. ff.). Schon auf Anam tallscheibe mit Reliefs schwimmt Anadyomene auf be von Eroten auf bupfenden Delphinen umgautelt. wetteiferten, wie es fcheint, mehrere Runftler ben Meerfahrt ber Cyprischen Gottin mit allem Aufme Seeungeheuern, Dritonen, Delphinen u. f. w. bag Befonders gefiel die von einem großen Deifter a zuerft angegebene Gruppirung, wo zwei einander Tritonen die Liebesgottin entweder blog in die 56 und tragen, wie auf bem ichonen Sartophag in be Pinciana, Stanza I. No. 12., wobei es nicht an Bu fehlt, ober gar auf eine Muschel gesett triumphin Sohe heben, wie auf bem Relief in ber Villa Mills ben Admirandis No. 30., und baraus in Spence tis tab. XXX. 3., wobei Spence p. 220. eine Stelle cian anführt, wo von ber bie Europa begleitenben ceffion gesagt wirb, auch Benus sei babei gewesen. Tritonen tragen fie auf einer Muschel, Dial. Maria T. I. p. 327. Es ist dieß nur eine Inthronisation leischen Anadyomene zu Cos, die sich mit beite 4 bas Haar ausbrudte. Uebrigens ift in ber 266 ben Admirandis auf jeber Fischschwanzflosse ein gestellt, ber ber Benus einen Spiegel vorhalt. Spence weggelassen. Wie anmuthig man bie Stelle Benus auf Tritonen und die Umgebung von Amor Bandgemalben variirte, zeigen bie Herculanischen G T. IV. tav. 3. unb 58. T. II. tav. 44.

# Vierter Cursus.

Die Fabel

n 0 n

mor und Phobe

Rebst einer Einleitung

åber ben

Pamphilischen Marmor.

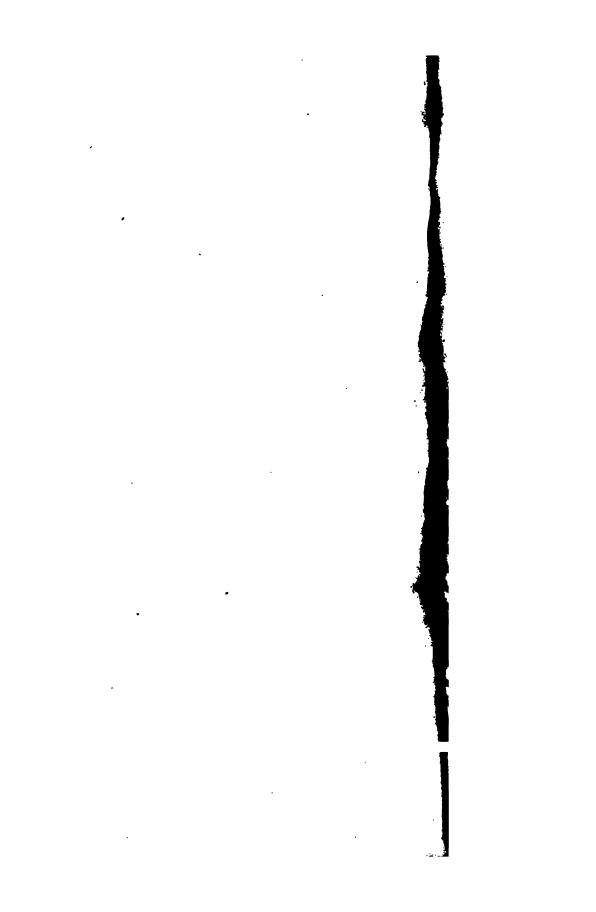

# Einleitung.

Der Pamphilische Sarkophag.

#### A. Prolegomena.

D'abbildungen. Zuerst in den Admirandis, No. 66. bie bei Gronov im Thes. Antiquit. Graec. T. I. tab. I. mur fragmentarisch, dann im Mus. Capitolin. T. IV. tab. I. mit Fogginis Erklärung p. 115 — 125., wonach die w. Bande beigegebene Kupfertafel gestochen wurde. Zuem verkleinerten Maßstabe in Millins Galerie mytholopel. ACIII. 383. Ueber das Fehlerhafte des Kupfers Sandrart in seiner Iconologie p. 197. macht Gesner w. Comment. Gotting. T. I. p. 156. eine gute Bemerzund zeigt ihr Fehlerhaftes. Gesner selbst giebt dort verkleinerte, aber sehr richtige Nachzeichnung, tab. IV. Kaucon hat nur die eine Seite gegeben, Gronov gar die Gruppe des Prometheus in einen zierlichen Mezin eingefaßt!!

Eiteratur. 3. Matthias Gesner in bem Epimezu seiner Borlesung de animabus Heracliti et Hippoin den Comment. Societ. Gotting. T. I. p. 152. und chini in s. Istoria universale, cap. 2. p. 81. Zusest za in Brun's prosaischen Schriften, III. 37. ff.

3) Betrachtung bes Gartophage im Uge meinen und Gintheilung ber Acte. Der mit Deckel besselben liegende Anabe bezeichnet ben Tobten b ift ein poroxlirer, wie jenes im Ginngebicht bes Min bemus, bas Sufchte in ben Analect. p. 149. fo fcon m bessert hat, er noroxdiro det ne ender, peral. Boece but Rilievi T. II. p. 206. (ber es boch etwas falfch verficht). Ein Anabe ju seinem Ropfe bat einen Sabn. bie Luft ber Alten an Sahnenkampfen felbst burch bie Te In ber andern Sand ift ein Blatt, vidit ein Blattfacher, ber ber erschlafften Sand bes Entie merten entfant. Der treue Haushund fehlt Mohntopfe find bezeichnend. Selbst die Delphinencial fungen an ben spondis lectuli find allegorifc. man noch zu Fugen abgebrochene Fuge. Bu einer Bei wo man alles aus ber romischen Raisergeschichte erflatt, fand man in diesem Knaben ben Diabumenianus, ber i feinem awolften Sahre mit feinem Bater Dacrinus auf D fehl bes Beliogabalus hingerichtet wurde. wie schon Foggini p. 115. bemerkt, nicht ber geringste Gut bazu vorhanden. Schon bas Liegen ber Portraitsigm d bem Sarkophagbeckel beutet auf eine spatere Beit. halt des Reliefs bestätigt dies vollkommen. Zoega den Styl desselben bis ins vierte Jahrhund fest (f. Brun's profaische Schriften III. 37.), fo min \* nig bagegen zu erinnern fein. Der Sarkophag hat pe Seiten. Die Borftellungen barauf laufen fort. eine große Berwirrung baraus entstanden, bak man fic bas Relief nicht als ein einziges Ganze neben einander # bacht, sondern immer getheilt abgebildet hat. Rur bei Di lin ift burch Weglassung ber Linie an ber Seite ber Buid

1

eichang erhalten, ber burch bas Gewand ber Schickfals: ober indtengöttin, die, im langen Sterbemantel eingehüllt, vor wert todthingestreckten Menschen steht, welches an das der Miereda stößt, hinlänglich angedeutet wird. — Man muß also verehmen, daß die Bildung und Belebung der Menschen der Prometheus und Pallas als Ansang, die Entseelung Wenschen als das Ende des Lebensdrama's den Mitmurkt des Sarkophags machen †). Die beiden Enden sind werd unter dem satalen Apselbaume auf der einer Lund Eva unter dem Genius des Orts auf der anseite. Auf der einen Seite sind noch die Schicksläsiernen und die vier Elemente, auf der andern die Bestrades gefesselten Prometheus am Caucasus zu sehen. So kas Ganze in fünf Theile oder Acte:

Den zwei Schicksalsgottinnen. II) Amor und Psyche fchen den Elementen. III) Abam und Eva unter dem come. IV) Die Entseelung. Die Tobtenparce zur Seite, dem Merkur, der die Psyche davon führt. V) Der gestee und befreite Prometheus auf dem Caucasus.

Erläuterung bieser Vorstellung im Einzelnen.

🚁 L Der Menschenbildner Prometheus.

siebt einen nordöstlichen Zug griechischer Cultur vom acasus bis nach Thessalien. Das caucasische Sapetibenblecht bis auf Hellen herab. S. Creuzer II. 375.
er nur viel zu kurz ist). Homer kennt nur die Kroniden

<sup>1, +)</sup> Ueber bie Borftellung, wie man sie als Eins benten muffe, Esesner in ben Comment. Gotting. T. I. p. 152. eine gute Be-

im Allgemeinen (31. Z. 274. O. 225.). fabel gehort nur jum Besiodischen gabelfreis +). G. Borlefung nach Benne über bie Theogonie. Erfindung bes Reuers wird ber Menfch entwilber Aufbewahrung und ben Gebrauch bes Feuers k affatischer Colonienführer, aus ber affatischen Suffe bet gen Meeres abstamment (vom Caucafus), bie rober ger in Theffalien. Dieg hiftorische gactum fleibet fiobische Sage (Epy. x. Hu. 47. ff.) in ben Rene bes Prometheus ein ; ). Prometheus fann in fo lerdings als eine historische Person ber Borwelt . S. ben Recensenten bes Schutischen I merben. im erften Stud ber Gottinger Bibtiothef b ten Literatur und Runft (hermann La So spricht Prometheus felbst von feiner humen ber roben Menschen im Aeschnlus. einmal so weit gegangen, so schritt man weiter fagte auch, Prometheus bilbete bie erften Denfon Das allegorische Bilden wurde um aus Thon. ftablichen, und bie altefte Urfage, die auch in bet schen Urfunde vorkommt, wurde auf biefen feuerfre Entwilderer übergetragen. Nun hieß es, nachbe Seele aus Thon gebilbet, habe er bas Reuer but ten eines Stabes aus Gartenfraut (raodre,

<sup>†)</sup> S. Clavier Histoire de la Grèce T. I. p. 47. ff. fishistorische Person. Ueber seine Ersindung, die mit biblischen Schmolzen ward, s. hunter und Basnage in gegenseitigem seiner Dissertation de Huet (à la Haye 1720.) T. I.

<sup>††)</sup> Bor allem gehort bas Fackelfest ber Πορμήθεια zu Aifa Meurs. Graec. Feriat. p. 236. Daher heißt er, in einer mertwatigs über bas Feuer bes Prometheus, δαδούχος bei Philoskratus Vk. II. 20. p. 602. mit Olearius Anmert. not. 6.

1. Linn.) ans Rab des Sonnenwagens gestohlen, und ben himmlischen Keuerfunken ben αψυγον πηλον μιπ ror gemacht. S. Fulgentius Mythol. II. 9. p. 679. Allein sobald dieß auf die bildende Runst übergetragebildet werden follte, machte bieg Unhalten eines es an das Thongebilde kein fagliches oder darftellbares Da mußte dieselbe Minerva, die nach der Befiodi-Rabel blog die Pandora in den Werken der doyann tichtet, sie, die allen ben ihr einwohnenden Bereinhaucht, auch hier hinzutreten. Dieg macht nun wit schöneres Bild, und damit fangt fich nun bie fung des Menschen auf unserm Sarkophage an. Dem beten Werke, bas der xoponlagog (ber Bildner tho. E Figuren, f. Spanheim ju Julian Caes. Prouv. de rques, p. 107. Ruhnt. zu Tim. Gloss. p. 165. ff. b) Prometheus mit seinem Bossirholz gefertigt hat. ie auf den Kopf +), den aufrechtstehenden, und baburch Das Bilb ber Humanitat barftellenden (f. Berber im Rheil ber Ibeen zur Geschichte ber Menschheit), und Lein alle Seelenorgane habenden Psycheschmetterling auf. erglühet der allburchdringende Lebensfunke in dem Dieg beweift auf unserm Sartophag bie leise len. aung und Einbiegung bes linken Schenkels. ten blickt Prometheus selbst auf bas neubelebte Thon= fein Geschopf. Gewiß ber Moment ber Befeelung

Pas animalische Leben giebt Prometheus mit der Fackel (s. Lipsbackhiothek II. 3.), aber die gottliche Psyche kommt ihm durch Misten verkörperten Machtgebanken Jupiters. Berständig ist die Eule nerva auf dem Schilbe derselben sigend so gestellt, daß sie dem noilbe etwas ins Ohr stüftern konnte. Soll der Baum, der oben ist, wie Foggini meint, eine Deutung auf Eden, auf das Pasnthakten?

konnte nicht anmuthiger und bebeutenber verfinnl

Allgemeine Bemerkung. Es ift mertwi weber Hesiod noch Doid Met. L 80. noch irgend berer Dichter biefer Beihulfe ber Minerva geben einzige Stelle in Lucians Prometheus c. 3. T. 1 συνειργάζετό τι και ή Αθηνά εμπνέουσα τον πηλον ψυχα ποιούσα είναι τὰ πλάσματα, bestimmt bucht die Art des Belebens. Ohne die Minerva thut Beros etwas im Alterthum. Wenn Argus bas erf zimmert, so steht im Relief ber Billa Albani De ihm. S. Bassi Rilievi tab. XLV. T. I. p. 210. ff. bem Titelblatt von Windelmanns Monumenti. 1 fteht fie neben Hercules auf Bafen und Reliefs. 6 also genugt, wenn nur Minerva bas Bilb angerunt So belebt Gott in der berühmten Borftellung Rife gelo's in ber Sirtinischen Capelle ben aus bem klos hervorgehenden Adam bloß burch Gotterfunken, ben fein Finger ausstromt. G. Falk Abhandlungen zur Literatur und Runft (mit bem Umrig). Es ift kaum zu zweifeln, baf hern artistischen Darstellungen der Belebung durch 🛉 auch blog burch eine Berührung ber Sand angen ben find. Dieß zeigt fich beutlich in einer ant bie Bartoli in seinen Lucernis sepulcralibus P. L (auch in Montfaucon abgebildet, Antiqu. T. V. CLVIII. 1.), wo, indem Prometheus wirklich ! bem Modellirholz den letten Strich thut (& govozilet, χι δ πηλός), Minerva bem Bildwerk am Ruden bul Berührung bas Leben mittheilt. Dasselbe ift in lief ber Villa Borghese Stanza II. No. 17. bemerkhat.

ater bas Beitalter, besto mehr Lust an allegvrischer ellung und Darftellung. Der Psycheschmetterling wird ing ber Kunft im zweiten und britten Sahrhunbert. n gehort vielleicht erst die Schmetterling auffetende Mi-So viel wissen wir aus einer Großbronze bes An-18 Pius, welche Benuti in feinen Numismata maximi li ex Museo Alex. Albani translata T. I. tab. XXV. 1. (vergl. Edhel Doctr. N. V. T. VII. p. 34.) erklart bilbet in Millin's Galérie mythol. T. II. pl. CIII. No. , bag p. Chr. N. 141. unter bem britten Confulat bes ninus Pius diese Vorstellung schon da war +). Bielleicht fie bamals gerade, wo man fo viel aus alten Myneu barftellte und ber Myfticismus fo großen Borerbielt, zuerft erfunden. Die Vorstellung auf ber ie ift bie ganz gewohnliche. Prometheus richtet bas benbild mit beiden Sanden, Minerva ohne Speer, Die-Dand an die linke Sufte stemmend, fest mit ber n ben Schmetterling auf. hinter ber Minerva bie afchlange und ber Delbaum. Die Darstellung hat fo m, bag fie noch vielfach verandert wurde. Ginen Beliebt ein Relief, wahrscheinlich Bruchstud eines Sarko-🚁 welches Piroli in feinem Musee Napoleon T. I. ftechen ließ, und von dem gesagt wird: es komme Er Billa Albani, sei noch nicht ausgestellt und werde im erstenmal publicirt (sonderbar ifte, bag Zoega in سنتا Diele Munge hat an bem gelehrten Cb. Corfini einen Erklarer

Diese Munze hat an bem gelehrten Sb. Corsini einen Erklärer in einer eigenen Dissertation an ben Prinzen Torremuzza in Gombolis Literariis P. VI. p. 117—144., wo er p. 142. sehr scharfmuthmaßt, daß, da Prometheus für sehr menschenfreundlich gehalten καθ΄ ὑπερβολήν φιλάνθρωπος (Lucian de sacrif.), dieser Avers er Munze des menschenfreundlichen Antonin sehr passend gestanden Die Munze ist dort auch abgebildet.

ers Kunst-Myth. II. Th.

feinen Bassi - Rilleiri, felbst im Berzeichniß binten, Die bebelmte und bespeerte lief nicht fennt). balt einen Pfocheschmetterling vor fich bin. bewegen sich pyramidalisch gruppirt zwei mannliche weibliche Figur (bie weibliche Figur in ber Mitte ! Stellung ber mebigeischen Benus, de la Venus Dahinter fitt Prometheus mit dem Finger bas f bewegende Bild umtaftend. Schweighäuser sagt in flarung p. 39.: Il est sans doute assez bizarre de ces nouveaux mortels s'avancer et tendre la main p voir le don céleste qui doit les animer; mais ce basen général de la dernière décadence de l'art. man bem Runftler nicht unrecht thun? Indem Dim Schmetterling zeigt, wird alles, auch bas Bilb auf b firstuhl (la selle), schon belebt. Das ift ein wirde Noch ift eine Rigur oben zu bemerken, bie bante. Bweig in ber ginken, mit ber Rechten ben aufgeflitete balt und unter einem Apfelbaum fitt. Es ift ein G Sollte ber Apfelbaum auf bie Sage aus bem Paral len +)? — In dem Sarkophag von Arles, den Millin 🗖 Voyage dans les départements du midi pl. LXV. 2. d bat, ftebt Minerva binter bem Menschenbildner Promete indem sie ihn berührt an der Schulter, scheint sie ihm Rathgeberin und Freundin beiguftehn. Genius die Factel über das Menschengebilde. - In Pamphilischen Relief hat Prometheus einen Rorb teten Thon gur Seite ftehn. Der fehlt nirgends auf alte Ueberlieferungen anzuspielen. Bekanntlich M

<sup>†)</sup> Der Erklarer p. 40, bentt an bie Gesperibenapfel und Genius bes Caucasus. Das will sich nicht schieden.

och im zweiten Sahrhundert unferer Beitrechnung an rch Bergwaffer ausgeriffenen Schlucht in ber Rabe 10pa in Phocis große Steine (λίθους άμαξιαίους), hen bie Sage ging: λείπεσθαι τοῦ πηλοῦ έξ οδ καί ο του Προμηθέως το γένος πλασθήναι των ανθρώocic. X. 4. 3. p. 151.). Sie waren ein Agglomerat id und nicht erdigt und rochen gang wie Menschenρέχονται δσμήν εγγύτατα χρωτί ανθρώπων (also ein nnzeichen nach Werner). Mit biefen Steinen bangt ber menschengestaltende Steinwurf von Deucalion und S. ben Cyclus bes menschlichen Lebens . - Much neuere Bilbner haben biefen Gegenstand arbeitet, wohin Thorwaldson gehort, der vier Mefür ein offentliches Gebaube in Copenhagen erfand, 1) Hercules und Sebe, 2) Aesculap und Hngiea, theus und Minerva, 4) Jupiter und Nemesis. In ber ng le Statue e li Bassi - Rilievi inventati e scolnarmo dal Caval. Alberto Thorwaldson, scultore von Ripenhaufen und Mori gezeichnet und gestochen), 1, ift No. 20. dieß Basrelief abgebilbet. Die Comft außerst einfach. Minerva im langen Peplus ift d ben Belm charakterifirt. Schone Mäßigung in ng alles Ueberfluffigen. Der auf die Basis gestellte wird jum Dabalischen Werk, und bewegt Sande, nd blickt aufwarts zu feiner Beleberin, die ben :ling aufs Haupt fest. Prometheus sieht mit frobruck bes ruhigen Staunens zu, bas Ebauchoir berfreugten Sand haltend.

ben geschnittenen Steinen, bie biefe Menfchenbilbung vorstellen, iige im sogenannten etrurischen, b. h. altgriechischen Stol, welche n, baß biese Borftellung von bem Prometheus Avdeunonli-

sens sehr alt ist. So in Windelmann's Description du Stosch Class. III. p. 314. No. 2. Zaffie's Catalogue ! besenbers 8561. +) u. s. w. Berzüglich ift bie Borftellung alten Styl, wie Prometheus nur erft bie Bruft und bie Menfchen fertig gemacht hat und biefe umwindet. Cab. i p. 315. No. 3. Xassie's Catalogue No. 8564 - 8571. Em alten Intaglio giebt Caplus in seinem Recueil T. I. pl. 2 Caplus p. 84. burchaus im Finftern tappt und am Enbe cette image est peut - être celle d'un supplice. Besondert famteit verbient ber Stein in Lipperts Dactpliothet IL ! Prometheus einen bartigen herren mißt ober aufhebt, mit fchrift: Eros. E. Aassie's Cat. No. 8564. 65. - Aber auf es, baß fich bie Minerva mit bem Cometterling bisber a alten Intaglio fanb. Dagegen ift bie Borftellung, bie fi faucon aus la Chauffe T. I. pl. VI. 7., und Lippert II. Steft gicht, Windelmann p. 314. No. 1., wo Promethent & aushammert (!), gewiß febr fpater driftlicher Erfinbung, # wieber bem altgricchischen Styl in etwas abulich.

\*\*) Die Misogynie ber Griechen ( bieser eingesteischten Piberch nur o xalos kannten) zeigt sich auch in Ausbildung bieser Frauer des bem an den Caucasus angeschmiedeten Promets sum Borwurf, ras yvvaixas dedqueovoyynas, kuid V. T. I. p. 201. Darauf bezieht sich ein merkwürdiger Gallen Pio - Clementino T. IV. tab. XXXIV. Prometheus bibet nem Bossücholz die Frau, der er eben den letzen vollendent auf den Kopf giebt. Die eigentliche Psyche, das beiebet führt dießmal nicht Minerva durch den Psycheschmetterling Psychopompos Merkur dem Thongebilde zu. Ein gestont liegt ausgestreckt da. Die ihm entstohene Psyche führt und der Geelenwanderung des Pythagoras, der erzählte, das eine Frau gewesen +++), hermes dem weiblichen But

<sup>+)</sup> Das etrurisch geschriebene Wort heißt ERSIS.

<sup>††)</sup> Die neue Combbie scheint oft ben Prometheus scherzhaft ist gezogen zu haben. S. bas Fragment bes Euripides p. 496. ed. Lips at lemons nach Grotius Floril. p. 19., bei Mitscherlich zum horag T.L. †††) S. Gellius N. Att. IV. 11. Lucian in Gall. T. I. p.

(barin irrt Bisconti in ber Erklarung, bag er biefe Pfpche nicht auf bas Gebilbe bes Prometheus bezieht). Ueber bem Prometheus fteht ein Dos und Efel, unter bem Sige bes Bilbnere in einer Grotten: vertiefung fitt ein Safe. Bon biefen Thieren alfo nahm Prometheus einzelne Theile nach ber bekannten Stelle im Horaz Od. I. 16. Man erinnert fich babei bes Spottgebichts vom jungern Simonibes, bas Köhler befonders herausgab. S. Brunck Analect. T. I. p. 124., wo ber weibliche Charakter aus einem Fuchs, Schwein, Efel, aus Biefel, Affe, Pferd u. f. w. entstanden fein foll. G. Cnclus p. XLV. ff. Auch auf geschnittenen Steinen findet fich biese Rachbitbung nach Thieren. Berühmt ift eine antite Glaspafte im Befit bes herzogs von Caraffa Noja in Neapel in Stoft Cab. p. 315. No. 4. Prometheus hat fein Menfchengebilbe auf zwei Stugen ge-Rellt und ihm eben ben Kopf aufgesett. Gin Wibber und ein Pferb teben zur Seite. In Taffie's Catalogue No. 8575. heißt biefe Pafte ein Carniol bes Lords Algernon Percy.

\* Reben dem Menschenbildner Prometheus und er belebenden Minerva stehen zwei Schicksalshttianen, die eine spinnend, die andere auf die kernkugel mit dem Radius zeigend. S. Cyclus kVI. ff.

Bir benken uns die Parcero nur immer als Cod-Minnen. Schadows Denkmal auf den Grafen von der L. Allein sie sind mit der Blithnia Geburtsgöttinnen so viel als Parta nach Barro) †). Sie singen die

Er foute die Aspasia gewesen sein, nach Lucian. Nach Gellius eine

Ber allem muß hiermit ein im Pallast ber Sacchetti vordem besinderen Bartholinus in einem besondern Commentar de puerperio erzeter Gartophag verglichen werden, der in den Admirandis No. 65. Selbet ist. Da stehen auch nur zwei Parcen. Die eine punctirt gleiche das horoscop auf der Augel. Bergl. Spence Polymetis pl. XII. Parcen und der Zeds polyagieng als der dritte, seisconti zum Clementina T. IV. p. 91.

Geburt bes Achilles bei Catull LXIV. 306. Paufanies wif VIII. 21. bag brei Moren mit brei Blithpien eins find da sie auf bem Throne bes Amyclaischen Apollo mit mit den brei horen und Grazien abgebildet find, fo gen fie es auch wohl fein, die auf ber berühmten am timgularis stehen, die zulett Bisconti in den Monumenti Galisi in den tavole aggiunte tav. b. auf der untern Leifte abgete bet hat, welches Bisconti felbst in ber Erklarung p. 2 Bahrscheinlich find fie es aud, unentschieden lagt +). in ben Gemalben ber Pyramide bes Ceftius als it fpinnende, lefende Gottinnen gebilbet ftehn; und felbft i vier Gemalben, die ben Plafond in einem Grottengimmi Vallaftes Titus zieren und das Mittelgemalbe und (f. Almanach von Rom 1811), find bie brei am Ropft flügelten Figuren, benen das Kind gegeben wird, mit anders als die Varcen. Es erscheinen auf unferm Sarts phage nur zwei Parcen (wenn nicht bas, was wie Bagenstuhl aussieht auf ber andern Seite ber Minerva, ein abgebrochnes Fragment der britten Parce ift), mi bie eine bas Horoscop mit dem Radius bestimmt #), rend bie zweite ben Lebensfaden (επικλώθει, also Bemerkung über ben aftrologischen Glauben spinnt.

<sup>++)</sup> Die mit bem Meßstabchen auf die Sternentugel (spheen laris) hinweisende Lachesis fehlt auch am Sarkophag von Artes mit Milling Voyage pl. LXV. 2. Dieselben Parcen, auch nur zwei, ex Horoscop auf der Rugel stellend, die andere Ephemeriden (zu Industration for.) schreibend auf dem Lebenssarkophag in Guattani Notizie per 1784. p. 43.

me diesen Glauben zu begunftigen, wird man boch eingeben muffen. bag bie Geburtoftunde über bas gange Schick-1. bes Menschen entscheidet. In den Schlummer : Sarto: bagen, wovon weiter unten die Rede ift, parabiren auch efe Schicksalsgottinnen. Go find bie Parcen von jeber pedou, Beisitzerinnen ber Ilithnia gewesen. G. Spanheim Callim. p. 186. f. ed. Ernest. Arnald. de diis  $\pi \alpha \rho$ . 22. Sie ministrirten auf einer allegorischen Patera bei ber eburt bes Bacchus im Museo Borgiano, bie Visconti jum -Clementino Tav. aggiunta A. No. 1. abgebilbet und p. 90. Lart hat; ba fteht über ber einen geflügelten Parce, TRAIN, d. h. Mora, die Parce. Da ist mehr von ihrer Menz bei ber Geburt zu lesen +). Zum Horoscop gehort Sonnenuhr. S. Pio-Clementino IV. 34. Gine folche pergl. Windelmann Monum. Inedit. 151.) feben wir hier Mter ber Minerva. S. Martini von ben Sonnenuhren # Alten. — Dafür erklart es auch schon Foggini p. 120.

Die vier Elemente mit Amor und Pfyche.

Foggini erklart die vier Elemente (die wir hier durch mythische Allegorieen, das Feuer durch die Vulcanische miebe, die Erde durch die halbliegende Göttin mit dem hthorn, das durch 2 Genien des Sommers und Winters ten wird, die Luft durch die Aurora, die eben aussährt, das ser durch den Ocean, der auf einem Seedrachen sigend, von Ariton, der vorbläßt, geführt erscheint, dargestellt sehen inzeigen der 4 Grundstoffe, aus welchen der Mensch zusam-

<sup>†)</sup> Die drei Parcen befanden sich auch im Fronton des Parthenon bei Geburt der Minerva. S. Bisconti Mémoire sur les ouvrages de Peture qui appartenoient au Parthenon p. 41, f.

mengesett ift, p. 116. - Allein ba mare kein Bi bang. Sat ber allegorisirende Kunstler einmal bie burch Prometheus, bie Belebung burch Minerva an so wird er schwerlich diese Composition noch einmal bilben wollen. — Beit richtiger faßt Boega in bu rung, bie uns Friederite Brun profaifche Schrif 37. aufbehalten bat, ben Ginn, indem er biefe 34 ftellung für eine Allegorie bes menschlichen Lebens fe Damit stimmt bie Gruppe Amor und Pfpde, in Stellung und Umarmung der Florentinischen gleich gleichsam ben Mittelpunkt biefer vier Glemente bilbe gut überein. - Das Tagewert wird burch bie of porsteigende, aufgebende Aurora bezeichnet. hatte Tag : und Nachtstunden und begann fruh ( Foggini, Millie ( telucana, lucubratio) fein Tagemerk. du Soleil, qui indique le Soleil) pflichten be fria Belloris bei, ber bier von einer Solis quadriga mich lein es find nur brei Pferde, auf welchen bie Fign ! Dieg kann in Bezug auf die Morgenrothe im gorische Bedeutung haben (die drei Horen, Jahru Nimmt man aber auch an, bag es nur Runftabbreviate bas vierte nur verbeckt fei, so hat ja auch sie in fpann, Aeneide VI. 534. mit Cerba. Bare die Sonnengott, fo burften bie Strahlen ums Saupt Much erschien biefer gewiß unbekleidet, ba len. diese Figur eine machtige Tunica (xeigidiordie, mi und einen vom Morgenwind zurückgewehten Mante Sie ift als die Erweckerin zur Tagesarbeit fehr paffend

<sup>†)</sup> Ueber einen ahnlichen Mantel ber Iris f. Bisconti sur les ouvrages de sculpture qui appartenoient au Partheno

t. Man benke, wie sie im Orphischen Hymnus angewird LXXVIII. 6. 12.

"Εργων ήγήτειρα, βίου πρόπολε θνητοΐσιν, Πάντα γαρ έργάσιμον βίοτον θνητοῖσι πορίζεις.

Reprasentant bes Lebens auf bem Baffer, bes mubsa-Schiffer : und Fischer : Berufs, erscheint ber Dzean, von i. bie Buccina, bas Seemuschel : Horn, blasenden Triangekundigt +). Un ben Neptun, wie Foggini thut, mien, mare unstatthaft. Da mußte ftatt bes Steuers reizack in seinen Sanben sein. Dzean ift zugleich ber unsterbliche Bater ber Gotter und Menschen. at fich bei ihm. Alle Fluffe entstromen ihm. G. Hymn. 82. Sehr passend ist die Stellung des Dzeans hinreora, ba fie aus ihm, ber alteften Borftellung gemaß, Teigt. Mit Recht sagt Visconti Pio - Clementino T. . 8. il suo carattere è il piu umano e ragionevole. Windelmann zu ben Monumenti inediti No. 21. Wer ben in Aeschnlus Prometheus Vinctus v. 284. ff. enden Dzean benft, verbindet die Fabel des Prome-Bu fünstlich mit biefer Darftellung. Wohl aber mag Ach an die Stelle in Aeschylus P. V. 467. erinnern, 👣 Prometheus ruhmt, ben Menschen auch bie Задаоγατα λινόπτερα ναυτίλων δχήματα gelehrt zu haben. -Deprasentant des Feuers und der Geschäfte durchs Feuer Die Bulcanische Schmiede ba, drei Cyclopen (der eine ben Blasebalg hinter ber Grotte, Zoega irrt, wenn in ben feuerstehlenden Prometheus erblickt) und ber

<sup>)</sup> Das Steuerruber ober Ruber in ber hand bes Ozeans ist sehr teristisch; ein andalov war stets bas Zeichen eines Schiffers, selbst nem Grabe, schon in ber Obyssee XII. 14. und zu Birgits Aen. VI. 238.

Gott in seiner Mute selbst. Nach Birgils E Aen. VIII. 416 — 458. wird die schone Schill Callimachus II. in Dian. 49. diese Epclopenarbeit erläutern. Nicht ohne guten Grund hat der Bi ses Sarkophags der Cyclopenarbeit die größte lichkeit und die hervorstehendsten Figuren gegeben. die ganze Fabel des Menschendildners Promethen sich ja auf die Mittheilung des Feuers und der schmelzung und Zubereitung durchs Feuer. So em selbst Prom. V. 500 — 502.:

- Ενεφθε δε χθονός Κεκφυμμέν ανθφώποισιν ωφελήματα Χαλκόν, σίδηφον, αφγυφον, χφυσόν τε τίς Φήσειεν αν πάφοιθεν έξευφεϊν έμοῦ;

Die frühere Vorwelt kannte nur ein mannliche 🗯 weibliches Werk, bas ber Schmiebe (faber) w In ber Schmiebe Bulcans ift also W # Technologie und die Berarbeitung der Naturproduct 🖣 Reuer enthalten, die régry Báravooc, die Kunft, Bavvoc, ben Camin, zundet. S. Berodot II. 166. Die vaxtes find alle Feuerarbeiter. S. Schneiders Bottal Baravola, wo die Stelle aus Ariftoteles merta βαναυσόταται τέχναι, έν αίς τὰ σώματα μάλιστα Indem also der Kunftler hier die Bulcan = und arbeit zum Reprasentanten bes Keuers macht, zu gang eigentlich alle Kampfe mit bem verderblichften bem ber Mensch ausgesett ift und bas Schiller Glocke so schon besungen hat. Das beständige Rem Bulcans ift die Muge, pileolus, und die Bange. & conti Pio-Clementino T. IV. p. 19. T. VI. p. 6. fehlen hier nicht an ber Hauptfigur, die ben Bula

Will man die Sache muftisch beuten, so ift Bulcan xioac; bas Metall ziehen, f. Bisconti zu IV. p. 19.) ifte Cabire, in welcher Form er bartlos in ber Bufte t, die Bisconti im Pio-Clementino T. VI. fav. XI. 1. t. — Endlich ist bie liegende Figur ber Gaa, Erbe, in alten Sarkophagen, wo bie Erbe reprafentirt werben ngefahr dieselbe +), z. B. in den Sarkophagen, welche hzeit der Thetis vorstellen, in dem Sarkophag aus dem Mazarin in den Admirandis No. 53., die Entführung serpina vorstellend. So auf bem Capitolinischen Sar-. der den Raub der Proserpina vorstellt im Museo no T. IV. tav. 55., wo Ceres mit angezundeter Facel, Tochter zu suchen, über die Erde fahrt. orstellung auf dem Mantuanischen ober Braunschwei-Onnr vorkommt, da eine Ceres mit bem Triptoles Bagen, die Segnungen bes Ackerbaues zu verbrei->er bie Erbe fahrt (f. Bafengemalbe II. 210. f.), >rkommt, so ist es nicht unwahrscheinlich, bag biese ung in ber bramatisch : mystischen Borftellung bes en Festes vorkam und von ba auf alte Denkmaler iangen ist. Uebrigens bemerke man vorzüglich ben wfel auf bem Kullhorn ber Erbe. Das weggewandte bieser Erbe ist auch nicht ohne Bedeutung. k Borstellung ist auf Mungen, wo die Felicitas temfo vorgestellt wird, daß die Erde die Rugel vor sich mf welcher die vier Genien ber Sahreszeiten einher= S. Abbison's Dialogue upon the usefulness of

Ueber bie Personisication ber Erbe als eine halb : aufrechte, halb Kigur hat schon Spence in ber Polymetis Dial. XV. p. 240. ge- Die Erbe mit einem großen Fullhorn, bie ein Genius stugt, kophag bes Pallastes Mattei in ben Admirandis No. 22.

ancient medals, Series II. No. 9. In einer ? Commodus bei Spence Polymetis pl. XXVII. 4

# III. Protoplafti, Abam unb E

Bellori bemerkt in feiner untergefetten Erklan aliquis opinabitur has figuras Adamum et Eva Doch er glaubt, ber heibnische Inhalt bes Ga dazu nicht. Ihm sind es also mas et femina de e felici regione, und biefer Meinung pflichtet au bei und fagt, es waren zwei eingeferferte Seelen, b werdung nach Platonischen Begriffen. Aber was m ber Baum babei und bas Reichen bes Mannes : Kruchten bes Baumes? Warum bedeckt fich bie beiben Sanben (gar nicht im Styl ber mebizeischen bie Schaam? Hierher gehort bie Stelle bes tell # contra Iulianum libr. V. c. 2. A pictoribus m derides, quod Adam et mulier eius pudenda and S. Buonarotti sopra i vetri p. 10. Ueberall, w und Eva auf driftlichen Gartophagen vorkommen, fich Eva so bie Schaam mit beiden Sanben, 1 bem Sarkophage von Arles in Millin Voyage plu mit Millins Erklarung T. III. p. 570. Ameifel, daß hier mosaische Sage mit der allego the bes Hellenismus jusammenfließt, bem Beitge Dieg fühlte zuerst Bianchini in feiner geli ria Universale cap. II. 8. 9. p. 81., und bemertte, Runftler viele Sagen aus bem Often und in ber mit Welt mit einander vereint. Er erinnert an bas & bes Alexander Severus, wo Chriftus und bie bei Gotter, nach Lampridius Bericht, bei einander

hat J. M. Gefiner sehr gut ausgeführt in seinem io de repraesentatione animarum Hippocratis sub papilionis, in den Commentariis Gotting. T. I.

Er bemerkt, daß auch die Figur des Opiovyog gehore, es sei Jehova und bie Schlange. tamlich die Borftellung des ganzen Reliefs als hier ngebend annehmen. Man vermischte bamals alles, in alles einweihen, und konnte nicht Symbole und allegorische Bilberschriften genug haben. Besonders ne Sage von ben Besperibenapfeln burche griechische mische Alterthum, die nur aus mosaischen Urkunden in fein konnte. S. bes Altdorfischen Schwarz Disde lapsu primorum humani generis parentum a adumbrato, Altorf. 1730. Schon huet hat in feisonstratio Evangelica und in einem Brief an ben ge-Basnage in den von Tilladet ebirten Dissertationibus 389. dieß vielfach angedeutet. Auch Zoega war ber g, wie aus Fried. Brun's profaischen Schriften III. 37. Rote erhellet. — Auf christlichen Denkmalern und ragen ift die Vorstellung von Abam und Eva sehr 2. 23. in Aringhi Roma Subterranea T. I. libr. IL k. 192. 2. p. 199. 3., vergl. bie Erklärung barüber **228.** Much auf alten Glafern findet sich dieß S. Buonarotti sopra i frammenti de' vetri 1. 23. p. 8 — 13. Aber auch auf Sarkophagen bie Protoplasti vor, wie sie mit heidnischen Ideen find. S. Millins Voyage dans les départements Fpl. LIX. No. 10. Die geflügelten Genien und ber mit bem Cerberus auf jenem Sarkophag find gewiß . - Hier entsteht nun die Frage, ob ber Mte, bie Schlange in ber Hand halt, ber 'Opiovyog, am

ameiten Ende bes Cartophags auch in Die mosaife mit gehort, wie 3. D. Gegner glaubt: serpen : veniens Iovis habitu lehova, und wie Boega, ba schließt, bag ber Sartophag einem Christen (driftlich ben also) geweiht gewesen sein konne +). meif bavon nichts. Nimmt man an, bag bie gar ftellung als ein in sich zusammenschließenbes, gleichs umlaufenbes Bert gebacht werben muffe, wie Ge Anfang feiner Erklarung muthmaßet, fo treten al biefe beiben Enben zusammen. Much fehlt felten, m und Eva auf driftlichen Monumenten vorkomme Schlange unter bem Baume ober fich um ibn delnd, oft ist auch wohl der Baum mit ber Schlan lein ohne Abam und Eva gebildet, wie auf bem am Glasfragmente bei Buonarotti tab. I. No. 2. 36000 kennt auch, welche Rolle bie Schlange von jeber in driftlichen Bildwerken und bramatischen Borftellunge Sundenfalls gespielt und sogar eine eigene Secte be ! ten ober Ophiolatren (bie bie Schlange verehrten, als Berführerin bem Abam jugleich die Kenntnig bes und Bofen gegeben hatte, Schlangengaufler, Bald bistorie Th. I. S. 447. und eine eigne Abhand Mosheim) veranlaßt hat. Allein man kann mit 🖊

<sup>†)</sup> Bei genauer Erwägung scheint es, als sei biese Schland nannte Nehustan, oder die Schlange von Erz, durch deren kranken Ifractiten gesundeten. Man sindet diese Schlange früstlieinen Baum gewicklt mit einer voll drapirten mannlichen Seite stehend auf einem christlichen Sarkophag in Millins Voll LXVII. 1. wo Millin T. III. p. 528. durch Bottari Sculture Copl. XIX. (wo eine ähnliche Figur vorkommt) irre geführt, dauf den Babylonischen Orachen, den Daniel töbtet (Daniel 14, Alziehen möchte.

warum wickelte ber Bilbner biefes Sarkophags, wenn ie mosaische Schlangensage im Sinn hatte, nicht auch (wie selbst auf Munzen von Tyrus der Fall ist, f. Bail-'8 Numismat. Coloniarum in Heliogab. et Gordiano) fie ben Baum. Es ist auch gang unerhort, daß hier Je-: bie verfluchte Schlange sogar in ben Sanden halten Und bann ifts boch eine Hauptregel, bag fich bas, aufammengehort, wenigstens bas Geficht zukehrt. Etebet, felbst wenn wir diesen Alten als zum Baum geboinnehmen wollten, dieser sich gang bavon ab zum Hercuber gefesselten Prometheus. Endlich fist er offenbar auf Kelfen und an biefen ist felbst die Lowenhaut und bie bes rettenden Hercules gelehnt. Wie viel wahrscheinli= talfo, daß diese Figur zwar nicht ben Atlas mit bem Muibenbaum und den Drachen Labon, wie Foggini wahnt, 25., fondern den Genius des Berges Caucasus nebst - biefen Genius vorstellenden Drachen, wie Visconti bieß Extlart ad Pio - Clement. T. IV. tav. XVI. p. 31. not. d., ble, wie wohl boch dieß, man muß es gestehen, hier **Semlich**er Runstpleonasmus ist.

Quatuor Extrema, die vier letten Dinge.

168 zwischen Liebe und Tod unser obes Dasein verst, überschwebt der Geist des Griechen, sagt Friederike sehr schon, pros. Schriften III. '37. Neben der und dem Psychekuß zwischen den vier Elementen diech die Entseelung. Die ganze Handlung zerfällt in Romente.

1) Der Moment des Tobtseins. Der Reprasenbes ewigen Schlafs, der Genius mit der umgesturzten !, selbst schlummernd (also der Passivus, s. unten), nicht bloß in einer tieffinnigen Stellung, fing fagt, wie bie Alten b. Tob g. S. 10. ba auf bie Bruft bes Entfeelten geftemmt. an ber Jadel erscheint aber auch an allen Monm so schlummernden Genius. Das Reue ift nur b bung biefer gewiß ichon fehr gewohnlichen Figur Bilbner in hundert andern Monumenten vorfand, auf die Fadel (nicht auf den Krang, Die Sand ift & ben Pfncheschmetterling, die Facel felbst aber auf bes Menschen feut, wo bas punctum saliens bes & aufs Berg. Ueber biefen Genius, ben man allerbi Leffing a. a. D. G. 11. Tob nennen mag, ift mu nichts zu fagen. Un ben Umor, ber bier bie Pfichet zu benten, ift gang ungereimt. Es ift ja ein minnicht per. Eben so wenig mag man hier an ben Genied # γωγός bed Lebens (wie ihn Menander in einm 1991 nennt II. 205. p. 261, ed. Cler. veral. Plutard b Osir. p. 361. und Creuzers Symbolif), natale com temperat astrum nach Horaz II. Ep. 2. mit 800 Die Figur hat Leffing feiner 2014 121. benten. über die Bildung bes Todes auf dem Titelblatt laffen.

2) Der Schickfalsschluß. Eine colosses göttliche Gestalt in ein großes, faltiges Zuch gehebeim entselten Leichnam. Ihr gegenüber an der Seite oder zum Kopf des Entselten sigt eine weibliche, aber unverhülte Figur mit einer ausgest Rolle. Es leidet kaum einen Zweifel, daß diese guren sich auf einander beziehen. Das Todesurt die sitzende Göttin nicht erst ablesen. Das ist schogen. Der dem Tod geweihte liegt entselt de

es seine Seele betreffen, mas hier verhandelt wird. 3 30ega's Winke Bassi Rilievi T. II. p. 217. No. 48, in iff die sitende Figur die dritte Parce, die «τροπος, da nur zwei Parcen die Nativitat stellten. Die britte Sie liest bas Schicksal aus ber Rolle te nicht sehlen. die sie wohl sonst nur zugerollt in der Sand halt +). bem sie gelesen, vollstreckt die Mors, die eigentliche **egottin,** das Urtheil. Nun entflieht bie Psyche auf ber Der Riposo, der Schlummer, tritt ein, sturzt die auf die Bruft bes Gestorbenen u. f. w. Die Nemeas ein Rab, ober ein anderes Attribut haben, was aende Figur nicht hat. Bellori sagt, es sei eine Pra-Rein, ruft Foggini (p. 121), es ift die Remefis, weiblichen Figur das vorlieft, was der Mensch gethan Befündigt (ohne jedoch sich barauf einzulassen, wer nun weibliche librarius ober amanuensis ober Schreiberin **Lich** sei, welches freilich etwas schwer gewesen sein Gegner kommt ziemlich auf die Idee des Bellori. t, biese Figur sei figura magna muliebris velata, lupatriae et propinquorum, credo, indicans, also ein ficirter Luctus, das ist die leibhafte Klag = und Leichen=

So hat auch auf bem obern Fries bes bekannten Sarkophags, wo Enbymion beschleicht, Mus. Capit. T. IV. tab. 29. in bem o bie brei Parzen, bie sorores inexorabiles, ben Flehenben ge-Beben, die eine ber brei Parcen bie aufgeschlagene Rolle in ber Da hat Foggini S. 145. barüber gesprochen. Das scribere artianus Capella Nupt. Philolog. et Mercurii I. p. 21. edit. 1560. ausbrucklich gum Geschaft ber brei Parcen. — Jenen Schatten tin Cartophag No. 29. hatt Foggini falfchlich fur eine Remefis S. Die Schreiberin, bie Atropos, fommt auch figenb mit ber Rolle -hand auf bem Lebensfarkophag von Arles vor, Millin Voyage [[V. 1.

Doch diese verschleierte Rigur erscheint inte frau +). auf bem berühmten Baticanischen Sartophag, ber bal bes Protesilaus und feine Bieberfunft zu Laobamie will auch als Schatten bes Tobten, wie Bisconti in ber til rung dieses Sartophags T. V. tav. 18. p. 34, not. 1 fe richtig erklart, und schon Bellori gut gefagt batte: == Es ift biefelbe gang verhullte Geftalt, bir in im Dresdner Augusteum auf einem alten Gemalbe # von Bercules jurudgeführte Alcefte erblicken. Augusteum Zafel XCII. Boega geht zu weit, watt auch hierin, wo nur ber Schatten bes Berftorben bie xig ober Mors felbst findet. Bohl aber tann i gen, bag bie Borftellung von ber in's gapos ragifie gehüllten Schattenfigur nun erft auf bie Bezeichnung Mors übergetragen worben ift. Uebrigens ift bick stellung ber Mors gewiß weit angenehmer, als bei alle chifche ober etrurische, wovon wir z. B. im Muten Gur naccianum furchtbare Borftellungen feben, 3. B. tab. III fig. 1. — Schon Heraclitus kennt die trodinen und fo ten Seelen, f. Gefiner de animabus Heracliti. tere Muflit erkennt in jenen bie bem Mether, bem vermandten, aufsteigen ben, in biefen bie fich iλη, in die feuchte Materie eintauchenden, berabstei Das ift der Weg hinauf und herab, and Seelen. Jodos, worauf die ganze bamonische Psychologie W? beruht, f. Bodh in den Beidelberger Sahrbuchern # lologie 1808. St. I. S. 112. ff. und Creuzet Symbolik III. 448. in der Note. Dieß ist aus ban

<sup>†)</sup> Einige, wie Boega bemerkt, hielten die verschleierte Fign fan Mnemofpne, also mit Rucksicht auf die Platonische avdussells. Reinhard in opusculis.

enlehre auch in die allgemeine Vorstellung übergegangen. : beffern, lichtverwandten Seelen fteigen zum Urfeuer, n Aether auf, die mit ber Materie zu fehr verbundenen elen muffen ber Reinigung und Wanderung in die Unter-Diese alle führt ber Psychopompos jum t unterliegen. attenreich, die andern fahren über den Dzean zu den Un ber Seligen, ober - fleigen empor. Igneus est L vigor et coelestis origo Seminibus, quantum non corpora tardant, Aen. VI. 730. Bergl. bas Frag: aus Cicero's Republit, unter bem Namen Somninm ionis bekannt, ad finem, und was schon Brucker über besonders bei den Stoikern gewöhnliche Borftellung, von νούς κόσμου πυρινός und dem πνεύμα πυρώδες gesame that, wovon die Seelen αποσπασμάτια und σπέρματα Hist. Philosoph. T. I. p. 940., vergl. Meiners und mann; diurnae particula aurae +). - In ber berühm: Inichrift, die Spon zuerst in feinen Miscellaneis eruantiquit. p. 374. publizirt, zulett aber ber Bischof Bter in einer eigenen zu Kopenhagen 1810 besonders Aten, in seinen antiquarischen Abhandlungen 3. ff. wieder bekannt gemachten Abhandlung erläutert & Ertlarung einer Infdrift, welche auf bie Bothracifchen Myfterien Beziehung hat, beißt Schluß p. 186.

Die Palingenesse und Metempsychose unterscheiben sich baburch, webei utterer die Menschenseele zu Menschen wiedergeboren werde, wobei ert das Mandern ber Mannesseele in einen weiblichen Korper als Sagung angesehen wurde. Die Metempsychose aber ist rein indischen ungs und führt die Seele durch Pflanzen und Thiere aller Urt. Die Genesse ist dayptisch. Man sehe die feinen Bemerkungen Ereuzers ten Commentatt. Herodotois, p. 325. ff.

Έν δε τεθνείωσιν όμηγύριες **γε πέλονται** ⊿οΐαι , τῶν ετέρη μεν ἐπι**χθονίη πεφόρηται,** Ἡ δ'ετέρη τείρεσει σὸν αίθερίοισε χορεύει.

#### Nach Munters Ueberfetzung:

In zwei Chaaren find aber gesondert bie Ceelen ber Zobin. Eine, die unftat irret umber auf ber Erbe; die andre, Welche ben Reigen beginnt mit ben leuchtenden Dimmelsgesiem

Man vergleiche hierzu ben Commentar von Munter E. Wenn auch hier in ben auf der Erbe hinschwebenden monen eine ganz andere Lehre, als der Hinabgen Unterwelt, wohin Merkur sie geleitet, verstanden ben mag, so erhellet daraus doch so viel, daß überall verschiedene Bestimmungen der Seele angenommen weine himmel: und höllenfahrt. Diese wird nun and in den zwei noch übrigen Figuren dieser Scene vasse bet. Denn

- 3) Der Seelen führende Mertur, barren 200 (f. Bisconti zum Pio-Clement. T. IV. p. 23. offer aus den samothrazischen Mysterien der Cadmilos, διάκτως), empfängt die aus dem entseelten Körper ge Psyche, und führt sie dahin, quo pias laetis animas seedibus. Das ist die allgewöhnliche Borstellung. Be den Deckel des Endymionsarkophags im Man tolin. T. IV. tab. 29. und den Protesilaussarkophags. Admirandis No. 77. oder Pio-Clement. T. V. Tuch hier ist die Bemerkung auffallend, daß der Generat größere Dimension hat.
- 4) Die himmelfahrt in ber Figur eines hinauf

<sup>†)</sup> Bergl. Menage zu Diog. Laert. VIII. 31., ber hami uber bie Erklarung bes Pothagoras vom hermes zoaviog.

eroen, quos endo coelo merita vocaverint, um in ber ten Sprache zu reben (Cic. de Legg. II. 8.). Daher heißt es rt beim Silius XV. 78. Coeli porta patet. So ging Heriles in ben himmel burchs Feuer. Go fuhr ber vom Mars tmenfchte Quirinus auf, Martis equis Acheronta fugit, Sod. III. 3. 15. nach ber ausführlichen Schilberung 168 Metam. XIV. 805 — 828. vergl. Fast. II. 496. Ber ben Göttern geht, Αχέροντα πολύστονον αθχ επέρασεν, bes beim Theofrit von der Berenice heißt XVII. 47. Die timelfahrt bes Romulus sehn wir auf einem elfenbeinernen **Strochon**, das Buonarotti mittheilt, sopra alcuni frammenti etri antishi tav. I. p. 239. — Aber auch die heilige Gete kennt eine himmelfahrt, bie bes Elias, und wird hier vorgestellt, um das Aufsteigen der frommen Men anzudeuten (nach der Urfage von Henoch, den Gott Renommen, f. Berber's Geift ber ebraifchen Poefie So beutet es fehr verständig 3. M. Gegner p. Addita est figura Eliae bigis in coelum vecti, euius tun iam iam erepturus videtur ventus adversus. Millin in Erklarung p. 4. T. II. spricht hier von Char d'Hecate Mitt par des chevaux. Foggini schweigt ganz. ber Elias, der ja auch auf driftlichen Sarkophagen vorkemmt. S. Bosius Roma Subterranea V. 17. p. 492. ff. Aringhi I. 390. D'Agincourt II. pl. 8. 4. Der gefesselte und entfesselte Prometheus. Prometheus buft, an ben Caucasus geschmiedet, und mit Die gefoltert - bas ift ber Geier, ber ihm die Leber, ben 5 der Leidenschaften, abfrift, zeigerat +), f. Bemfter:

t) So beutet es auch Lucian de sacrific. c. 6. T. F. p. 531. Gine lappische historische Deutung von einem Fluß deros, welchen hercules

buns ju Lucian T. I., - bafur, bag er bas Unferfiet bem Berganglichen gepaart, und bie leichtschwebents ( nach ber pythagoraisch platonischen Praeriften; ber 64 in ben engen Rerter gebannt hat. Beracles, bes bil ideal menschlicher Bollkommenheit im Kampf mit in 🛎 lichen Pringipien, ber Bera im himmel, bem Eunstell Erben, und geschütt burch bie Besonnenbeit, be # die personificirte Tugend (nicht historische Person, f. ben Mothus bes Berafles von Ph. Butta Berlin 1810.), perfobnt bie Reue, und bringt alle, Menschenleben mißtlingt, in Gintlang, er erschießt be und loft ben Prometheus. Co erflart Boega bie stellung nach Fr. Brun prof. Schriften Ib. III. 6. Eine andere, gewöhnliche Deutung, Die aber ichen im Zusammenhange mit bem Ganzen steht, gidt p. 155. Vitae humanae imago est Caucaso aligina ?! metheus cum vulture pectus tandente. Adstat illi dein Nempe virtus liberat hominem miseriis him Die Art, wie Prometheus gefesselt ift, erinnert an in ces Caucasorum, wie es Tertullian adv. Marcian I.1. (f. Lipfius de cruce). Er ist wirklich gekreuzigt, wie cian auch nennt, de sacrif. c. 6. T. I. p. 531, dodi άϋπνος, οὐ κάμπτων γόνυ, Xefdyn Prom. Vinct & einen Rug fett er auf die Mutter Erbe, zweitenmale auf bemselben Sarkophag (wie auf

burch Damme ins Meer leitete, führt aus bem heroborus ber tu Apollen. Rhobius II. 1248. p. 526. ed. Schäfer an. Biel me ger ist bie bort gleichfalls gegebene Deutung nach Theophrast: Θεόφι τον Προμηθέα φησί σοφον γενόμενον μεταδούναι πρώτον πορώποις φιλοσοφίας. "Οθεν καί διαδοθήναι τον μύθον, ι πυρός μεταδοίη.

en, wo nur ber Begriff Erbe ausgedruckt werden foll) ommt. Much bie Art, wie Hercules ben Geier erschießt, pom Meschylus angegeben, v. 870. Der gefeffelte Promens ward im Alterthume mehrmals gebildet. Seneca er: eine Abbildung V. Controv. c. 34. und Achilles Za= beschreibt ein Gemalbe bes Evanthes bieses Inhalts, mor. Clitoph. et Leucipp, p. 112. ed. Salmas. Auch auf men kommt die Sache vor. Doch ist die Borstellung ippert II. 4. offenbar modern. Stimmen eines drift-Prometheus (Balentin Andrea) hat Herder in seiner Beg mitgetheilt. Den lebendigsten, ergreifendsten Commenber zu diesem Abschnitt unfers Sarkophags giebt Berder men Scenen des entfesselten Prometheus (zu: ber Abrastea St. VII. Schriften zur Lite und Runft Th. VI.), wo gleich in der Zueignung Meim der mahre Gesichtspunct des vor allen gehalt-Emblems der griechischen Fabel aufgestellt wird. S. Er bezeichnet die Fortbildung des Menschengeschlechts ber Cultur, bas Fortstreben bes gottlichen Geistes im den zur Aufwedung aller feiner Rrafte. Im Stud Miegt ftatt ber trugerischen Pallas die entfesselte, mit L und Bachus im Triumph fortziehende, aber verbte Agathia zum Gemahle. Es endigt fich mit einem Mgefang. — Um übrigens auch hier aus ber mofaischen te ein Heilmittel gegen bas menschliche Uebel zu ver-Miben, bildete man oben ben Moses mit der ehernen lange, ber Nehustan.

biergleichung einiger ahnlichen Sartophage. Hierher gehort ber nur weit weniger Figuren enthal-, aber fur bie Sbee ber Metempfochofe merkwurbige

Sartophag in ber Billa Borgbefe, Stanza II. No. 1 mertwurdigfte Sartophag mit bem Lebenscoclus welchen Millin zu Arles in ber crypta, ober bem wolbe ber Hauptfirche von Arles fand, und it Voyage du midi, T. III. p. 544. ff. beschreibt, p fig. 2. sehr undeutlich abgebilbet. Buerft Die Pron Menschenschöpfung. Minerva steht dem Bildner im und berührt bloß ihn (wie bort ben Achilles im er jang ber Ilias), la merveille s'opère par la seule de la deesse. Doch halt ein Genius bie belebenb über ben Ropf bes Menschengebilbes, und um anz daß diese Kadel am Sonnenrabe gezündet fei, fleht; ber Minerva und bem Prometheus ber Helios mi Strahlenkrone (also nicht Apollon, symbole du jour luire pour l'homme). Das Bilb, mas auf ber Ban und woran Prometheus eben ben letten Strich mit Boffirholz gethan hat, ift ein mannliches. weibliche. — Die zweite Hauptscene ist ber Tob. 9 entführt die Psyche, ganz wie auf dem Pamphilischen tophag. Zwischen seinen Füßen Amor und Psyche in armung, also bier nicht zwischen ben vier Elm Pfpche ift mit einer Tunika, wie gewöhnlich, if Die Beflügelung fehlt, ober ift weggebrochen. der Rampf zweier Menschen. Cain erschlägt (Gegenbild zu Gothe's Mastenspiel ber Panbora). hin Abam und Eva, die Schlange, die Verführick ihnen sprechend (bieß alles hat Millin nicht errathen) ist eine besondere Abstufung barin, daß biese Men stalten alle nur wie Prymäen gegen die großen ! figuren auf bem Boben herumfriechen. Ueber das 1 liche Schicksal, Geburts: und Sterbestunde malten t

bie brei Pargen, Lachesis, bas Horoscop auf ber Sterigel ftellend, Clotho, ben Lebensfaben spinnend, Atrofitend, die Schicksalbrolle aufgeschlagen auf ben Knieen 16, mit ber anbern Hand ein Loos aus ber Schicksals: . die ihr zur Seite fteht, bem Neptun zureichend, ber mit Amphitrite (mit Krebsscheeren auf dem Ropfe, f. Bis: jum Pio-Clement. T. VI. p. 9. Not. c.) in ber Stellung deruhigenden, sanften Gottes (Aσφάλιος) da fleht. fcinlich hatte ber Berftorbene, bessen Asche biese Sargencomposition zuerst geweiht war, als Seefahrer fein gur Vita marina empfangen. Doch fann auch bieg im Gegensatz ber am Ende bes Sarkophags ruhenden mefest worden fein. Merkwurdig find die hinter bem mund der Amphitrite hervorragenden zwei Dioscuren-Dieß hat wohl auf die samothrazischen Musterien t ober fernen Bezug, die nach ben spatern Begriffen Aftens mit dem Schickfal ber Seelen in genquer Berma standen, s. Münters Abhandlung über eine Infchrift in Beziehung auf bie famothran Mysterien in ben antiquarischen Abhandlungen, Die lette Scene ift offenbar bas Schicksal tele, als eines Gingeweihten. Dag die verschleierte Fi-🖢 Seele selbst vorstelle, kann keinem Zweifel unter: fein (f. Bisconti zum Pio-Clement. T. IV. p. 66.) Boega in ben Bassi Rilievi T. II. p. 217. No. 48. erinnert, kann nur mit Einschrankung gelten. in ben Bacchischen Musterien geweihte und baburch kirte Geele. Ihre Seligkeit wird burch ben Stern ter Seite ausgedruckt. Die rathselhafte Rigur, Die sie er Schulter ergreift, ist Bacchus felbst, kenntlich burch wei kleinen Horner an der Stirn, also ber ravpoxémanu assertio. Dahin gehören auch bie zwei Figm wovon die eine allerdings einen Berggott Nyse, ober die mystische Grotte und die Orgien des Bacchus si werden mögen, nebst einer Bacchantin mit dem tympen nadulis appensis sonoro ausdrückt. Die letzte Ber hat Millin darum ganz falsch erklärt. Bei ihm Bacchus l'inslexible Atropos qui tient encore l'and la sille morte. Die Bacchantin ist ihm eine Nymperses Caucasus. Auch demerkt er nicht, daß was i unten im Schoß hält, nur durch die Zeit abgerieht abgebrochen, aber keineswegs ein pedum (wie er sondern ein Füllhorn sei.

## Die Fabel von Amor und Psyche.

Das Mahrchen ber Psyche beim Apulejus.

tan kann es füglich in funf Abschnitte (Handlungen)
ten, in welche es auch in den Pariser Ballets wirklich
t+).

- De Borbereitung. Die schöne Psyche findet keinen E. Wenus wird zur Nemesis. Der Milesische Apollo Beds and μηχανής. Sie wird ausgesetzt. Zephyr hebt kef seinen Flügeln.
- Das Paradies der Liebe. Der Pallast im Mischen Feenmahrchen. Unsichtbare Bedienung. Die Serinnen. Erste Prüfung der Verschwiegenheit und Expfung der Neugier. Sie unterliegt. Die Scene mit Impe. Eros entslieht. Verzweislung. Rache.
- L. Die Frren und Bugungen. Benus erfährt eine Seemowe die Nachricht von Cupidos Verwun-Merkur wird ausgeschickt. Psyche sucht vergeblich
- 4) S. herbers Urtheil: Briefe zum Studium der huma-4 H. VI. S. 14. (Danz Ansichten I. 516.). Apulejus verband die einzelnen Auftritte der in Denkmalen lange vor ihm vorhandenen esabet zu einem Mahrchen, und dazu auf eine sehr afrikanische, der unanskändige Weise.

hilfe bei ber Ceres und Juno. Gie überliefert fi Die Magbe ber Benus, Sollicitudo und Möffitiel fchen und peinigen sie, als eine aveillam Lugitivan

IV. Prufungen und wunderhafte Losungen. : mischten Körnerhaufen. Die Ameisen helsen. Tgen goldnen Widder. Spring giebt einen guter Das Wasser ber Styr. Jupiters Abler schöpft. Dber Schönheit von Proserpinen zu holen. Der Thurm. Die Nextia. Psyche unterliegt ber letten Cupido wedt sie mit der Pfeilspige.

V. Die Negenereu, le denouement. Gros erbi Beus. Gotterversammlung. Psyche wird zur Frau & erklart und erhalt die Schaale der Unfterblichkeit. Hochzeitmahl.

Belch ein Reichthum mimischer Situationen, leden licher und zarter Darstellungen und Scenereien in biele bel. Barum bilbete die vielgestaltige, vielgestaltinde bel. Barum bilbete die vielgestaltige, vielgestaltinde baid bandel Schütz (die Seckenborf eben fo richtig gent hat in seinen Borlesungen über Declamation Rimit) nicht ben ganzen Cyclus, nicht etwa blost mose Lampenscene? — Belch ein unerschöpslicher für die Malerei und plastische Kunst? Angelika kannalte mehrere Momente daraus. Psyche in Ohnsteröffneter Buchse im Luisium bei Dessau.

### II. Raphaels Psychegemalde.

Raphael wollte bem reichen Finanzintendanten Sund Leo X., bem Agostino Chigi seine Hulbigung ben und malte ihm eine Loggia in seinem Pallast, ber ung eine sehr unrechtmäßige Weise ans Saus Famel

baber zum Unterschied bes schon vorhandenen großen aftes bes Saufes Farnefe, bie Farnefina genannt be. Er wählte also bie Fabel ber Pfnche jum Plafond. find die zwei berühmtesten Plafonds in Rom, wobei bael alle Berfurzungen, die fonft die Plafonds fo verunn, baburch gludlich vermied, bag er bie zwei Scenen als aufgehangenen Teppichen gemalt vollig als Gemalbe Da hier eine große bramatische Gruppe nothig ... fo konnte nur die Apotheose und die Hochzeit, die insscene bes ganzen Dramas, gewählt werben. Beide tefeitbem als unerschöpfliche Quelle gebient. Wir finden wift in Pouffins und Rubens geistreichsten Compositionen Die Nebenwerke find hochst geistreich. Die größten rings herum fullen gehn Scenen aus ber Kabel ber In ben ersten zwei Borftellungen zeigt a) Be-Arem Sohn die Psyche als Nebenbuhlerin ihrer Schonund forbert ihn zur Rache auf, und Umor zeigt b) ben Grazien seine Psyche, als wurdigen Gegenstand seiner 🚉 Rambohr, der in seinem Werke: über Malerei Bildhauerarbeit in Rom III. 117. f. biesen zwei Emgen den Vorwurf der Mangelhaftigkeit macht, weil iche, als Object, fehle, zeigt feine Unkunde von ben en bes Cyclus. Die zwei schonften Scenen find, tor ben Jupiter bittet, ben Qualen feiner Pfoche ein au machen, und wo Benus mit Berbrug und Unwon der Juno und Ceres weggeht, weil sie bie Psyche Diese letten Scenen hat Annibal Caracci en hielten. Die Winkel, die das Gemalbe bildet, fullen nach alten Relief, wo Amorinen sich mit ben Waffen ber bruften, vierzehn fliegende Amorinen, triumphirend mit Baffen ber Gotter und über Ungeheuer siegend. Much

biefe find auf Chrenpforten und in Refibeleuchtung & gebildet worden. - Um fich eine allgemeine 3be in machen, vergleiche man bie Umriffe in ganbons Om Raphael T. IV. pl. 189 - 201. pl. 194. enthalt bie m fonds †). Am beften hat sie b'Drigny geftochen, we Erklarung von Bellori kommt: Psyches et Ameri ! ac fabulae in Farnesianis hortis expressae, a Nie I Typis Dominici a Rubeis. 12 große Bliff Man fagt ferner, daß Raphael noch 32 Borftellung ber Phychefabel fur fein Saus im Borgo novo in I funden und burch feine Schuler al fresco ausgefilt die bann Marc : Antonio gestochen habe. Das Han frub zerftort. Es ift febr zweifelhaft, bag Dan: je diefe Borftellungen geftochen' habe (f. Bartfol graveur), wohl aber mogen Boglinge bes Man: In ausgeführt baben. Drei bavon tragen ben Roge Agostino da Venetia. Sie liegen bei ben Imfins Grunde, die bei der frangofischen Ausgabe ber Mi gefunden werden, und die jest in einer eignen Com von Dubois und Marchand in fehr schlechten Radf Contouren verfauft werden. Richtiger find, felbit Rleinheit, die Umriffe in Landons Oeuvres de Raph pl. 72 — 103.

#### IIL Bas bedeutet diese Fabel.

Apulejus schöpfte sie aus griechischer Quelle. lich nennt man nach Fulgentius p. 718. Stav. einsen Aristophontes in seiner Dysarestia als ben B

<sup>†)</sup> Bergl. Bottari's Rote zum Basari T. II. p. 122. mb. Life and Pontificate of Leo the Tenth. Vol. IV. p. 232.

biefe Griechen noch ba! municht Berber gerftr. Blat-Auf keinen Kall hat sie Apulejus ersonnen. Binfo mythologische Berfuche S. 345. ju ver-Riebt, wohl aber breit und mit allerlei Big, felbft weffirung auf die bamalige Beit, ausgestattet (3. 28. bae Mutiae p. 114. 24. ed. Pric.). - So wie nun ngen Eselsmetamorphose esoterische Ibeen ber in ben m ber Materie burch bie Sinnlichkeit verfinkenben, bie Beihe in den Mosterien wieder erhobenen und 🖿 Seele zum Grunde liegen, und Apulejus felbst ir Charakter feines Zeitalters (er lebte unter ben mun-Sigen und alle Arten von Schwarmerei hochbegunftis Antoninen) nach geheimen Weihen fo begierig war, - wie aus feinem eignen Beugniffe hervorgeht, brei-Derschiedene Mysterien eingeweiht wurde (f. Dlea-Shandlung L. Apuleius aegyptiis mysteriis ter ini-Argent. 1786. 4.; er verkaufte fogar feine Rleiber, e in die heiligsten Musterien von allen, die des Ofimgeweiht zu werden): so verbirgt auch bas ganze tabrchen unter ber Schale einer fantaftischen, milesischen The Lehre, wie sie in den Musterien durch symbolis mngsgebrauche, Bugungen und Prufungen vorge-Die barin liegende Allegorie fpringt fogleich "Die Geschichte Amors und Psyches, sagt in ben mythologischen Bersuchen, S. 348., anders als eine Allegorie in Platos Geschmack, ber menschlichen Seele, die burch Leiden und Un= Lautert, auf ben Genuß reiner Freuden und himmli-Hebe vorbereitet und endlich der Seligkeit theilhaftig-Mein dieß mar mohl die allgemeine Idee, die ben Mofterien zum Grund gelegen haben mag (bie frubern

gaben bloß kosmogonische und phallische Ibeen). ## fer Rabel find wohl gang eigentliche Mofterim W ber Liebe, im Spiel. Pfoche, die weibliche Cal. liert durch Borwit ihre Unschuld, muß nun bui Bugungen und Prufungen als Sclavin ber Bemi # felbst burch bie Schreden ber Unterwelt gebn, ein w gifchen Schlaf gefeffelter, gleichfam tobter Leichnun (iacebat immobilis, nihil aliud quam dormkes ( Apul. VI. p. 123, 13. Pric.), also figurlich state, fie von ber himmlischen Liebe, bem Eros, burch rubrung einer Pfeilspige wieber erwedt und nun, fterblichkeit theilhaftig, Die rechtmäßige Gattin Es find also nicht bloße Lauterungen mit gungen ber menschlichen Geele überhaupt, wobud bie himmlischen Freuden in diefer und jener Belt (in zubereitet wird, sondern Reinigungen der weihiche bamit sie Braut und Gattin bes himmlischen to also Che : Mysterien, hier vorgebildet worben.

#### IV. Mysterien.

Auch die Liebe hatte bei den Griechen ihre Weihen, auch der Shestand seine Mysterien +). I hier allegorisch und in Symbolen dargestellt. Der Symbolik und Allegorie ist überhaupt dann wenn sie nach Außen und Innen gleich sinnrich

<sup>†)</sup> Bor allem muß die Stelle aus Platos Symposium c. Anach Schleiermachers Uebersehung) hier erwähnt werden, wo der Damonen ist, die den Berkehr der Menschenseele mit den Bit mitteln und auch die relexas, die Weihungen, besorgen. S. St. ff. Dieß ist die Hauptstelle, die von Creuzer gut erklart ff. sie aberall angeführt wird, nachgewiesen wird.

Faßt- werben konnen." Je mehr fie einerseits ben Sinn befriedigen, je mehr fie andererfeits ben innern then und zu benfen geben, besto großer ihr Werth. beigt fich in ben Mufterien ber Griechen. voller Glaube, mas wir Offenbarung nennen, mar r Frembe, aus bem Drient zu ihnen gekommen. eigte fich ber alles finnvoll gestaltenbe Bellenismus biesen geheimen Religionsanstalten. Sie befriedigten und hulbigten ber Schonheit, so weit es mit . wed geheimer Lehre verträglich war. Das Doppel= bes griechischen Symbols, die geheime Bedeutung in infte Außenseite zu kleiben, zeigt fich besonders in ichahmlichen Musteriendichtung von Amor und Psyche. megnet uns in ihr ber zweifache Geift, ber Beift ber ber ben Sinnen schmeichelt, und ber Beift bes Inber uns jum tiefften Nachbenken reigt. Eros, ber chmetterling über die Facel halt, ift, von ber poeti-Beite genommen, ein treffendes Bild von den Qua-Liebe; vom Standpunkt ber muftischen Dogmatik et, erschließt er die Prufungen, ohne welche keine festdauernde Liebe, kein Dienst ber himmlischen Besteht, und, will man die Deutung noch verallgeben fruchtbaren Sat von ben Schladen ber Mab von den Leiden der im Feuer geläuterten Seele. t in unsern Tagen in Absicht auf die Mysterien so tangen, aus ihnen bie ganze reine Lehre bes Chri-陆 abzuleiten. Schelling ist in seiner vielbesprochenen k Philosophie und Religion (Zubingen 1804.), gegangen, ju behaupten S. 75., bag Beibenthum und thum von jeher beisammen gewesen; bas Chriften: ei aus jenem nur baburch entstanden, bag es bie rs Kunst-Minth. II. Th. 26

Anteries where were Dref lake his bifteri tie meinen Gefreinde bei Gleifenehmme, feine fu hantungen. Littringen und Connectungen, all Nadriatungen ber Mracien berchfeben. Monathensent wer bie feber ber griedlichen Mon kant taber mit tem effentliben Pelecbeismus im i (Begenius, lieberall, fagt Schelling am engefiete eridienen fie als ter Centralpuntt ber effentiden & Dufe Bebauptung ift nun gwar bedrit einfeitig und in Begideiter bat feine icharffinnige Abbantinna acidrichen: de Graccorum mysteriis relicioni not dendis (Gott. 1805, 80 E. in 8.). Mein etwas! ift bech an ber Cache. Es bat fich in ben Muffel eine geheime Lebre, eine efoteriiche Renntnigune # bie bahin arbeitete, ben Glauben an Unfterblichtit, lohnung und Beftrafung jenfeits, an gantmag we Schladen ber Ginnlichkeit bieffeits gu befeftigen De verschonernde Bellenische Runft bat auch biefe Line in ichone Formen zu kleiden, in Kunftwerke zu gefil wußt. Aus den Cabiren gingen Caftor und Poli rettenden Dioscuren, aus ben Gleufinien ber bolt Bachus, aus den Mufterien ber feuschen Liebe be Eros und Pinche hervor. Es lagt fich freilich ! bestimmen, wie weit bas von Apulejus 🛋 Psychedrama schon in fruber Beit zu Thespia worden sei in den Mysterien des Eros. Der Git nie fiehen in feinen Bildungen und Ausschmudung tann im Laufe vieler Jahrhunderte gar vieles bing und immer weiter verfinnbildet haben. Allein fo vidviele Spuren beuten unstreitig auf Myfterien, auf stisches redoc, Weihungen, Prufungen, Epoptien, }

1) Die Prufungen gehoren in alle Mysterien. Bas bem Mahrchen als Aufgabe der zurnenden Schwiegeraufgestellt wird, sind probationes. Die Gebuld wird wift burch bas Kornerauslesen, die Unerschrockenheit burch Mbscheeren ber Wibber mit golbnem Bließ, die Reugierde bie verschloffene Buchse, die Psyche durch die Profer-Fasten und Enthaltung vom Beischlaf maren eleusischen und isischen Weihungen unerlägliche Bor-Die Romerinnen, Die fich ber Isis weiheten. es in casto esse. Von ben vyorelaig in den Eleu-. St. Croir S. 188. Gine Spur bavon kommt in Mahrchen vor, da wo Psyche gewarnt wird, in der pelt nichts von dem ihr angebotenen Gaftmahl ber bina zu geniegen, und demuthig ihr zu Kugen sisen keiben, VI. p. 122. Proserpina suadebit molliter assiet prandium opipare sumere. Sed tu humi reside panem sordidum petitum esto, welches sie benn auch Selbst die Geiselungen burch die Dienerinnen kudo et Moestitia und die andern Züchtigungen konn= fchwere Proben bezogen werden +).

Man muß annehmen, daß mit der zunehmenden Schwärmerei unzehmischen Kaisern die Prüsungen in gewissen Mysterien immer graust ftrenger geworden sind. Die sprechendsten Beweise davon lies von den Siticischen Seeraubern zur Zeit des Pompejus nach Itazachten Mithrasmysterien, Taurobolsen, wo nach dem Zeugnisse genväter die Prüsungen auf 80 stiegen, wo man erst 50 Aagemuste, dann gepeitscht wurde, sich dann in's Feuer und in den Monument. Vot. Ant. c. 5. p. 212. st. vergl. St. Eroir über Monument. Vot. Ant. c. 5. p. 212. st. vergl. St. Eroir über denke an die Stelle des Eampridus in Commodo c. 9. Sacraica homicidio vero polluit, cum illic aliquid ad speciem timoris in vel singi soleat. Zwolf Proben giebt auf einer in Tirol gezten Mithrastassel Hormayr alteste Gesch. v. Airol, I. 124.

- 2) Die Verschwiegenheit ist die erste Very in allen Mysterien, die oft mit den surchterlichsten gefordert wurde. Darum mußten die Einzuweihenl Reugierde zu zähmen lernen (Percunctatorem sugli garrulus idem est). Das Erste also, was auch de aufgelegt wird, ist Verschwiegenheit gegen ihre Schlichtidem monuit, ac saepe terruit, ne quando—ma mariti quaerat; neve se sacrilega curiositate d sortunarum suggestu pessum deiliciat. V. p. 92. jus verweilt dei dieser Probe und ihren Folgen se daß auch daraus klar wird, hier liege ein mystischer
- 3) In ben Weihungen borte man allerlei und und verborgene Stimmen. Much bavon zeigen fich Pfnchefabel beutliche Spuren. Das Rohr im Auf Mauer bes Thurms bekommt Stimme und giebt ba ben, verzweifelnben Pfpche Weisungen und Reff Sie will fich in ben Fluß fturgen. Sed de fluvio muice nutricula, - sic vaticinatur arundo viridis: Psyche, tua miserrima sanctas aquas ne polluas, VI. p. 117, als fie fich vom Thurme fturgen will: turris pror vocem subitam, p. 120. 22. +). Dabei fommen bem zunehmenden allerlei Gautelwerk und Blendwerk wi gen, um ihn zu verführen und zu tauschen. er standhaft widerstehen. Dahin gehoren bei be rung in die Unterwelt ber mube Efelstreiber, ba mende Leichnam bes alten Greises, ber bie Sand in hebt und in den Kahn genommen sein will, und

<sup>†)</sup> Der Styr bekommt eine Junge: iamque et ipsae semt bant vocales aquae; iam et Discede, et Quid facis, vide, dagis? Cave, et Fuge et Peribis, subinde clamant, VI. p. 1 vergl. Thortacius p. 51.

- nen, die Psyche's hulfe anrufen, orabunt, manus paue aecommodes, VI. p. 121. Alle diese Gaukeleien muß we verachten und überwinden.
- Din allen Weihungen herrscht die heilige Zahl Drei +). Psyche kommt erst nach zwei fruchtlosen Bersuchen, brittenmal selbst sich zu überliesern. Dreimal besusse ihre Schwestern. Sie erhält drei Aufgaben auf irde. Drei Blendwerke suchen sie in der Unterwelt unter. S. Thorsacius p. 51.
- Man kann nicht in den Himmel kommen, wenn nicht in der Unterwelt gewesen ist. Per crucem ad Hercules und Bacchus waren erst in der Unterwelt Him. Orpheus holt seine Eurydice aus der Untersorpheus ist aber der Repräsentant der Mysterien. In schickt auch Birgil seinen Leneas mit dem goldnen der Sibylle in die Unterwelt, s. Henne Excurs. I. dibr. VI. So muß auch Psyche erst alle Schreckser Unterwelt erfahren, und das Todtenreich überwinzes selbst wie todt da liegen (selbst das Shristenthum die Höllensahrt des Heilands vor seiner Himmelsahrt), im Olymp vermählt werden kann.

#### V. Einwurf.

ber, kann man sagen, durfte auch der selbst al eingeweihte Apulejus diese Mysterien

ueber die Seiligkeit der Bahl drei f. Boß zu Virgils Bucol. 73. p. 426. Die ungerade Zahl ist ihrer Untheilbarkeit wegen unse, den Pothagordern die vollkommenste Zahl, als Ansang, Mittel, Die Natur setost führt auf den Anapastus, numero deus unpare. Allen Suhnern werden die Sier in ungerader Zahl untergelegt, isdat macht den Graben in ungerader Zahl.

verrathen? Bir miffen, wie gewiffenhafti am Enbe feiner Detamorphofen gegen bu rath ber Dfirismpfterien vermabrt (f. Auft IV. 29.). Er mußte boch wiffen, bag bier ein a jos aus ben Mysterien ju Grunde lage. Durch in Berbramungen, Episoben und Ginschaltungen war t flische Bedeutung der Pspchefabel so unkenntlich ! bag nur Gingeweihte allenfalls bas, was wirklich & fterien zugehörte, von ben Bufagen zu unterfchat Bahrscheinlich erhielt Apulejus bie gan mochten. als milefisches Mahrchen, von einem Griechen, ber als eine milesische ober ephesische Bunberergablung bet hatte, und feste nun wieber vieles, mas ju ! rung in romische Sitte gehorte, bazu. Man in an keinen Berrath mehr zu benken. an die Schickanebersche Bauberflote, die Dozat und wo boch offenbar in den Prufungen, Die Pamin I rem Tamino besteht, und in vielem andern Infi auf die geheimen Gesellschaften und Mysterien men vorkommen. Es ift aber niemand eingefallen, # ten, daß ber Dichter in biefer Bolksfabel (die felbi fortfette) die Geheimniffe ber Freimaurer verra In bes Aristophanes Froschen, wo die Scene if terwelt spielet, kommen unbeftrittene Unspielung ben Eingeweihten in den eleusinischen Mysterien tene Darstellung bes Buftanbes ber Geligen im! vor (f. B. 319. ff., wo ein Chor von Und wie viel mag in den Philosophemen, Die Son Plato über die Seele und ihre Unsterblichkeit fagen. Mosterien genommen sein. Nur die geheimen Bi ten nicht ausgesprochen, die Ceremonien felbst nich werden. Dieß war Todesverbrechen. Man benke an mulus, Diagoras und Alcibiades (f. St. Croix über prien, S. 154. ff.).

#### VI. Musterien des Eros.

30

🚉 Thespia in Bootien wurde bem Eros in Berbin= mit den Musen ein eigenes Fest gefeiert, welches th bie 'Ερωτικά nennt, und bemerkt, daß es ein τηρικόν gewesen sei, gleich beim Anfang bes Gesprachs, er 'Ερωτικον λόγον genannt hat, T. II. p. 748. ab init. Wyttenb. +). Go viel sich aus dem Gan-Bließen lagt, will Plutarch durch jene Unterredung ber am Helicon, woher in der Stadt im Theater ein μουσικός alle versammelt, dem wahren Eros, der efchlechter vereinigt, eine Schutschrift gegen bie Pamie und Knabenliebe halten. Der ichone Bacchon angleich vom Pisias als Amasius und von der schomittwe Ismenodora geliebt. Lettere siegt durch eine kuhne mund das Ganze endet mit einer Hochzeit T. II. p. 771. Wytt.). Sollte man nicht schon daraus schließen, Tendenz der Erosverehrung in Thespia hochzeitlich Bu bemerken ist übrigens, daß Plutarch an en Stellen dieser Schrift von den Eingeweihten des

Dort war der berühmte Amor des Prariteles, den Lais hin-(nach der bekannten Anecdote, die aus dem Paufanias Wieland in Leiftipp so schön nacherzählt hat), den Caligula dort entführte, den gurückgab, den Nero wiederholte und der in der großen Feuersunter Nero mit verbrannte (Copie von ihm ist der Genius im Baden verstümmeltes Köpschen in der Dresdner Galerie). Dort der schönste bronzene Amor des Eysippus, wovon der marmorne im del (vor kurzem noch in Paris) eine Copie ist, s. Meyers Anmerzu Winckelmann Th. VI. Not. 589. p. 195. st. nebst dem Umris der kafel VI. B.



bag es im Sprachgebrauch gewefen, öppra τοῦ Έρωτος au nennen ! ), und baß bieß wirkliche rederas fich bezogen haben tann. sanias wissen wir, baß ber Eros zu Thespi verehrt murbe, als ber altefte ber Gotter na bes Dien und bes Pamphos, IX. 27. p. 8 hutsame Pausanias beruft sich babei auf bie ihm ber Dabuchus (zu Athen, wie aus be ben Epcomeben, erhellt) ju lesen gegeben beweisen biefe Stellen alle nichts, wenn Beweisstellen ankommt, daß ju Thespia obe bers geheime Beiben bes Eros flattgefunden, Fabel bes Eros und ber Psyche bramatisch Wenn aber auch bavon sich feir Beugniffe erhalten haben, fo ift es barum bi scheinlich, bag es bei ben bramatischen D Bermahlungefeftes bes Beus und ber Bera, und ber Berrin, Die von Creta, wo I

<sup>+)</sup> Das bie Amors und Psychefabel aus ben Myf Thespid entsprungen und von ba auch zum Apulejus

de muftische Weihe ber erften Hochzeit bes Jupiter Buno findet (V. 72.), nach Samos und von ba wos und in das übrige Griechenland wanderten +), nicht Miebungen fehlte, wonach aus dem bienstbaren Jungling, then ber Braut und bem Brautigam fag (ber naoo-Sollur III. 41. Aldobrandinische Sochzeit S. Kieber holde Genius der Liebe, aus dem Hochzeitagenden Begleiter (Ilias, XVIII. 492.) ein factel. linder Liebesgott, bald Hymen, bald Eros genannt, mangen und dag überhaupt biefe heilige Sochzeit ite Geburtsftatte bes achtariechischen, nicht aus ber 🌬 gekommenen, alte Philosopheme von dem Weltei aus isichen Schule in die griechische Knabenform einklei-Dythos vom Eros geworden sei. Man kann bie Bon ber Hochzeitfeier bes Zeus mit ber Hera über . wo in Carnftus noch die Brautgrotte gezeigt wurde, ben Citharon in Bootien verfolgen, f. Mytholo-🗫t Juno, S. 245. Eustbius Praep. Evang. III. 1. F.B. D. hat uns bas hierher gehörige Fragment Plu-Bon Plataa und bem Citharon aus ift arbalten. in nach Thespia nicht weit, wo man nun bem bie

Im bie heiligkeit ber She, die alle Cultur begründende Monoim Gegensat der asiatischen Polygamie, s. heeren Ideen I. Eweite Ausg.) den rohen Urbewohnern Griechenlands recht einzusund so zu einem Auto sacramentale, einem Sacramente zu maschrede eine mimische Darstellung ersonnen, wie Jupiter zuerst die kariet habe (durch den Granatapsel und als durchnäster Kuckuck, Pologie der Juno S. 243. 249.), und um diese Bersinnlichung Taulich als möglich zu machen, dachte man sich jederzeit das Brautdas bieß rélog beging, selbst als Darsteller der ersten She, welche Gesemutter Juno mit dem Zeus beging. Albobrandinische hoches. 63. 140. s. Dabei hatten Knaben und Jünglinge das Geschäft tautsührung (xaparvuppor) und daraus wurden Eros und hymen. Pochzeit bedienenden schönen Knaben als bem be eigene Tempel, Altare und Festtage stiftete, die eing auch mit Processionen und bramatisch mimischen Des gen, ohne welche kein griechisches Lokalfest gefient verbunden waren.

Bas war naturlicher, als bag in ber Fortbilm aus einer Chefeier bervorgegangenen Eros ber # gende, den Wagen des Brautpaars begleitende & jungling nun selbst wieder als Brautigam bargen angenommen wurde, feine Braut fei ein schones, | Mabchen gewesen, die nach mancherlei Prufungen! erfunden worden, die Gemablin bes Liebesgottes Schwiegertochter ber Aphrobite ju werben? Go a sich hier zuerst in heiligen Weihen und Gebrick Grundfeim gur Pfpchefabel. Man barf babei ben nicht aus der Acht laffen, daß bei der allgemein in ben, an vielen Orten, wie in Theben, fogar ## sche Sitte geheiligten Knabenliebe eine Darftellm Eros felbst nur die Geschlechtsliebe begunftigte, 🕍 feine Pfoche beirathete, als ein Gegengift gegen in turliche Vaderaftie (gegen welche es an barten M nicht fehlte, νόμω τετράποδος, Plutarch in Eowr. 1 [IV. 14. Wytt.] und in ber gangen Rede bes @ Lucians Liebesgottern), gegen ben fpater eingeschiff ftarb, bem in ben Gymnasien und Palastren wuchsen (bie schone Stelle in Plutarche Egwrix. wo ausbrucklich gesagt wird, ber οψέ γεγονώς 🗯 σχότιος, ber die Knabenliebe begunftigte, εξελαύνει \* σιον Έρωτα καὶ πρεσβύτερον), angesehen werden Es ift merkwurdig, daß Eros felbst bei ben knaben Griechen nie von Beus, ber nur mit feinem & nimmt, ober irgend einem Gott als amasius gemiß: wird, daß er also nach der Borstellung der Griezafprunglich nur der natürlichen Geschlechtsliebe, wie jes ift, zugehort.

## VII. Amor ber Fackelträger.

ne gang unentbehrliche Sache bei ber Procession und thrung ber Braut war die Kadel +). ichilbe bes Achilles werden die Braute aus ihren Brautern δαίδων υπό λαμπομενάων geführt, Baos erschallt. Slias XVIII. 492 - 496. Schon bort bie Racteln nur inmbolisch. Denn man kann annehwoas henne nach ben alten Scholien bort behaupher Anmerkung unter bem Zert: fiebat deductio ve-Rur geht so viel hervor, daß die eigentliche Soch. ne ber Juno, die hier mimisch bargestellt und gleichvieberholt murde, eine Nachtfeier (eine Marroyle) gemes in musse (man benke an unsere Kerzen bei ber Abendkier). Die Person, welche ben Sadovxog bei ber Soch. ceffion machte, war verschieden nach ben Umftanden. et es die Mutter ber Braut felbft, Eurip. Phoen. 346. in Aul. 732. vergl. Albobrandinische Sochzeit Allein es war auch ein eigener fackeltragender njungling dabei, welcher bei den Athenern fruh schon , Symenaos hieß, Gr tragt bie Facel vor, Ovid. Claudian de Nupt. Hon. et Mar. 202. Da

Man muß überhaupt hier auf die weit größere Bebeutsamkeit der im Alterthum aufmerksam machen. Die Fackel ist da, wo alle m weit früher schlafen gingen, wo es keine Straßen= und hauszung gab, wo sogar die Lampe nur von der Liebe erfunden worden, nur den Freuden έπλ κωμασμοβ, und der Feier nachtlicher Orz Depskerien geweiht.

man einem folden fadeltragenben Rnaben auch 1 gab, fo entstand baraus bas Bilb bes Liebesgotte Fadel. Es war boch immer eigentlich nur ber que, wie bort bei ber hochzeit bes Jafon und bei Balerius Flaccus VIII. 246. Ignem Pollux praetu Restus s. v. fax et aqua (man symbolifirte zwei Elemente Reuer und Waffer bei ber Sochzeit pen Uxor Romana p. 135. ff., vergl. Albobrat Sochzeit S. 157. f.). Diefer Kadelfnabe erichein meisten romischen Sartophagen, welche bie Bochgi len, als 1) in ben Admirandis No. 82. aus ber Bill vergl. Guattani Notizie per l'anno 1784. Giugno 2) bem Sartophag in ber Lorenzofirche Admirand Lumisben Remarks p. 430. 3) bem von Jenfins Clementinum verfauften, von Guattani Notizie p 1785. Agosto Tav. II. herausgegebenen. In allen bi mehrern Denkmalen ist zwar ber symbolische Syn brudlich von bem Amor unterschieben. tere Trennung. Es ift hochft mahrscheinlich, ba fruber gewesen ist, als Amor, und biefer erst a fich entwickelt hat. Darum ift nun aber auch ! unter allen bas erfte und altefte Attribut be felbft. Er mar fruher Faceltrager als Bogenfchi wo er in geschnittenen Steinen und sonst ben Soch ben Gottern mit ber Fadel leuchtend vorfli er in feiner fruheften, alteften Beschäftigung. bem schonen Onnrkameo bes Cardinals Carpeana, t narotti in seinen Osservazioni sopra alcuni I p. 430. zuerst mitgetheilt und erlautert bat. bezweifelt werden konnen, daß nun Amor theili Bachischen Weihen und geheimen Feiern ber Dionpf

m ibm besonders zu Thespia gefeierten Darftellungen ber Radel von allen Symbolen am eigenthumlichsten In ben Bacchanalien, wo die Kackeln met worden ist. ine so große Rolle spielen, daß man sie auch alle: b bort die Feuertaufe genannt hat, gab es auch beson-Sampadophorien ober Fackeltanze, die ohnstreitig ihre the Beziehung hatten. S. Millin Peintures de vatiques, T. I. p. 69. 87. T. II. p. 63. Gine ber mert-Ben Basen, welche Millin mitgetheilt, aber fehr untich erklart hat, enthalt zwei Liebesgotter auf Satyrnin Satyrn maskirten Eingeweihten) reitend, wovon ine zwei Facteln, der andere einen Bogen hat, ben er Peintures de vases T. I. pl. XX. barin zwei Keren, zwei geflügelte Berhangniß = Geint finden, Explication T. I. p. 43. Allein es ift ein Manz ίππαστί getanzt. Das Aufhocken kommt in ben Der Kackelträger Umor wird hier mei Saturn getragen. — Allein auch in ben muftischen Mungen der Erosverehrung haben gewiß die Fackeln euptrolle gespielt, Umor ift als Facelgenius erschienen, fich auf dem mystischen Onyr, ber gleich weiter unten bet werden foll, die deutlichsten Abbildungen finden.

. Der sich selbst verbrennende Nachtfalter.

ift eine allgemeine Erscheinung, daß alle Motten alanen +) bem Lichte zusliegen ++). Wenn also bei solchen

Neber das Wort pálaiva, das hesphius T. II. c. 1491, 19.
Lea synonymisitt, s. Schneider zu Aelians Hist. An. I. 58.
Ricander Theriac. 760. hat es nach Schneider l. l. zuerst (?) geste. Aelian am angesührten Orte hat al pálaivai nal al dograsai Pauros richtiger Verbesserung zu Phile Carm. XXX. 1.
H) Schon die Alten, Aelian, Columella, Palladius (s. Niclas zu den

nachtlichen Borffellungen und Beibungen Radeln gefill aufgestellt, in Procession getragen wurden: fo mil Erscheinung im Freien oft vorkommen. fen Sprache überall fehr glucklich bas Charakteiff Thiers auffaßt, wenn bie Benennung auch tein ! ποιούμενον ist (3. B. aldorgos, σχίσυρος), bildete bak Nachtfalter bas eigne Bort negavorng, Die Lich (schon Aristoteles bebient sich biefes Worts de An 26. vergl. Schneiber Observatt. ad Aristot. T. II. Um lebenbigsten schildert es Melian de Anim. XII. & Schneid., wobei er einen Bers aus Aefchylus anführt μιορόν κάρτα πυραύστου μόρου, welchen auch Schu πιραύστου μόρον und Apostolius XX. 65. haben). bellenische Wit, ber bieß Spiel ber Nachtfalter ten nun auch um bie Radeln bes Eros ober feine fentanten bei ber nachtlichen Reier bes Gottes mi merkt ließ, fand nun bald auch barin eine Deutun Selbstaunder, Feuerbrandte, fagte ber Grieche, find liebten Madchen, die fich an ber gadel bes Liebete brennen und damit mar ein Bild gefunden, bas t nur Dichtkunft und Bilonerei begierig ergriffen un beten, sondern auch die, welche die Eros = Mnfterien begingen, wohl felbst symbolisch barftellten. schnittenen Steinen so häufig vorkommende Borft Umor einen Nachtfalter über eine Facel halt, und

Geopon. p. 1067. Schneiber zu Aelian de anim. p. 37.) tame burch ein Licht bie Motten, bie ben Bienen gefahrlich sinb, to bie phalaena mellonella Linn. In unsern Tagen, wo mar phalaena bombyx pini ober bie phalaena monacha, bie Fichtent Ronne, so große Bortehrungen macht, hat man bas Lichtsten Lächerlichen bagegen gebraucht. S. v. Linters beforgt mann (Weimar, 1798), lites Stud. S. 177. ff.

t), ober wo er die Fackel umgeworfen hat, ben sting aber in ber Hand halt, ober wo ftatt ber Lampe ba fteht (f. Windelmann Description des gravées du Baron de Stosch Cl. II. No. 885 — 892. Catalogue No. 7080 - 7093.); fonnte wirklich in mbolischen Borftellungen vorgekommen fein ++). & Mattei befindet fich ein Sartophag, offenbar aus Beit, wo zwei Umorinen einen großen Nachtfalter ki fich überkreuzende Kackeln halten, das Gesicht in weggewandt (vergl. Windelmann über bie Alle: b. II. [Werke] S. 557.), welcher biese Borftellung bis mtimentalen ausgesponnen uns vors Auge bringt, mf ber Chigischen Base bei Guattani Notizie per 784. Marzo Tav. II. III. Sie kommt noch auf mehliefs vor und mag allerdings spater auf Lauterung nigung ber Seele burchs Feuer, auf die Feuertaufe, worden sein. S. Creuzers Symbolik Th. III. ., der an die Berbrennung des Bercules, der felbft geweihter gewesen, erinnert, und bann hinzusett: ncelmann biefe Seelenreinigung burch ben von Amor Rackel gehaltenen Schmetterling versinnbilbet glaubte. er aber glaubt, daß dieß Bild erft spater auf die

pierher gehört die Vorstellung im Museo Florentino T. II. wo Benus den Schmetterling an Amore Fackel halt, und die in trungstafeln zu Bracci Memorie degli Incisori T. I. tab. XVIII. wo ein Amor den an den Baum hinan kriechenden Schmetterling Jackel, die in seiner Rechten ist, verbrennen zu wollen scheint, also Apollo savgonzovos ein "Equip Proxevoros.

Abbitbungen in Lipperts Dactyliothek I. 823. 826. 828., ingleis merkwürdige Carniol-Intaglio mit der Inschrift ANTIOKOT, do als Bogenschütze abgebildet ist, zu seinen Füßen aber eine Woben steckt, um welche der Schmetterling sliegt, in Tassie's e No. 7064. Plate XLIII.

Qualen ber Liebe bezogen wurde, fo muß die f umgekehrt gebacht werben †). — Daß bergleichen Bi wirklich fatt gefunden, mochte aus ben Reliefs ei Onprgefages bewiefen werben tonnen, bas jun gefannt und abgebilbet, bas fich bann im Ge ber Konige von Frankreich befunden bat, bann, t seiner kostbaren Kassung beraubt worden, 1753 Pariser Goldschmied, Guap, in einer Auction ver nachdem es Canlus in feinem Recueil T. II. 1 in seiner naturlichen Große auf vier Seiten, d mangelhaft hatte abbilben laffen, burch Biebern Rufland gekommen ift, wo es ber Staatsrath einer neuen Abbilbung befannt gemacht hat mit ein Tert, der aber nur als Borlaufer einer Abhandlung b welche bis jest nicht erschienen ift: Description d'1 Sardonyx antique gravé en relief. St. Peteris 11 Seiten in 4. mit einer Rupfertafel. feiner Erklarung Th. II. S. 303. verachtlich band einer ichlechten romischen Arbeit aus ben Beiten, ber Geschmad schon sehr gesunken gewesen. stellung ber an einen Baum gebundenen Pfpde auf die Muthmagung, diefer Agathonyr von 31 und 21 Boll Dide in feinem weitesten Umfang, fei ! Liebe erfrankten und gestorbenen Person zu Ehm ten worden. Er läßt sich eigentlich gar nicht a klarung eines Gegenstandes ein, von dem er fagt:

<sup>†)</sup> Spater ist freilich bieß Brennen mit der Fackel get gesponnen worden. Ginen Beweis giebt ein griechisches Epigel leager Anth. T. I. p. 18. LVIII., wo die Psyche erft auf i sien bleibt, bann mit Salben besprengt, bann mit The bann an der Fackel gerostet wird. S. Jacobs Tempe I. T

seible de hasarder des conjectures sur son objet. gnorons les détails de la Religion des anciens: nous Héndrons jamais à expliquer les emblèmes et les les que ces peuples avaient adoptés." Beit genauer Wier zu Berte in seiner vorläufigen Erklarung. bezieht er Alles auf die sigende Figur, welche die begen ben Ropf zu führt, von zwei Seiten bedient bem ein Amor ihr die Salbenflasche (onyx, alabastron) und ein andrer eine Schale. Sie ist die Braut, hulbigt und auf welche bie ganze Psychefabel sich Apollo und Diana reprafentiren die Schutgotter. fpielt ben Hymenaos. Diana ift die κουροτρόφος, iterin ber Jungfrauen. Drei Schmetterlingefceen bas Reich bes Amor. Ein Amor verfolgt ihm fliegenden Schmetterling mit ber Facel (Capf einen Pfeil in biefer Nackel, l'amour poursuit et itaquer avec un épieu un papillon qui le précède. thiger fagt Robler: l'amour l'attaque avec une Mumee, p. 10.). Ein andrer Amor fahrt in einer bie von zwei Schmetterlingen gezogen wird. Ein Dießt mit seinem Bogen nach einem oben schwebennetterling. Dieß scheinen keine bloßen Bariationen b deffelben Phantasiespiels, sondern wirkliche Akte Stifchen Borftellung zu fein. Man liebte es, auf Agathonyrvasen mystische Vorstellungen zu bilben. enscheinlichsten Beweis dazu liefert der beruhmte iche oder Braunschweigische Agathonnr, ben Eggeiner besondern Schrift erlautert, und Montfau-1. pl. 78. abgebildet hat, wo bie Procession der Mysterien, Ceres mit bem Triptolemus auf bem wagen voraus fahrend, von ben vier Sahreszeiten S Kunst-Myth. II. Th. 27

bewilltommt, von Zephyren begleitet, vorgestellt it fin ju fommt in einem Aft eine Grotte, Die kleine and ber Sachus mit ber dadovzog und einer andern Pich

# IX. Diesen Nachtfalter nannten bie Alten Pfphe

Puzi heißt bei ben Griechen bie lebende handen Seele, von Wiger, athmen, wie anima von der, bie hauchen. Daffelbe Wort aber bezeichnet schon bei In les in der Naturgeschichte an mehrern Orten ben 5 terling und zwar, wie aus ben zwei Stellen de Amil 17 und 19. beutlich ift, alle Schmetterlinge (pi pappi volantes, Lucrez. III. 387.), benn für bie eige Phalanen hatte man bas Wort Inlodos, & nept ror πετόμενος (Camus zum Aristoteles T. II. p. 609. init, 115 bie word bloß zum Tagfalter machen will) +). & immer febr rathfelhaft, woher bieß gekommen, bef wo ftens zu Alexanders des Großen Zeiten das alte Bot Mil Seele, nun auf die Schmetterlinge übergetragen Corfini in Goris Symbolis T. VI. p. 138. will die lichteit von bem Sacheln ber Flugel ber Schmit ableiten. Mlein ichon J. M. Gegner bemerkt Corollario zum 1ften Theil ber Commentarii Soc. Gat bas Gezwungene biefer Ableitung. — Es ift abriff unwahrscheinlich, daß biefe Benennung aus bet bes Eros felbst, ober aus irgend einer geheimen

<sup>†)</sup> Bei Aristoteles V. 19. πτερωτά ζωα α καλούμεν τη Plutarch Sympos. II. 3. 2. Τ. III. p. 579. Wytt. ift von kan Berpuppung ber Raupe (κάμπη) bie Rebe, bie bann ausstiegt, και λουμένην ψυχήν μεθίησιν. Mertwurbig bleibt es, bağ beibe Chas sogenannte hinzusegen. Es muß also boch nicht ber gemit bruck gewesen sein.

mnt. Der weise Pythagoras hat unstreitig manches aus Mysterien in seine Disciplin sowohl als in seine innere te, aufgenommen. Selbst Meiners in seiner Geschichte ber senschaften Griechenlands im ersten Band (III. 3.) täugzbieß nicht. Er aber hat gewiß schon die Entwicklung Schmetterlings aus der Chrysalide oder Puppe zum seis seiner Lehre von der Fortbauer und Wanderung der (µετεμψύχωσις) gebraucht, wie wir aus einer Darstellichieses Systems ersehen, womit Ovid geistreich genug exPetamorphosen beschließt: XV. 372.

Quaeque solent canis frondes intexere filis Agrestes tineae, res observata colonis, Ferali mutant cum papilione figuram,

bie mit weißem Gespinst die Zweige des Waldes umweben, wiede Wotten (der Landmann bemerkt mit Staunen das Wunder) weinen gum sethst sich sengenden Schmetterling ihre Gestatt um.

Wies ist hier ganz gewiß von der \*\*xardnlooßeorgea\*, wie zum Lycophron B. 84. im verdorbenen Spätgriechisch Phalanen nennt, die Rede. Jedermann kennt aus der Fgeschichte die seltsamen Formen, in welche sich die kennpuppen an Baumblättern und Aesten einspinnen; Wort foralis heißt offenbar nur so viel, als der kavogel, der sich selbst verbrennende, der Pyraustes.

Bestimmung des Geschlechts unter den Phalanen.
Entomologen haben es mit dem Worte Psyche so
nicht genommen. Hübner hat in seiner Sammteuropäischer Schmetterlinge einen Tagvogel
de Psyche genannt. Schiffermüller in seinem systeten Verzeichniß der Schmetterlinge will die phalaena
a zum Andenken an die griechische Psyche das Geist-

3:55

1 1.1 11

1

den genannt wiffen S. 145. Go viel ift aus b Charafter biefes Nachtfalters, ber allein bie Radel f bar, bag es nur ein Schmetterling aus ber & Phalanen fein konne. Das fab fcon Saumaif Scriptt. Hist. Aug. T. I. p. 157. ein. Mlein es f Art von Phalanen manches Rennzeichen, was wir Psycheschmetterling ber Antike bemerken. Schmetterlingsfammler, ber Abate Bincengio Dei Baufe bes Grafen Lamberg in Bien murbe von fragt. Er antwortete: Rur fo viel laffe fich mi heit bestimmen, bag alle Dentmale biefem Pfpchefdn ein bides Abdomen und fabenartige Antennen gat des unfehlbare Rennzeichen bes Nachtfalters find. genauer bestimmen wolle, verliere Beit und Dube rebbe. assolutamente il suo tempo à determinare à Die Alten bestimmten es felbft nicht genauer. Ind ber Bofrath Baron von Blod, ber gu gleiche fragt worden war, bennoch bestimmt für bie Phole cus pavonia (wovon nach ben neueften Forschungen vorkommen, major, media und minor) hauptfacht ber auf alten Denkmalern überall fo bestimmt an Pfauenaugen auf ben Flugeln bes Pfycheschmetterlin kann noch hinzusegen, bag, wie Blumenbach in turgeschichte S. 367. (8te Auflage) bemerkt hause bes sich einspinnenden Pfauenauges vor alle ift. S. insbefonbere G. 369. - Dagegen mi zwar Mazzola ein, bag bie Pavonia auf ben god auf jeber Seite immer nur ein Muge, ber Pfpchefd aber nur einen Flugel, aber auf biefem zwei Augt alten Bildwerken habe. Allein v. Block bemerkt mit vollem Recht, baß, da die alten Runftler et nauf jeder Seite nur einen Flügel zu bilden, man weide Augen nicht entbehren wollte und sie also beide melben Flügel gesetht habe. Wer nicht also durch nastische Reisende (oder eine dransporzes an die neu errichtezeen in Athen oder das Gymnasium auf dem Pelion) ine uns unbekannte Art von Phalanen (besonders kem Abdomen, das man wirklich sehr auffallend an kunstwerken entbeckt und das gerade bei der Pavonia nigsten zu demerken ist) entdeckt, so wird es wohl, wherhaupt die subtilere Bestimmung rathsam ist, bei wonien bleiben mussen. Blumenbach mag uns bez

Die Flügel des Psycheschmetterlings werden einem Den angesetzt und diese wird die Braut des Eros.

man nach und nach aus dem Fackeltragenden Gott, bie She erleuchtenden Amor ein immer selbstständigers erschuf und ihm eigne Tempel und Feste weihete, so ihm nun selbst eine Geliebte, die er als Braut ie. Man nannte sie Psyche, die Seele, die sich Sotte vermählte und ließ sie nun durch dieselben in, Qualen, Büßungen gehn, die man bei dem ingenden Schmetterling bemerkt hatte. Und was in kerien des Eros minisch oder bramatisch vorgestellt essen bemächtigte sich nun die Kunst als eines sehr und vortheilhaften Gegenstandes. Der Schmetterwerschwand, aber die Flügel blieben. Sie wurden Verschwand, aber die Schultern geheftet, weil der Gott doch keine unbeslügelte Geliebte haben konnte. zeigt sich der plastische Sinn der Griechen, der das

alte Thiersymbol baburch verebelt und jum his Kunst, ber menschlichen Gestaltung, erhebt, bas et noch ein thierisches Abzeichen übrig läßt, z. B. alten Ursetisch ber Schlange. Ein Mädchen süttert wird die Hygiea. Der Oberpriester ber Ablepingse an seinem knotigen Stock sich hinauf ringeln, ein Aeskulap. Zwei runde Kegel symbolisiren die zwi Naturgötter, die Cabiren. Man verwandelt sie Müßen, wohl gar in halbe Eierschalen und setzt Götterzünglingen aus. So wurden es die Dioskun

### XII. Frühere Denkmale in ber Kunft.

Lange por ber Erzählung ber Pfpchefabel bu lejus bat schon die Runft fie gebilbet. ling ober bie Schmetterlingeflugel find bas chen Rennzeichen aller biefer Denkmaler. Man mu ben noch vorhandenen Kunstwerken, worauf Wirde burchaus einen Sauptunterschieb machen. weber folche, die unmittelbar auf die Pfnchefabel ihre Darstellung in alten Mysterien sich beziehn, bezeichnet ber Schmetterling ober die weibliche bem Schmetterlingeflügel stets bie weibliche Sch bezieht sich bas Denkmal immer auf die burch bi endlich zu kronende Liebe beider Geschlechter. bezeichnen, ohne Rudficht auf Geschlechtsliebe und alte Pfychefabel, nur ben Zustand ber menschliche überhaupt, in wiefern fie nicht mit bem Korper ift, ober boch nur als fur sich bestehend gedacht with wird ber Schmetterling und sein Flügelpaar nur ib Symbol der Seele.

# XIII. Eintheilung.

ann ber Psycheschmetterling ober auch nur sein beaugigelpaar einmal in ben mothischen und mostischen bibes Chegottes Amor gehörte, so ward bieß balb eine ware Quelle fortgefetter Allegorien. Man ließ die ursiche Bedeutung immer mehr aus der Acht und verete burch die Psyche bloß die unsterbliche, noch nach be fortbauernbe Seele. Dieß scheint besonders in Bildwerken unter ben romischen Kaifern und felbft erften Zeiten bes Chriftenthums, wo man fo gern be Ideen an mythische Symbole band, der Fall gesu fein und barum konnte Berber in seinen Berftreu-Kattern (II. 326. ff.) das ganze Phychebild als ein d bes Todes in ben Bilbern ber Alten vorstellen. an muß aber durchaus bei ber großen Zahl von Bilb= the wo der Schmetterling oder die weibliche Figur mit metterlingsflügeln vorkommt, zwei Hauptklassen anneh-Sie bezeichnen

- Die Geschlechtsliebe nebst ihren Leiben und ten. Diese beziehen sich alle in naherer oder ferneschnelung auf die uns später erst in Schrift, viel früher in Denkmälern verrathene Psychesabel und ihre Darzen in den Mysterien des Eros. Hier bezeichnet der tterling oder die weibliche Figur mit den Schmetterzähgeln stets die weibliche Seele oder, wo ein Zwiegezwon Schmetterlingen vorkommt, doch die Liebe zweier ichen, die zum Chestande führt. Also stets das Myzen der Che.
- B) Die Unfterblichkeit ber Scele. hier wird ber metterling ober bie Figur mit Schmetterlingsflugeln ohne

alle Rudficht auf Eros und die Pfychefabel, sing Beziehung auf's weibliche Geschlacht nur zur Arbes Zustandes der Geele überhaupt gebraucht. Mit gesenkter Fackel über die todte Pfyche. Dos bergang zum Todtenneich, und zugleich der Arbestenneich, und zugleich der Arbestenneich wie der Arbestennes wie ber Arbestenling bie Kunst des Schmetterlings gelten, wobei sich die Kunst des Schmetterlings Figur mit Schmetterlingsstügeln gang willkährlich

# XIV. A. Kunftbarftellungen mit Beziehung Psychefabel und Geschlechtsliebe.

Da hier, bem Kpars naudauaris, bem Unend bes Strato entgegen, alles auf die reine Liebe dens jum Jüngling sich bezieht, die durch die Kwird, so lassen sich für die plastische Kunst mit mente denken, in welchen diese Fabel vorgeste Doch sind eigentlich nur zwei Hauptvorstellungen Alterthum übrig geblieben, der erste Kuß und die seier. Bon beiden haben sich tressliche Kunstwerkt Dazu kann man drittens noch allerlei Schernis spielungen rechnen.

Es mag manches alte Bildwerk zur Pfpchef ren, was anders gedeutet worden ift. So bemei was früher Bisconti schon bemerkt hatte zur deinna T. I. p. 53., in den Anmerkungen zu Bi über die Allegorie (Berke II. 709.), daß eine Statue im Capitolinischen Museum, deren Flügelichen, jest für eine Tochter der Riobe gilt, da eine Psyche ift, wie sich denn in demselben Ru

À

mbere Statue ber Pfpche, gleichfalls in gebuckter sa; lebensgroß und mit Flugeln, alfo von gang meifelter Pfnchebedeutung, erhalten habe +). Auch halt I in bemfelben Dufeo eine Ifispriefterin, Die bie . Sybria tragt, und aus Chrfurcht mit ber beiligen umwidelt halt (Museo Capitolino T. III. tab. 23.), Plyche, die die Schonheitsbuchfe tragte p. 57. Unmuf die Psychefabel bezieht sich eine Statue in ber Borghese Stanza III. tav. 4., die man da gewöhnlich the battuta da Venere nannte. Es ist ber Moment, arme Psyche, als eine entlaufene Magb von ber ben Benus behandelt, und den Beinigerinnen Trub-Rummerniß zur Geiselung überliefert wird, veral. 🌬, ober die Toilette einer Romerin, Ih. **49**8. Nachgebilbet bort zur vierten Scene. Man mehmen, daß diese Figur zu einer ganzen Gruppe ge babe. Gine gange Gruppe macht gleichfalls in ber Borghese (Villa Pinciana Stanza IX. 9.), die zu ben inften und zierlichsten gehört, aus griechischem Marmor. gang bekleibet fommt in bemuthig bittenber Stellung Amor, ber ganz entkleidet vor ihr fleht, und efohnter Milbe auf die Supplikantin herabblickt. er rechte Urm ist restaurirt. Der Restaurator hat Delflaschen in die Hand gegeben mit Beziehung belejus, wie Bisconti fagt, p. 93. Endlich befindet b aus ber alten Chigischen Sammlung eine Rinber-Amor und Pfpche, vor der Benus in der Dresd: titengalerie, in halber Lebensgroße (Beders Mu-

Benebict XIV. taufte biese Pfyche, f. Bottari gum Mus. Capit. p. 57. am Enbe.

aufteum, VIII. Lieferung No. LXII.). Biellen M Benus da selbst ben Arm zurnend, brobend anim Aber ber Arm ift erganzt und hat nun einen (> unstatthaften) Apfel in die Sand bekommen. Rind bringt feine widerftrebende Pfpche gur Muttauch als Kind, hat fich aufs linke Anie nieber ftredt bas Bandden vor, um bie Buchtigung abaumehren. Das Biberfprechenbe bier ift bie liche Bilbung von Amor und Pfoche. Becker #1 geneigt, darin bloß ein muffiges Phantafiespiel bes A Bie, wenn bide au erbliden, S. 51. Th. II. alte Gruppe, ihren Hauptbestandtheilen nach, miliengruppe vorstellte, wo sich die Mutter als Ba amei Kinder als Amor und Psyche vorstellen list! wiffen ja, wie ungereimt zuweilen heute noch bie gen an Maler find, die eine Familie malen, und fammenfein burch eine einzige Handlung motivit len. — In ber Dresbner Galerie befinden fich 📫 ben modernen Bronzen zwei Vorstellungen, wo Ben kranken, in einem Bette liegenden Amor gar gant fucht, und eine zweite, wo sie ihm schmeichelt gleichfalls aus Apulejus Pinchefabel.

XV. Der erste Auß ber keuschen Lieben Der erotische Dichter, bichte er eine Novelle Liebesidulle, versteht seinen Bortheil wenig, wemme bem ersten Auß ein eignes Kapitel, ein eigenes Lieb

<sup>†)</sup> Der subefte und berebtefte Ausbruck ber teuscheften Mus. Selbst bie Ratur icheint in ber Bilbung ber menschlichen auf ben Auß gerechnet zu haben, wie Gerber Ibeen zur Selber Menscheit, Ih. I. S. 246. bemertt. Burgers tuflicht

bae's neuestem ibyllischen Liebeschaus: Aennchen obert ober ber fingende Baum (Salle 1815.), Ech unter 83 Liebern feins auf ben erften Rug. sat ein neuer lateinischer Dichter eine ganze Samm-Ruffen gebichtet: Iohanmis Secundi Basia, welche :hrmals ins Deutsche überfett worden find. auch von jeher fur bas Beichen ber geistigsten balten worben +). In ben Agapen ber erften Chric ber Bruderkuß gewöhnlich, ben auch bie Frauen maufgenommenen gaben ++). Das Kuffen auf bie t der Frauen mar bei der Begrugung ber Da-Frankreich, Deutschland und Italien noch im 14. nbert allgemeine Sitte. In England hat sich diese toch bis auf unsere Zage erhalten. In Rugland ist gewissen festlichen Tagen noch allgemeine Sitte. Beift ber Ruß, ben die Konigin Margarethe von Schotterft Gemahlin bes Dauphins, nachmaligen Konigs g XI., dem Troubadour Main Chartier gab, als fie ren Damen beim Schlafenben vorüberging, und ihren

Sanz anders dachte der Grieche. Im Theofrit kommt der Bers por (III. 20. und im ἀαριστύς XXVII. 4.), έστι καὶ έν κενέλέμασιν άδέα τέρψις. Bortrefflich ift dieß in dem Hirtenromane und Chloe von Longus durchgeführt, libr. II. p. 42. ed. Sch di λημα, περιπλοκή, κείσθαι γυμνούς χαμαί. Run tuffen fie erstenmal.

<sup>6. 3.</sup> Gottfried Lange vom Friedenstuß ber ersten in, Leipzig 1747 in 4. vergl. Bingham's Origg. Ecclesiast. 5.5. (Fabric. Bibliogr. Antiq. p. 1017.). Aber diese Agapentusse nach der Eucharistie wurden bald verrusen, und machten der Agape sen Leumund, s. hen tes Kirchen geschichte I. 82. Bohmers ecclesiasticae. Osculatoria, Bilber des Gekreuzigten, zum Kußzeben, s. Kempius de osculis (Franks. 1680. 4.), Dissert. VIII. is sacris veterum Christianorum §. 14. p. 313.

Damen babei versicherte, sie habe nicht ben Reisells
fonbern nur ben holben Liebermund, ben Sanga, f
Bie schon fagt Boltaire:

De cent baisers, dans votre ardente fiamme, Si vous presses la gorge, les deux bras, C'est vainement: ils ne les rendent pas. Baisez la bouche, elle répond à l'ame. L'ame se colle aux lèvres de rubis, Aux dents d'ivoire, à la langue amoureuse, Ame contre ame alors est fort heureuse, Deux n'en font qu'une et c'est un paradis.

Benn nun schon überhaupt jeder Rug etwas a bes ift, und ber griechischen Lyrik bie Ibee einfli gebe einen Ruß, quae Venus quinta parte sei imbuit, Horaz I. Od. XIII. 16. "bem Copria hold in tel gemischt eigenes Nectarfafts" +), so muß ber erfie & mit die erhorte Liebe versiegelt wird, etwas gottlich Diefen erften versiegelnden Ruf, womit ber Chebund sen wird, zu personifiziren, bas mar bie Aufgabe. ift in ber Gruppe, in bem Symplegma, Amor und bie sich umarmend kuffen, herrlich geloset worden. 8 mer zuerst die bewundernswurdige Composition des in kuffenden Eros erfand, und den keufcheften Rug bab fonifigirte, er mar ein gludlicher Meifter! In biefa vereinigt sich Symbol und Allegorie auf eine fi Symbol ift Eros und die fich reiche Weise. die sich offnende Rosenknospe jung Schaam und Sehnsucht. Ipegog und zagig schließen be Allegorie ift ber versiegelnde Ruß. Was in

<sup>†)</sup> Es ist offenbar ein griechisches Bild, so wie Ibpkus bei II. 2. den Honig έννατον μέρος της αμβροσίας genannt Witscherlich ad L. L.

be als & rov xulov kows so hochgestellt ist, bas Diese Gruppe aus. "Schwerlich, sagt Mener in ropylaen (I. 42.), ist jemals in eines Menschen :twas lieblicheres und garteres aufgestiegen. Der Berft befriedigt, bas Gemuth erfreut, bas Berg ift entab schlägt bem Werke froh entgegen, worin uns bie mit allen ihren Bohlthaten überschuttet." Diese Comt ift alt, weit alter, als was schriftliche Denkmaler berichten konnen, weil, wie ber scharffinnige Relippo tarotti: Osservazioni sopra alcuni frammenti di vetro, L 95. fehr richtig bemerkt, die Runft ungeftrafter biefe ien barftellen konnte, als ber Buchftabe. Man kennt bopfer biefes Bilbes nicht. Gewiß lebte er nach 18, und die Unmuth der Ideen fest ihn felbft nach Bers Zeiten. Es find feche Gruppen von biefer Borg (verkleinerte Nachahmung nicht zu rechnen) noch Kannt, wiewohl mahrscheinlich noch mehrere in ben bekannten Sammlungen angetroffen werben mogen. # inwohnende Schonheits : und Deutungsfulle, ver-I'mit der Reinheit ber Ibee, mußte fie im Altern einem Lieblingsgegenstand machen, f. Aldobran= be hochzeit, G. 16. "Denn die frein gewaltig, th biefer Umarmung bloß ben Ausbruck ber Ge Kiebe erblicken. Nie wurde ein Alter die bloße He= be fo gebilbet haben. Nein, biefe Gruppe kann mit inteit nur in Symens Tempel fteben!" Und madte sie gewiß manchen Thalamus, manche Tem= ber Benus Urania, und baber ihre Bervielfalti-

### XVI. Aufzählung ber Gruppen Amor unt

I. Für die vollendetste wurde, wenn sie gewäre, ohne Zweisel die Capitolinische gelten Capitolin. T. III. tav. XXII. †). Sie kam mit und stand dort neben der Benus Medicis im coon. Abgebildet im Musée Napoléon T. I. pl. L. Kopf des Amor erklart der Ausleger für eine kopf: Son caractère tient plus de la grace i Faune que de celle de l'Amour. Cette tête excelle du groupe ††)? In dem Werke: Musée publié p. Robillard et Laurent, I. Série. V. Livrais schönste Abbildung No. 4., und auch da ist der Character sichtbar. Man sehe den Abguß im D. Ruseum. Es sinden sich an dem Korper kein von Flügeln.

II. Die Florentinische Gruppe, kleiner als be linische, aber mit unverkennbaren Ueberresten ber Museum Florentinum T. III. tab. 43. 44. in dom sicht. Bergl. das Mengsische Museum. Der Amors ist hier viel gartlicher und feiner.

III. IV. V. Drei andere Gruppen find bloß ! Eradition bekannt. Bracci in seinen Memorie de

<sup>+)</sup> Sie kam aus bem Museum bes Carbinals Alemburch Clemens XII. in's Museum Capitolinum. Bisconti's S. 105. Nr. 125.

<sup>++)</sup> Run eine genaue Besichtigung ber Originalgruppe i Berbacht rechtfertigen. Etwas lusternes hat allerbings ber Aber es ist auch viel kindliches und unschuldiges darin, und Kaunenkopf barin sindet, mag selbst ein Kaun sein. Diesem ischon der ganze haarwurf und der vollige Mangel alles Abzeich Ohren.

gruppi, rappresentanti Amore e Psyche a tempo appno venduti a certi Cavalieri Inglesi. Il quinto un cede in bellezza, anzi è forse agli altri superiore, ene or al Conte Fede, restaurato mirabilmente dal sign. le Gros." Bon den Schickfalen dieser drei en ist nichts bekannt. Dallaway in seinen Ansoof the Arts in England weiß nichts davon.

Die Dresdner Gruppe, unter allen die größte, von die eilf Zoll Hohe Pariser Maaß aus dem Pallast in Becker's Augusteum, Heft VIII. Na. LXIV.+).

18. erhaltenen Theilen ganz vortrefflich. Allein das Unsper Restauration hat auch hier sein Spiel getrieben.
Topfe sind schlecht erganzt, flache Unbedeutendheit in fichtern. Der größte Theil der Arme des Amois er rechte Arm der Psyche sind neu ++).

s giebt auch kleine Nachbildungen bieser Gruppe, bie at Antiken halt. Die Dresoner Antikengalerie entste bergleichen Gruppe aus sehr spater Zeit (wenn ethaupt antik?). Da sie aber auch aus ber Chigis

tan nannte sie sonst Caunus und Byblis. Marbres de Dresde, Keper Prophlaen. I. 43. zieht bas Antile an dieser Gruppe sorentinischen vor. So auch Canova.

Ran hat in neuern Zeiten biese Gruppe häusig als Arauting und dauf Stein geschnitten. Ein Beispiel giebt ein geschnittener Eipperts Dacthliothek, Suppl. I. 464. Die Alten haben auch Eitenen Steinen den Moment dargestellt, wo Gros in der Umaxierer Psyche sie zum Olymp erhebt, also den legten Moment, die der Liebe, s. den Intaglio aus dem Museo Vettori beim Gori umdarium Liviae p. 232. mit der Erklärung in der Borrede,

fchen Sammlung nach Dresben kam, that ibr ! unverbiente Ehre an, fie im achten Seft No. 11 ftechen ju laffen. In ber Erflarung G. 59, fagt if fie fei ohne allen Kunftwerth. Eine abnliche flein befindet fich in ber Balmobifden Sammlung, bem Pallaft Barberini gefauft murbe. G. Ragiik einer Kunftsammlung in Sannover (Samme S. 25., vergl. Ballhorn im Archiv ber Beit S. 352. f. Auf Gemmen ift biefer Gegenstand mit übergetragen worben. Es find aber meift mobent mungen; 3. 28. Bindelmann Catalogue du B. & p. 155. No. 869. 70. Der Oberft Agbolo befag d neol mit biefer Gruppe, die Lippert III. 464. geg S. Raffie's Catalogue No. 7178 - 7196. Cine mit bem griechisch geschriebenen OHAIS ist im Catalog abgebildet pl. XLIII. No. 7181.

# XVII. Beurtheilung ber Idee.

1) Diese Gruppe ist der schönste Beleg zu den wir ein rein allegorisches Bildwerk nennen Wir verstehn darunter ein solches, das unter der keines poetischen oder symbolischen Bildes noch allgemein interessante Wahrheit verbirgt. Wenn Sinn vollkommen befriedigt ist, dann tritt erst die der deutende Verstand hinzu und entdeckt dann allgemeine, rein menschliche Beobachtung. Nur das Allegorie gut, wenn außer diesem versteckten Sinn der werk an sich schon vollkommen befriedigt. So ik der Gruppe Amor und Psyche †). Zwei holbe juge

<sup>+)</sup> Andre Beispiele, bie Meyer in ben Propplaen I. 43. anst

ren in ber erften Schonheitsknofpe umarmen fich lieb-Es ist der erfte Rug verkörpert bar-. und fuffend. Ber wollte baburch nicht befriedigt, gleichsam in staucht und berauscht fein. Wer verlangt mehr? Den-Exitt ber reflectirende Berftand hinzu und fagt, bag ba-Die innigste Bereinigung zweier Liebenden zum emigen perfinnbildet, allegorifirt werde. Run bekommt Berftand feine Befriedigung. Solche Allegorieen wur bann erschaffen werben, wenn ichon vortreff: penbolische Darstellungen in einzelnen Figuren und in Gruppen in Menge vorhanden find. Der Genius Rubms von Annibal Caracci.

G8 ift alles beim mannlichen und weiblichen Rorba in unbestimmten Schwellungen ber ersten Jugenbgehalten. Es ift nur bas Borfviel ber Liebe, miter Ausbruck ber hochsten Unschulb und Naivitat, welche nur psychisch wirken und alle sinnliche Lusternheit ent= Dahin ift bas Haupthaar bes Amors, bein der Capitolinischen Gruppe zu rechnen, welches, ht herabzuhängen, oben in einen besondern Knauf, Rrobylus, zusammengebunden ist, weil es noch ein μίης, ein puer intonsus ift, ber aber auch keinen tragen barf.

Es ist in der Umarmung eine fehr geiftreiche, chaische Andeutung beiber Geschlechter. Blok Ainche imt eigentlich. Sie ist die Ranke um die Pappel. iffrickt mit zuchtiger Umarmung ben Geliebten.

cchanten mit bem Thyrfusftabe auf ben Centauren, Amor in ber ses Bercules. 28

hingegen kust auch mit ber rechten Hand und britig Grubchen in bas Kinn und in die Wangen, wovelt tial sagt: Ingrata est facies, si gelasinus abest, VIII Offenbar hat Varro in seiner Menippeischen Sain pius Pappus biese Gruppe im Sinn gehabt, ba n eine vollendet schone Frau schildert (f. Varro de ing cum fragm. ed. Bip. p. 297. f.) aus Nonius Ran cap. II. n. 514.

> Sigilla in mento impressa Amoris digitalo Vestigio demonstrant mollitudinem.

- 4) Nichts ware prosaischer gewesen, als ber Auf bas Ausbruden beiberseitiger Lippen. Aber die Grupt uns die Entstehung, die Geburt des Ausses, und uns, das Uebrige zu benken. Dann könnte man de sagen: die haben schon geküßt! Um dieß zu ver kuffen vorläusig schon die rechte Hand der Psyche linke des Amors, indem sie gegenseitig den Hinkelsen und diesen an sich drücken. Dieser kufsende gestus ist der Triumph des ganzen Symplegma !
- 5) Daß es ber erste Kuß ist, zeigt die noch i Houfte heraufreichende schamhafte Bekleidung ber Post

<sup>†)</sup> Ueber bas Grubchen am Kinn ber Benus (la fossette) [.s manns Geschichte ber Kunst IV. 407. f. Reue Ausgat.

<sup>††)</sup> Der Gestus bes Legens ber rechten hand auf die Geliebten ift auf ben spatern romischen Sarkophagen ba sehr angewandt, wo Gatte und Gattin in Busten von halber Lede einer Rische sich als unzertrennlich Vereinte ankundigen. Cavaceppi Statue Vol. III. tav. 22. Der Mann ist als Felde ludamento gebisbet, die Frau als Juno (man benke an die Mengssichen Museum). Indem sich beibe die rechten hande als unverbrüchlicher Areue geben, legt die Frau die linke hand auf it ter des Mannes.

## XVIII. Canova's Amor und Psyche.

Bir haben eine bedeutende Zahl antiker, geschnittener ite, wo Pinche bald nur als eine weibliche Bufte, bald Fanze Figur fo vorgestellt ift, daß sich Plyche felbst einen metterling auf die Bruft fest, f. Maffei Gemme figu-T. I. No. 24. und einen Siegelring unter ben unebirten Rillin, wovon aber das Rupfer vorhanden. Bergl. delmann Catalogue du Bar. de Stosch p. 150. No. 44. Xaffie's Catalogue No. 7033 — 7051. ber Art hat auch Lippert I. 837.38.39. und zwei in ben Mementen. Sei es nun, daß von diesen Steinen bie ausging, ober bag es eine eigne Begeifterung eingab. ba suchte in einigen Psychegruppen, die er machte, die Deister badurch zu überbieten +), daß er 1) den bie Psyche nicht kuffen, sondern ihn sein Ropfchen Sochens Schulter legen, 2) aber die Psyche auf die bes Amors, ber sie umarmt, einen Schmetterling låfit. Doch Canova selbst ist stufenweise zu diesen rien fortgeschritten. Man muß sie in ihrer Entstehung n. Canova machte drei Werke in dem Psychecuclus. Er veredelte ein bekanntes herculanisches Gemalbe, n Satyr eine Nymphe beschleicht und sie von oben indem er ihr zum Haupte steht, fußt, in einen

Richts ist misticher, als der Bersuch der Modernen, diese Gruppe Been oder zu überdieten. Bom erstern ist ein Beispiel in einem offensernen Onnrkameo im Cadinet du Duc d'Orléans T. I. pl. XXXVII. Laubt eine Scene aus einem franzdischen Schauspiel zu sehen; der Decenz nahen sich Eros und Psiche. Und was sollen die sentim Amorinen hinter Amor und Psiche? Bergs. Mus. Florentin. T. I. 2. ein Intaglio aus dem Museo Mediceo, wo der Amor die umarmend liedkoset, sie aber die linke hand (vermuthlich digito pertinaci) ballt!!

Pfochetug, indem nun Amor bie von ben fcwernt ben ber Benus ermubete und jur Erbe gefunten f findet und mit Ruffen gartlicher Liebe erquidt. 1 gende Nipche faßt mit emporgestrecten Banben bm #1 Ropfe knieenben Amor beim Ropfchen und kuft ihn Dieje Travestirung bei ichmelzender Bartlichkeit. faunceco in Sentimentalitat bringt eine folde & beiber Kopfe und Haltung ber Arme hervor, bag mi zu einer ruhigen Anschauung kommt und man folls Berumdreben ber Figur verwirrt burch die A schauung bas Bange nie überblickt. Dazu bie grofa gel zur Pyramidalform, die beim Herumbrehen bu ber Gruppe eine Windmublenbewegung geben. & now's romische Studien Ih. I. über ben Bill Canova und beffen Berte G. 87 - 91.

2) Psyche, eine noch nicht völlig entwickelt. Gestalt, die untere Halfte des Korpers bis auf whinab mit einem um die Hufte geschurzten Gewand halt mit den Fingern der Rechten einen Schmettel den Flügeln auf ihrer linken offnen Hand und wihn mit ruhiger heitrer Miene +). Das naive Bild, Knabe einen Vogel mit den Handen an die Bull (f. Mus. Capitolin. T. III. tab. 63.), schwebte dem loor, der es nun ins Sentimentale übersetzte. Gewöße det man den Sinn darin, daß Psyche über ihr in heimnisvolles Wesen, über die Psyche, nachdenke.

<sup>†)</sup> Gewiß sind manche geschnittene Steine, wo der Schmett der Brust (Mus. Florent. T. I. tad. 79, 3. Begers Thesaw dend. Vol. I. p. 100., wo auf einem Achat die Hand, die de terling sich aufset, gebildet ist) oder auf dem Kopf der F (Mus. Florent. T. I. tad. 79, 1.), das Werk neuerer Künst!

5 auch Fernow in ben romischen Studien I. Immer murbe es ba weit anmuthiger fein, als jene bifche Allegorie, wo ein alter Glatfopf einen vor ihm Eben Tobtenschabel betrachtet, auf welchem ein Schmet-A figt. Allein die heitre Miene der Psyche gestattet Zuslegung nicht. Canova felbst giebt bie Deutung, baß Belten bes Schmetterlings bei ben Flugeln ber Sauptwunkt und also ber Sinn ber Allegorie sei: Psyche Bestandigkeit und Treue. Diese Statue befindet Befit des Freundes von Canova, des Marchese Man-Die ganze Idee hat viel mehr Males En Benedig. - als Plaftisches. Gin Schmetterling ift in feiner Kleinein wurdiger Gegenstand ber Marmorbildung, kann Merdings auf einem Gemalbe auch burch ben ihm bei-Enden Karbenreix und die atherische Leichtiakeit aute eng thun. Darum mabite Gerhard v. Rugelgen bies Degenstand zu einem Gemalbe, bas nach Riga geganvon Therese v. Winkel aber copirt worden ift.

D Run gesellte dieser den Schmetterling vor sich habenden te der Künstler späterhin ihren Amor zu und bildete darzdie berühmte Gruppe, wovon das eigentliche Original Malmaison zur Kaiserin Josephine kam, aber auch mehzenien vom Künstler selbst gesertigt wurden. In diezierte nun Canova den Triumph des Sentimentalen über Naive. Fernow hat mit gerechter Anerkennung des tesstichen an dieser Gruppe (die in Ersindung und Auszimg gleich meisterhaft ist, so daß man nicht weiß, ob Meiz der jugendlichen Gestalten und ihre geistvolle Grupzng, oder die mechanische Vollendung daran höheres Lobient, und wovon besonders die Figur des Amor das ste der modernen Knust erstrebt) doch auch das Unstattz

hafte in den Ideen felbst nicht verschwiegen in bi dien L. 210. ff.

Der fentimentale Charafter ber nemm An bart fich auch in biefem Berte.

In ber antiten Gruppe ift bie ganz symbolisch (rein allegorisch). Det Int turliche Ausbruck ber innigen Bereinigung zweier bas Siegel, welches ben Bund ber Bergen befit giebt alfo auch tein naturlicheres, treffenderes Si Liebe, als Umarmung und Auß. So spricht fic tite Gruppe gang felbst aus. Sie bedarf teiner Mi Man ift burch bie Anschauung biefer verfinnlichten I fdwenglich befriedigt. Bill man bie Pfycheallegerie efoterifches noch bineindenten, auch in ber Ziefe a auffinden, und fo wie Creuger es ausbruckt (Si III. 479.) ben Beift ber Rorm, ber ben Sinnen mit bem Geifte bes Inhalts, ber gum tiefften \$ leitet, vermablen: so fteht auch bieg wohl an und bie gange Pfpcheallegorie in biefe herrliche Grun fpinnen. - In ber mobernen Gruppe ift bet terling, ben Pfpche auf Amors Hand fest, ein fcbes Beichen. 3d muß es mir erft in meine eige form überseben (wie Borte einer fremben Sprache nur angelernt habe, in ber ich nicht bente), untert ein guter Theil bes rein finnlichen Ginbrucks, bes fes in ber Unschauung, verloren. schaulichkeit bier im geschwächten Intereffe verliert, ben Ausbruck schmelzenber Bartlichkeit und Empfil ersetzt werben. In antiken Werken ist Ausbruck bei lung felbft, ber Moment bes Ruffes, ber Mittelpu Interessanten, und bieß beißt naiv. In mobent Lighrige, hat das Köpschen mit dem Ausdruck inniger schleit an Psyche, die alter, im Alter der Entwickelung schmiegt und schlingt, den Kopf auf ihre linke Achsel ert, den rechten Arm traulich um ihren Nacken, wah= Psyche mit ihrer linken Hand seine linke Hand saßt und Schmetterling, den sie in der rechten Hand halt, mit der auf seine linke Hand seige linke Hand seige linke Hand bas kende. Ein Philosoph aus der Fichtischen Schule wurde das Ich Sah seit sich als Nicht-ich auf das Doppel-ich, Lich das Subject seit sich selbett als Object. — Demitachtet werden die sentimentalen Beschauer, die das Unsente und Vielbeutige lieben, weil sich da Viel hinein

Much Thorwalbson hat sich in biesem Rreise versucht. In seinen Le Bassirilievi, von Ricpenhausen und Mori (Rom 1811) tommen brei en aus biefem Cyclus vor: No. 9. Pfyche allein. Sie fteht, bas B guchtig um bie Bufte gefchurzt, finnend, gweifelnd in bem Dowie sie die fatale Buchse offnen will. - No. 10. ift bie Gruppe Amor foche, beibe vormarts gewandt, etwa wie bie Genien von St. 3ibe= Pfyche schlingt traulich ben rechten Arm um ben Racten bes Amor, t feiner rechten Sand die Finger ber Pfoche, Die auf feiner Schulgen, bruckt. Umor ichlingt feine ginte um ben Rucken ber Pfoche ruckt ihre Seite über ben furgen Ribben. Pfpche halt mit ber Linte Schaale voll Rectar, um fie bem Amor zu reichen. - No. 28. ein großer Genius mit großen Flugeln, wie ber Baticanische Ge= ehnt fich an einen Baumfturg, über welchen er bie Bowenhaut geworin die er ben Rocher angehangen hat. In ber linken an biefem berabgefentten band balt er einen abwarts getehrten Pfeil. Er aber sein mit Rosen und Myrten gekranztes haupt, es vorwarts b, auf ben kleinen Pfocheschmetterling, ben er mit ber gehobenen n vor sich halt. — Auch Dannecker hatte eine geiftreiche Gruppe ber tiggirt (wie hartmann fagt). Der Schweizer Trippel hatte eine ze geniacht (wovon hartmann bas Mobell noch in Rom fah), wo bie Pfiche mit ber einen Band in bas garte Fleischpolfter am binbern Schenkel fo berb kneipt, bag bas Rleifc barüber beraustritt!!

legen laßt, das moderne Werk stets vorziehen. In das Raturzeichen selbst für treffender und verständige als jede kunstliche Bezeichnung, wer den natünische des Affects dem allegorischen vorzieht, uns schone Stee mehr gilt, als eine schone Rurbheit ub heit im Ausbruck, der wird sich am Ende boch santike Gruppe erklaren. Man hat diese Psychone in hundert Abstusungen und Ruancen verändert, p. Gruppe in terra cotta von Horner in Zurich.

XIX. Amor und Psyche beim Hochzeitme

Im Townleyischen Museum besindet sich ein Ralies von einem in der Nachbarschaft Roms gefundent kophag, welches auch Millin in seiner Galerie Mythat pl. XLV. No. 199. verkleinert nachbildete †). Amor und sich umarmend und kussend, feiern das hochzische mal ††). Es ist ein mystisches Genienspiel, höchst gand den Erosmysterien nun auf die Freuden im Espenandt. Merkwürdig sind folgende Puncte: a) it telgruppe bildet ein wahres Lectisternium, wie et i mer bei ihren Supplicationen und durch ihre XVim faciendis einrichteten. Man nannte es suscipere per

<sup>†)</sup> hierher gehort eine alte Glaspaste in Wincelmann's des pierres gravées du B. de Stosch Class. II. p. 133. No. don et Psyché couchés ensemble dans leur lit nuptial som (Bdume schließen auch auf bem Relief die Scene ein. Es ist et pelos) avec un autre amour auprès d'eux, un vase en seur sert. Vergl. Zassie's Catalogue, No. 7206.

<sup>1+)</sup> Sind nicht alle Grabmonumente, wo Mann und Fran tophagen bas Beilager halten, g. B. in den Admirandis, No Rachklange jenes Beilagers des Eros und der Psyche? f. bas m Monument in der Galeria Giustiniani T. II. tab. 91. Man die Gradurnen bei Bofffardi und in der Galerie Juftiniani alle

e war nur Repräsentation. So ist hier ein einz (Millin glaubt, er sei aus dem Geschlecht der Cyprinus, in seiner Bemerkung zu Dallaway: les to en Angleterre, T. II. p. 81. ff. in der Anmerz de Schaugericht aufgeseht. Wer weiß, warum nach heitigen Sage die Syrer keine Fische aßen (s. "de dis Syris Synt. II. c. 3. p. 268. ff. Dagon Fischgott, Creuzers Symbolik, II. 64.), und er Fisch der Atargatis oder syrischen Benus heilig ed es nicht willkührlich sinden, daß hier ein Fisch Schüssel liegt. d) Psyche hat andere Psychen, vergl. t. Matth. T. III. tab. XV. sig. 1., so wie der ere Amorinen oder Genien seiner Art zu Dienern †). t offenbar auf einen Act von mystischer Repräsen-

vier Genien ber Sahreszeiten, welche bei Bochzeiten auf Sarfceinen, gehoren ursprunglich alle in bie Psychehochzeit. Man bas Grabmonument in ben Monumentis Matthaeianis, T. III. ifig. 1. Da find bie vier Genien , von benen zwei immer bie Satten und einer Gattin halten, in einem Clypeus, ber ros Fruhling, ein Lammchen auf bem Arm, als hirte, ber abrensommer (beibe mit Fullhornern, nicht mit Facteln,), ber Bacchifch: Weintrauben tragende Berbst und ber als Attis gekleibete Winei Ganfen in ber Sand und einem Rullhorn. Beber biefer Bemf ein Thier ober hat es zur Seite. Der Fruhling hat ben tt Sommer ben Stier, ber Berbft ben Panther, ber Winter Mles fein symbolisirt. Unter bem Buftenschilbe halten noch 4 aien Weinlese. — Nicht weniger interessant ift die Darftellung ber n ber Sahreszeiten auf bem Eugubinischen Sarkophag, ben einem eignen Briefe gum britten Theile feiner picturae in vas-KXXII. ff. erlautert, und bort viel Gelehrsamkeit über biefe ber Sahreszeiten angebracht hat. — Richt weniger lehrreich ift fartophag Admiranda, No. 78. aus ber barberinischen Sammift noch unergangt, und an allen Sanben ber vier Sahreskeits ftummelt, tann aber aus bem Sartophag ber Monum. Mat-I. 23. fehr gut erganzt werben. Biel Licht aus bem Bachanal ats Carpegna in ben Admirandis, No. 79.

tation. Befonbers mertwurdig ift bie zweite pfic nerin mit bem bacchischen Scopbus und bem In bem Pinienapfel. Der Pinienapfel ift überall M ber bacchischen Initiation, ber Fruchtbarkeit. Bie ibren Rugen ftebenbe Thier eine Bans, fo wird bier ihre Deutung finden (occidisti Priapi delicis, rem omnibus matronis acceptissimum. 652. Burm. Die beiligen Gange in ben Tempt Artemidor Overp. IV. 85., s. zu Petron p. c) Der Hymenaus ober bas Epithalamium wird Genius und einer Genie muficirt. Sie fingen p ten Saitenspiel, wovon bie Gestalt beffen, welcht nie spielt, viel abnliches mit ben vormals Theorben hat, unftreitig ein carmen amoedacun, noch im Catull haben. d) Die Genien bringe theils in Canistris, theils im faltigen Gewand: Schnuren angereiht. Denn eine Art von Fruff ohnstreitig, mas in feltsamen Windungen überim herabhangenden Bandern, woran ein Pfau pict, vor fich tragt. e) Auch Thiere werben herbeigebracht beiflatternder Paranymphus bringt ein Turteltan ber Taube fand schon ber Drient in fruhesten brutende Principium (über bem Chaos, über bei So erzählten die Sprer die Geburt der Semira Wort selbst nach Hespchius's Glossen eine Felb

<sup>†)</sup> Bergl. bie Gans, bie ber Genius halt in ben Admit 79. und bie Gans, bie in bem Grabmonument ber Paresia, wenen, welche ein Kind vor sich halt, bas nur als ein Bilder ist (puerpera in nixibus puerperii mortua), burch eine nich Figur prasentirt wirb, abgebilbet in Paciaudi Monument. Pele p. 210. Da erklart Passervazioni sopra alcuni an menti T. 1. p. XX biese Gans für ein Opfer ber Proserpine

1169. n. 12., s. Jos. Scaliger zu Eusebius 30. und Bocharts Hieroz. P. H. p. 7. vor allen Idolol. I. 23. und die Citate bei Hespchius. Das Zaube auf ben Cyprischen Munzen, daher Dis 7: 18.

Quid referam, ut volitet crebras intacta per urbes
Alba Palaestino culta columba Syro.

nter ju Hygin fab. 197., ber Brouthuis jum Tibull Moine de Melanophoris ad Cuperi Harpocrat. p. Schrt, vergl. Selbenus de diis Syris, p. 274. und 5 Symbolik II. 64—75. Ein Genius bringt einen womit ein Kleiner auch unter dem lectus genialis Der Hase superfotirt und ist also das Zeichen grotbarkeit, baher der erzeugenden Naturgottin heilig+). tte fogar die Sage, er sei ein hermaphrobit, Aelian XIII. 12. Daher ist er oft ein a9voua ber Amo: & Philostrat. Icon. I. 6. p. 772. mit Olearius Ans Mit Hasen spielend kommt ein Amor oft in ben pittorici in ben herculanischen Gemalben vor. in biesem Relief bebeutend und allegorisch. Fich auch an die Graburnenreliefs, welche die Soch-Deleus und ber Thetis vorstellen, in Winckelmann's Led., und an die vier Sahreszeiten, die Horen ben bringend.

<sup>2.</sup> über ben hasen am Eingang ber Grotte, wo Liber mit ber it, auf einem alten Basengemalbe in ber Graft. Erbachschen i, Creuzers Symbolik III. 523. ff. Daher ber hase auf ittigemme bei Bracci Memorie degli Incisori T. II. Supplé-lab, XIX. 1.

a) Geschichte bes Steins Achathonyr En

Die berühmte Gemme bes Tropbon, bie eint i ber Bagarra's +), bann an ben Grafen mi und julet in die Sammlung bes herzogs von In tam, ftellt biefe myftische Procession mit ungemein vor. Die erste Abbildung nach einer sehr ungefähr nung bes Piero Ligorio hat Spon in ben Miscell ditae antiquitatis, Sect. I. art. III. p. 6. (3umr. seinen Recherches curieuses, V. Dissert. p. 87. nach Montfaucon T. I. pl. 121.) gegeben. währt ein eigenes Bergnügen, biese Abbildung mi Cipriani gezeichneten, von Bartolozzi gestochenen ten Darftellung in Marlboroughs Choice of in I. pl. 50. ober im Delectus gemmarum Duci A riensis, T. I. pl. 50. ju vergleichen und bie verzärtelnden Rupferstecherkunft barin zu ermeffe. eine gemma literata ist, und bas TPYOΩN EIN geschnitten hat, so gab sie auch Stofd in feine antiquis caelatis, No. LXX. p. 94., nach Metfoli nung brav von Picart geftochen, und Bracci Memorie degli antichi incisori, Vol. II. No. 114 lombini schlecht nach Stosch nachgestochen. einen Intaglio bes Konigs von Neapel, ber in ten nach der Untike geschnitten worden mar, di Untike aufheften, und giebt sie als solche I. 843, m in Tassie's Katalog, wo er auch pl. XLII. A

<sup>+)</sup> herr v. Bagarra wurde von Air nach Paris von 4 gerufen und zum Aufseher ber königs. Kostbarkeiten geset. ! Miscell. E. A. p. 9. (Bergs. jest Böttigeri Opuscula p. 416

a ift, mit ftrengem Zabel bemerkt. Der Erklarer by mahnte, bem Trophon habe bie Apulejusfabel bebt. Allein bieß ift eine ganz unftatthafte Behaup. Diefer Trophon, von bem ein Kunftwerk auch in Mologie in dem Epigramme bes Abaos vorkommt, Analecten T. II. p. 242. VI. +), hat gewiß in ber a Beit ber griechischen Gloptif gelebt. So urtheilte pichler. Io, fagt Bracci p. 249., col peritisfeler credo, che sia un intaglio della prima ane bellissima maniera dei Greci. Man bewunieher ++) besonders die Kunft, womit die kleine won Umor und Pfyche verschleiert bargeftellt und inter die gangen Umriffe bes Gesichts und bei ber ganzen Kurpers burchscheinend gebildet wurden. merkt p. 94., daß es nur noch zwei ahnliche Steine men Amethyst in ber Sammlung bes Herzogs von Drmelcher ben halbverschleierten Ropf bes Ptolemaus vorstelle, und worüber Baudelot eine eigene Differtrieb, und eine Raiserin Sabina im Besit bes Marpi zu Ferrara. Ueber jenen vorgeblichen Ptolemaus Stein, einen Amethyst, hat Kohler in Petersburg eine m Baron von Nicolan zugeeignete Abhandlung georin er die Berhullungs: und Berschleierungssitte Mart, und diesen Stein fur einen Hercules balt,

Commentar, ad Antholog. Vol. III. P. III. p. 832. bemerkt, baß biefer Abaus in Macedonien ein Zeitgenosse Alexanders an Könige von Pergamus gewesen sei, was auch Reiske muthenthin nicht viel junger, als Porgoteles selbst.

Die Bewunderung in England dauert noch jest fort, s. Combe's 1 den Terra Cottas of the British Museum, p. 37. ber sich auf ber Insel Cos einmal als Fran wie Description d'un amethyste du Cabinet de l'Extende les Russies. St. Petersbourg, 1798. Es M. Runftler überhaupt weit mehr um bie Kunft, ist rente Verschleierung bes Gesichts barzustellen, all bestimmten Gegenstand zu thun gewesen zu sie.

### b. Gegenstand bes Bilbes.

3mei kindliche Gestalten erscheinen burch eine garten Schleier bebedt, hinter welchem bie Rink men beutlich zu erkennen finb, alfo burch bas fche Beichen ber Hochzeit, die Berschleierung, als Brautigam bezeichnet. Der fleine Brautigen Laube fest angebrudt an feine Bruft. Lieblingsvogel reprafentirt, Benus, Die Mutter gams, felbst gegenwärtig. Einige, wie Mi Erflarung biefer Bemme, Galerie mythologique, Il laffen beibe eine Zaube an fich brucken. ein Irrthum. Man hat die verschleierte Sand für eine Taube angesehen. Wozu die Wiederhold werben von einem weit großern Genius, ber but warts gehaltene Fadel als Genius ber Sochzeit, tragender, vorleuchtender Hymenaus, angedeute einer Art von Opferbinde (infula) fortgeführt eine Festprocession! Der Bug geht zu einem G welchem ein anderer geflügelter Genius, von gle mit bem Faceltrager, ein Gewand ausbreitet, stragulam, einen Teppich, jum Beichen bes Sol

<sup>†)</sup> Gine ahnliche Infula ift auf einem Cameo gu feben in XLI. 6421.

genialis. Bur Bollenbung, zum τέλος γάμου, bieses Hochzeitgefolge. Aber ein dritter größez halt ein sonderbar gestaltetes, hinten höher herz bes, vorn offenes Korbgeslechte mit Früchten, über bes kleinen Brautpaars, eine symbolische Handzelche ben Chesegen bezeichnet.

## c. Composition.

Korbschwinge auf den Kopfen des Brautpaares Fruppe ihre Hohe, womit sie mit großer Ansauge so emporsteigt, daß die Fackel auf der Hymnens den obersten Punct der Pyramidalgruppe des ist alles auf's gefälligste mit einander verdunste in einander geschlungen, daß nirgends eine Kicke entsteht. Die Ordonnanz gebot die Verkleistes Brautpaars, zu welcher der weise und sinnreiche auch noch andere Motiven in der geheimen aben konnte. In der Handlung ist die vollkomskinheit. Alles bezieht sich auf das kleine Brautsbeschäftigt sich bloß mit ihm, als den Hauptsobzleich dem Körpermaaße nach den kleinsten.

Auslegung der einzelnen Figuren. Die Hauptgruppe ist das Brautpaar, Eros und Man wollte die kindliche Gestalt als die der

Die verschleierte Braut. B) Der liebkosenbe Brautigam. Die Benus. Merkwürdig ist ein mit einer Taube spielender Knamatue im Museo Capitolino, T. III. tab. 63., welches offens Eros mit der Benustaube ist. Es sehlen nur die Flügel. — yenes Schilbchen en Relief, welches Buonarotti Osservazioni uni medaglioni p. 426. als Schlusvignette giebt, stellt uns den Eros, die Taube an sich drückend, dar.

Unfchald und reinften Ralvitat jeber im Mie Man tonnte auch an bie Initiation benten, bie wirklich im Alterthum baufig fatt jeben Hall gewann bie Anorbung bes Ga ungemein. Die als Symbol ber Banblung ! erlägliche Berfchleierung gab augleich ben volltommenfte Gelegenheit, ben Bauber feiner au entfalten. Berfcbleiert im garteften Duffel ber am beften brapirt), erscheint bie Braut branbinischen Sochzeit, f. Bottigers Alb fche Bochzeit, S. 30. ff. Das Gewand : bort ben gangen Korper ohne weiteres Unterge irrt, wenn man an einen blogen Schleier unfe Belt benkt. Die Schleier ber alten Belt ben Ueber bie Berschleierung überhaupt auch bei bat Robler in ber oben angeführten Abis jufammengeftellt, p. 49. ff. Aber man verge nicht, daß diese Werschleierung gang eigentlich ter von Samos gehorte, f. ben neunten 1 Aldobrandinifden Sochzeit, G. 106. Lactantius fagt I. 17., fie habe bort ein i habitu nubentis figuratum. Die Mungen vor Mionnets Paften, T. IL p. 303. ff. zeigen bi famischen Juno mit bem lang berabfließenden einer langen Reibe Raisermungen. Es bient a jum Seitenbeweis, bag bie Pfpchehochzeit in be Festvorstellungen als Mysterie nur ein Nachsp Ben relog ber Juno gewesen ift.

- 2) Der dadovzos, Hymen, ober wie m heißen will, führt bas kindliche Brautpaar w wahren Kette, wie der handfeste Spon mei

Perlenkette, wie ber ben Spon scharf tabelnbe Stofch Litt (non catena, sed margaritarum linea, p. 95.) itten biefe großen Pfundperlen herkommen? - fon: in einem wollenen Refton, einem στέμμα, einer infula, if diese Beise ben Opferstieren, Thuren ber Tempel eulpturen umgegeben wurde, daß fie von Abschnitt zu Ett unterbundene kleine Bulfte in der Mitte bilbeten, Sconti zum Pio-Clementino T. IV. p. 2. not. a. und atstafel p. 98. Diese Festons sind eine Saupt-Der alten Altare, Sarkophage, Urnen, Friese ge-F. Tatham. Bo wir Seile und Stricke brauchen, Die Alten folche Infula's. Man sehe 3. 28. bie Sthe Urania auf einem Lowen reitenb, ben ein Borte mit einer folchen Infula, auf einem Cameo tigs von Neapel in Zaffie's Catalogue 6421. pl. Die mahre Bedeutung biefer wunderbaren Führung, be und Pfnche gleichsam bie Opferthiere ju fein scheimuß mystisch und allegorisch sein, ift wohl aber entziffern Rosenketten ber Liebe ift eine moberne Der bem Runftler, ber gerade hier die weiße Onnrbrauchen konnte, macht biese Infula zugleich eine **Minbung ber einzelnen Kiguren. Go benutte Ca-**Kiner Procession der Trauernden eine folche Blumengut im Denkmale ber Erzherzogin Christine in Wien. Das Ruften bes Brautbettes gehörte auch schon im fo gut als in Bossens Louise zu den wichtigen heiten. Gin Genius thut es hier, und baraus vereben, warum Horaz in ber bekannten Stelle,

Pelices ter et amplius, quos irrupta tenet copula, hoid. 13, 15. Dieß kann hieraus erlautert werbenrs Kunst-Myth. II. Th. 29

wo er sagen will: du heirathest, lectus genis est sagt, I. Ep. I. 87. vergl. den Ercurs in brandinischen hochzeit, S. 124. Man muß übriten, daß es ein lectus adversus ift, mit der sch dem Zuschauer zugekehrt, und daß die Alten n und Tucher da legten, wo wir Betten und Mat

4) Das Auffallendste bleibt die Auflegung forbes auf die Ropfe bes Brautpaars. man an ben calathus benfen, ben bie Juno als mahre Chemutter ftets auf bem Ropfe tri bas uralte affatische Beichen ber Fruchtbarkeit, gen aus bem tonigl. frangofischen Cabinet bei & Callim. p. 333. 417., f. Médaillons du Roi, pl Un bie Stelle bieses Calathus trat in ben bad ben oft bie vannus mystica, als bas Beichen & see, nur barin vom cornu abundantiae unisi bei jenem mehr ber Producent, bei diesem bat! Kruchtbarkeit berücksichtigt wurde. Die alte In Bacchus felbst sei auf dem Berge Noja in d Fruchtschwinge gesett, und so von den tanzende Manaden, emporgetragen worden. Er erhiell Beinamen Aixvirng, ber Gott aus ber Frud f. Befoch. s. v. T. II. c. 479. mit Albertis Unm Spanheim zu Callimachus Hymn. in Jov. 43. 1 sagt man, die Kinder waren alle in eine K gelegt worden, als fei es eine Wiege. bieß Uderwerkzeug schlecht geschickt gewosen. All wurde zur guten Vorbedeutung und bei den Rie Einweihungen, vielleicht hineingelegt +). Go ver

<sup>+)</sup> Gleich nach ber Geburt bei ber ersten Prasentation gotter (f. Admiranda tab. 65., wo auch bie eigentliche Ke

arthelemn in seinem Voyage du jeune Anacharsis, T. Diese Fruchtschwingen spielten überhaupt eine tolle in den Ceres: und Bacchusfesten. In den erurben fie mit Fruchten angefüllt, von eigenen Jungn Procession getragen, die dixpopopool hießen, und in dus Hymn. in Cer. 127. vortommen, wo Spanheim eichen ift. In ben Bacchusfesten wurde die Elevation bes Bacchus (eigentlich Jacchus in ben eleufinischen kffen) auf bem Fruchtneste im mimischen Tange it, wovon und noch ein fehr mertwurdiger terra-128 in Windelmann's Monumenti inediti, No. 63. ben Terra Cottas of the British Museum, pl. XXIV. mit Combe's Erklarung S. 24., eine Borftellung En einem gewiffen Alter wurden bie Rinder wieder mingeweiht. So geht ber deioidaluwr ju ben 'Oggeound lagt seine Kinder weihen, beim Theophrast Dieg nennt Terenz initiare im Phormio I. Bache Stelle durchaus nicht verstanden worden ist +), ben augidgoulois nicht erklart werben kann, wie B Barthelemy im Voyage du jeune Anach. T. III. nach M. Dacier gethan hat. Ein altes Relief im Napoleon T. III. pl. 12. zeigt nun biefe Anaben: ma in ihrer mahren Gestalt. Der weihende Priefter eftalt bes Silenus, bes Pflegevaters bes Bacchus, Ater ber Ceres als Ceres felbst vorgestellt. Und ber Beihe geschieht durch Auflegung der Fruchtschwinge Creuzer hat in ben Studien, Ehl. II. achte.

ergegangen ist, wofur es auch Winckelmann zu ben Monumenti Es. erklart).

an sehe die gelehrte Note des Donatus und De Boze in den de l'Acad. des Inscript. T. IV. p. 654. ff.

S. 261. sf., viel Gelehrsamkeit und mpstisch dies Dentmal gelegt. Allein es ist alles we zunehmen. Run wurde also bei allen We Wandsthum, Gebeihen, Fruchtbarkeit Beziehun Vannus dem Einzuweihenden auf den Kopf neuen Beweis dazu geben Bartoli's Pietr eryptarum Romanar. tad. XII. p. 53. Rur if aus mehr eine ausgen. Bergl. Bisconti zur Chomentino T. IV. p. 50. Run ist es deutsie Auslegung der Fruchtschwinge auf das Schep Es heißt ohne alle mystische Hulle multiplicami dar und mehret euch †)!

4) Es leibet gar teinen Bweifet, baf; ba ber gange 2 Singam over dem pállos audgegangen ift (f. Hen Fruchtschwinge eigentlich einen Phallus, ein mannlich tion, gehabt hat, baf man bieß aber in ber Rou Bruchte, besonbers auch bie nux pinea, verbeckte. schwinge mit bem phallus erscheint noch beutlich in Bim menti inediti No. 26. in einem Aerra : Cotta = Relief. gweites Aerra : Cotta : Relief in Description of ancie in the British Museum, pl. XVI. No. 27. ergán einem Marmor im Pio-Clementino T. IV. tab. 29 diften Tang, wo Bisconti nachzusehen ift. Run i chus nur ein personisigirter Phallus. Jest erft verft man ihn in biefes Gerath feste. Es war ein Legoi Dierophante wohl zu beuten wußte. Run erklart was Birgils mystica vannus Iacchi in ben Georgi gen will. Bergl. bas Opfer bes Priapus, barg gemme antiche figurate T. III. tab. 40.

<sup>†)</sup> Anspielung auf diesen Segenstorb ist in einer G. Suppl. I. 450., wobei bemerkt wirb, daß es als eine der rien die Annehmlichkeit und Rüglichkeit der Liebe vorstel Borftellung in Causei Gemme figurate t. 134.

### c) Anwendung.

leibet keinen Zweifel, baß bieß eine myflische Hochund daß sie sogar in spätern Zeiten sehr profan worben fei. Dieg geht aus einer merkwurdigen bes Petrons hervor; vergl. Thorlacius fabula de et Cupidine p. 48. Es ist mitten im ausschweiz Taumel ber Luft, in den Orgien der Schamlosigat dort c. 26. p. 87. Burm. Giton die muth-Pannychis, eine Schone aus bem willfahrigen Hetaf, er felbst ein zur mannlichen Liebe gemißbrauch= be, in einer Urt von Maskerade, worin die alte barobirt und nachgeafft wird, heirathet und bie Brauthit ihr begeht, indem der Knabenschander Embasico-Symen macht, Encolpius aber mit ber Quartilla Shure lauschen. Da beißt es nun: Iam Psyche fo muß nothwendig nach Auretus Berbefferung geerben, nicht puellae, welches keinen Ginn giebt) cabelverat flammeolo, iam Embasicoetas praeferebat fadam mulieres ebriae longum agmen plaudentes fecehalamumque incesta (sic) exornaverant veste: tum li locantium quoque libidine accensa et ipsa surrexit, imque Gitona in cubiculum traxit. Sine dubio non perat puer, ac ne puella quidem tristis expaverat im nomen. Pfnche heißt hier die Pannychis, weil fie iche parodirt; den Kackelträger, den Hymen macht baficotas. Die plaudentes mulieres machen ben Sochvielleicht waren crotalistriae und andre musicalische th dabei. Giton zieht freilich nicht mit, aber die Quar-Rebt ihn zu seiner Phoche. Alles ist Kaschingsluft. Emirklich murden fo eben in jener Municipalstadt, wohin b bie Scene verlegt, Die Saturnalien gefeiert. Ber

sieht nicht, daß damals schon eine keusche Hochzeit W Psychepantomime vorgestellt wurde. — Diejenigm, i muthmaßen, daß Raphael selbst diesen Stein des M biese Borstellung der Hochzeit der Psyche bei seinem W in der Farnesina vor Augen gehabt habe, haben grieß scheinlichkeit für sich.

# XXI. Kunstlerscherze aus ber Psychefabel is

#### a) Einleitung.

Wir treten hier auf einen fehr schlupfrigen Bott bie meisten Runftlerscherze aus ber Psychefabel fu nur auf geschnittenen Steinen, und ba bier ber Gu außerft lodend mar, fo murbe von ben geubten Ci bern bes 16ten Jahrhunderts (i Cinque centisti) noch burch lean de Cornalines und Dominichi d' ber Amor: und Pspchefabel so viel neues erschaffe, fehr schwer halten durfte, aus blogen Pasten und chen zu einem Resultat zu gelangen. Wunsch, den Millin schon vor 19 Jahren in ba Ausgabe der Introduction à l'étude des pierres grates aussprach, bag eine fritische Paftensammlung werden mochte, nirgends erfüllt worben. zeugen, daß hier des verfalschten Machwerks und oft fehr theuer bezahltes ift, barf man nur bie meos burchgeben, bamals in ben Untiken bes erfie von Preußen, Friedrich I. befindlich, im Thesaurus! burgicus Vol. I. p. 170 - 190. der Reihe nach Gelehrsamkeit erklart. Es ist wohl kein einziger bat Ueberall ift Amor mit ber Benus im Spiel ober bet ein Amorinenscherz. Die Cameen find besonders ! t. benn von Lorenzo von Medicis an, dem großen ber Rlorentinischen Steinschneiberschule, Die bis auf inand U. hinab bluhete und worin felbst Auslander waren, ber Prangose Sirens, suchte man ftets bie Cameen E, weil fie auch jum Put gebraucht werben konnten +). Besonders fand bas Mahrchen bes Upulejus großen Beis 2. Man barf nur in Winckelmanns Catalogue des pierpravées du Baron de Stosch Cl. II. p. 152. von No. an bas Bergeichnig ber Steine und Paften vergleichen. Fenbar alle in neuerer Zeit nach dem Upulejus gefchnit: weben sind. In Zassie's Catalogue No. 7137 — 7177. Fe Apulejade noch vermehrt, ohne dag Raspe bas ge-1. Barnungszeichen beigefügt hatte. - Frangofen und mer haben sich um die Wette bemuht, biese Pfpche-Lung auch zu wollustigen Vorstellungen und Spin-Bu entabeln, ben keuschesten Liebeskug bes Chempftes in ber Priapuskapelle aufzuhängen. 3. B. im Recueil farres gravées antiques par Grevelle T. I. pl. 82. opfert Bacchantin dem Priap, der auf einer Gaule aufgerichtet binter ihr fitt auf einem angelehnten Ehnrfus ber Michmetterling. Daß ber Stein unacht ift, erhellet ichon ter Flamme, die vom Opferbecken aufsteigt.

Ranche Vorstellung bleibt stets ein Rathsel. Dahin möchte man in Gori edirten, mehr mit Ostentation als innern Werth gemachten, König Georg III. 1764 verkauften Sammlung des engl. Consuls dig Joseph Smith, Dactyliotheca Smithiana (Benedig, 1767. V. rechnen, wo eine nackende Frau vor einem brennenden Attar dem Felsenblock siet und eine einzelne Flote mit dem stips oder Props in einem Loche zu spieten scheint (serulam vittatam tenet, sagt 11.), indem der Person oden ein Psycheschmetterling zusliegt. in der Erklärung vermag durchaus nichts zu enträthseln, sondern r nur ein Mysterlum darin. — Höchst räthselhaft ist der Stein des ge von Orleans bei Tassie No. 7055.

Aber felbst ba, wo es achte Steine aus bem ! find, die bergleichen Borftellungen barbieten, ift es ringe Aufgabe, ben mabren Ginn berfelben überel Ein Drache sei Cupido, fagte man ber Ploche. Die Ringelbewegungen und Bindungen fei denschweifes find so vielseitig und vielbeutig, als bi thifche Schlangen : und Bellenlinie. Ber mag fie ! und aufwickeln? Aus ben Ueberreften ber aus 9mm Stabia ausgegrabenen Bandgemalbe wiffen wir 1 wißheit, bag schon in jener Beit, kurz nach ben ! ber driftlichen Beitrechnung, Die Pfochegestalten to allein, theils mit Amorinen gepaart zu Wandverpil als eine Art von Arabesten gebraucht und als Die ber Ornamentisten angesehn wurben. Wer modit gleichen Malereinfälle einen tiefen und mpftischen gen wollen. — Dit vollem Recht fagt baber ber w Edhel auf Beranlaffung eines Jaspis : Intaglio Pinchefabel Choix des pierres gravées du Cabinet Les artistes s'étant plu à varier trèsp. 59. les allégories tirées de ce petit roman fécond tions, il est difficile de trouver toujours le véril de plusieurs sujets relatifs à Cupidon et à Pri l'on rencontre sur un grand nombre de pierres

\*) In ben Pitture d' Ercolano T. III. tav. 49. schwebt wissischen zwei Amorinen. Sie hat ein kleines Henkelkel Schöpfgefäßchen, Eimerchen (secchietto) in ber rechten tella in ber linken hand, also als ein bienenber Senius. klarer benken babei gleich an bas Gefäß, womit Psiche k benselben Pitture T. VII. tav. XVI. ist in einem arch Blattgewinde eine bienende Psiche mit einem Blumenkbrbt thiscus) und Blumengewinde gebildet und Tav. XVII. t brei größere Psichen im Fluge mit Blumenbandern und

dnung und Malerei gebort zu ben mittelmäßigen, und bie Gethe haben auch burch Beschäbigung gelitten. Aber zweierlei geht rand unläugbar hervor: 1) baß Jahrhunberte vor Apulejus Erzähbie Pinchebilbung icon zu ben allgemein angenommenen Embles minb Bergierungen gehorte. Daber fagen auch bie Grn. Er comeff p. 76. fehr richtig: queste nostre pitture son d'un prezio indissimo, appunto perche ci assicurano di esser la favola di iche molto più antica di Apuleio. 2) Das schon bamais im Gefolder Psychevorstellungen bie größte Willführ geberrscht babe. findet die letten drei auch in Davids verkleinerter Ausgabe V. 74. 75., und in ben Nurnbergischen Contorni tav. 16. 17. Die zierlichste Borftellung von allen ift T. VII. tav. 79., wo mit Amor in eine Art von Berhaltniß zusammengestellt ist. intereffanter wurde es allerbings fein, wenn wir Pfnchefiguren solten Bafen fanben. Aber bavon ift nirgenbe eine Spur. Auch Mungen nicht. Wenigstens sagt Gori in ber Dactyliothcca Lhiana p. 19. In numis nunquam vidi imagines Cupidinis et Ebes.

## b) Eintheilung.

k3 :

b. hier entgegen. Um sie zu überseben, muffen wir ben. Die naturlichste Eintheilung ist:

Der Psycheschmetterling. Scherze und Dualereien bes mit bem Schmetterling.

Die Psyche mit den Schmetterlingeflügeln. Psyche

XII. Scherze mit dem Psycheschmetterling.

ist auffallend, daß ber Anfang aller Psycheberuh:
bas Flattern des Schmetterlings um die Facel sast
er antiken Gemme vorkommt. Nur eine bei Stosch
No. 906. Bor allen jedoch die Gemme des Antio:
bei Tassie pl. XLIU. 7064. Ein Schmetterling kriecht

auf einer Laterne. Stoft p. 151. No. 851. auf ten Granat.

Psyche bloß symbolisirt als Schmetterling: a) ? Schmetterling, kriecht auf Amord Bogen herum, ischischen (im Windelmannischen Catalog nicht ange Schwefelpasten bei Tassie Catalogue No. 7207—Il giebt Bariationen. Bald sitt er auf Bogen und bald auf dem gespannten Bogen, bald sieht man und Bogen auch die Fackel, bald kriecht er am Arme k welcher durch ein Beichen des Stillschweigens seine beutet; das ist eine Idee des englischen Graveur ! S. Tassie No. 7060.)

- 6) Phyche sitt als Schmetterling auf bem wober ber Bluthe bes Granatapfels, wie wir sie ben Munzen von Rhodus sehen. S. Spanheim et Us. Numism. T. I. p. 321. Echel D. N. V. p. 602. So auf einem orientalischen Granatstein im Stosch Class. II. pag. 158. No. 907. An die Binckelmann gar nicht benken sollen, sondern W. Bluthe bes Granatapfelbaums. Man kennt bie Bebeutung bes Granatapfels in der Proserpinasablethologie der Juno S. 249.; die in Eleusis den durften keine Granatapfel essen. S. Porphyr. n.
- y) Phyche fliegt auf aus einem Lotoskelch, and zugleich ein Amor hervortaucht, der den auffliest pillon zu erhaschen sucht. Diese Borskellung besind einem Topas (Chrysolith der Alten, Millin pieme p. 21.) in der Sammlung des Patriciers Paul Cabinet de Paul de Praun par Murr p. 357. Daraus erhielt Lippert einen Abdruck und ihn im ersten Supplement No. 458. Der Erklan

Dactpliothek G. 91. nennt es eine wolluftige Allegorie, bie Colocafie ober Lotos ein Beichen ber Befruchtung Bir murben es lieber eine febr geistreiche Idee nen-Bekannt ift, wie die agyptische Lotosblume ober Mym-Lotos, bas Hauptsymbol bes allbefruchtenden Nils felbft. schenpus ber Siis und fonst in bundert Reliefs auf Atm agyptischen Tempeltrummern parabirt. nun auch die bekannte Sarpokratesfigur erklaren, mo benge Sahr, Sorus, aus bem auf ber Rilflache fchmim-Botus hervorsteigt, und wovon ichon Spon in feis Jecellan. Erud. Antiqu. I. 5. p. 16. No. 21. 23. 25. 28. Grere Abbildungen gegeben, Cuper aber in seinem Harmeitere Erlauterung ausgesprochen bat. Ein gries Steinschneiber benutte biefe agpptischen Lotosfite. man beilaufig ben Prototyp ju jener Art von Araentbeckt, wo den Blumenkelchen schone Knaben entb. um einen Umor bineinzuseben, ber ben Pavillon wund ihn nun nachspringenb zu erhaschen sucht. P Die Papillonjagd wird fortgefest. Gin Eros lauft Drfliegenden nach, Cabinet de Stosch p. 156. No. 878. feinen Jagobund auf ihn, ibid. No. 880. auf einem Er schieft nach ihm mit bem Bogen, auf Marniol. Detersburger Onnr. Der Schmetterling liegt geschoffen en, bem Bogenschuten, Stosch No. 881. Den Amor in blogen Zagdhund haben zwei Gemmen im Museo t. T. I. tab. 76, 4. 6. Es war also leicht, ben Schmetnoch bazu zu fegen. Die Ibee ift übrigens naiv. legereimt. Eros und Anteros, die fonft um die Palme and gymnastisch vorgestellt sind (f. die Erklarung zur m. Literatur Beitung 1803. Band 4.), kampfen jest um eufgejagten Schmetterling. G. Lipperts Dactyl, Suppl.

- L 440. Diefelbe 3bet, nur undentlicher und mit nachgestochen in Prauns Cubinot p. 306. No. 41 kleine Bronze in Caplus Rocuell T. V. pl. 67; I auf der Erde suchender Amerin vorgestellt ift, gut bierber. Caplus weiß nicht, was er barans mit
- e) Der Papillon bat fich auf ben bochfter fest (wie bort ber Sopnos in ber Mias). nicht erhaschen. Er muß also ben Bogelfteller bolt ibn also mit einem verlängerten Robrstab Leimruthe berab. Ein alter Carniot, Cabinet p. 156. No. 879. Windelmann bat ben rechten verftanben. Er lagt ibn mit einer Stange b Allein man fügte Robrstab an Robrstab und fo bie Bogel vom bochsten Baum berab. secultur crescente volucrem fagt Gilius Italicus wo Drakenborch schon alles angeführt bat. Die 1 bes Bion, rd xaxdr soreor, beruht bloß barauf. Bet ad Petron. c. 40. p. 180. Burm. et c. 109. mit S mertung p. 173. Das ift ber la 90086log dérat thologie im Sinngebicht bes Erocius. In Gorld liotheca T. II. No. 480. (vergl. T. II. No. 233., we Biene hinzufliegt,) ift Amor als Bogelfteller gei er mit bem Robre einen Bogel berabholt. An be tritt bier ber Schmetterling:
- busch verstedt. Amor sucht ihn mit der Laterne. Florent. T. I. tab. 80. No. II. Der bekleibete Amor et sel. Der Laternentragende Amor ist griechisch. bie schöne Gemme in Tassie No. 7235. pl. XLIN.
- η) Amor hat ben Schmetterling erhasch und figend mit ben Fingern fest, Cabinet de Stooch

.4

, ein Achathonyr, Lippert I. Suppl. 456., ober er ers n auf der Erde, Mus. Florent. T. I. tab. 80, 4. Iellection of Gems No. XXVII. p. 78. Amor sitt R. Muschel und freut sich des gefangenen Schmetter; Diese Muschel verrath die κακοζηλίαν des moders inschneiders.

Run wird ber gefangene Schmetterling bestraft. Das twieber auf mancherlei Beife. 1) Zuerst wird die Die einst zur Brautkammer vorleuchtete, bie bei ber tie, bem κωμος, ben nachtlichen Muthwillen be-Laum Marterinftrument. Der arme Schmetterling ber bie roftenbe, sengenbe Facel gehalten und feine mber = Matur gepruft. Dieg ist bekanntlich unter algewohnlichste Borstellung, bie wohl auf 20 antiken porkommt und in neuerer Zeit eine Ungabl von nungen hervorbrachte; befonders gefiel fich Wichler in Borftellungen. S. Zaffie 15416. in Ricolo, Carbeleebon. Bergl. la vie de Pichler p. 43. Batte ich poreintes, davon 1790. 200 Stud mit einem Catalog n! f. p. 21. Die naturlichste Darftellung ift bie, wo en Schmetterling gang einfach über bie etwas auf-8. Kadel halt, wovon schon in Lippert I. 826 - 28. en Vorstellungen gegeben find. Dieg ist griechische Der Sofrath Crufius befag einen fcon in Licetus annularium Schema VL p. 114. abgebilbeten Carniol Inschrift T. Auctii, wo ein weinenber Amor großen Schmetterling über einen Altar balt. Nicht ferflamme, aber bas Weinen bes Umor ift mobern stalisch. S. Lippert Suppl. I. 466. Ein Carniol m Museo Gherardeschi lagt Benus ben Schmetter: bie Sofie halten, indem Amor darnach langt und



2) Amor freugigt bie Pfoche. frafe +). Ran muß nur benten, bag: Alterthum febr vielfach war, und uft au gelung. Co warb Prometheus am 4 So bief bie Strafe, wo man tein besont fonbern an ben erften beften Pfabl, B beftete, eigentlich avaoxodoniger, pfahlen. L 4. p. 1156. ff. hat es nicht gang unter aber bas funfte Capitel bes erften Buchs wurdig ift es, daß wir noch eine Ibpli ben (T. I. VI. p. 825. ff.), Cupido cruci Gemalbe, welches Aufonius in Coin fa im Elpfischen Sain ben zu neugierig fid bain verfliegenben Amor an einen Dy brennen, flechen u. f. w. G. bas Bilb Spon in ben Miscell. Antiq. eruditae p. Borftellung biefes Rreugigens ber Pfyd Scherzo gegeben, vergl. Recherches curie fagt nicht, wober bie Abbilbung genomn e schedis Pyrrhi Ligorii. Indes hat T talogue p. 7067. einen Stein bes Mulus

Raspe bemerkt zugleich, er sei a very beaunemarkable engraving. Doch sindet man schon
i. gemme figurate T. III. tav. 22. die Abbildung
w Carneolintaglio des Cerretani. Unfre moderne ibe ihn bloß aufnadeln lassen.

sche wird von zwei Amorinen zerrissen. Eine bikellung, besonders durch das Opferschwein, weloffendar eine sus mystica ist, wie wir sie auf
von Eleusis erblicken und also nicht, wie Massei
ie schweinische Wollust bedeutet. Massei gemme
jebt diese Vorstellung bloß nach einer Zeichnung
Gemme bei Eneo Vico, Vol. IV. tav. 75. vergl.
dactyl. T. I. No. 32.

e hartgepeinigte Psyche wird nun begnadigt, geliebe tichelt. Hierher gehort eine Borftellung aus einem ta Fragment, Terra Cottas of the British Museum 1. No. 73.

ie darüber zunnende Venus giebt dem Eros Hausb da er doch entspringt, sett sie ihn in ein Fußiervum (ποδοχάχχη, Lys. Orat. I. adv. Theomnest.

Taylor. vid. Wolf et VV. DD. ad Act. XVI. 24.
i. Antiq. Gr. p. 154.). Da kommt die arme Psyche,
etterling, und kriecht über seine Fesseln, während:
Amor, der Anteros, ihn auslacht und gute LehAnteros ist mit der Palme geschmückt, dem ZeiSieges in den gymnastischen Uedungen. S. Mus.

T. I. tab. 81. 2.

:08 verbindet die Pfoche mit einem zweiten Schmetd spannt sie an seinen kleinen Muschelwagen. So er auf dem Petersburger Ongr. So in Goris

μ) Eros adert mit ihnen, indem er fie, and gespannt, vor sich hintreibt. So auf dem Cul Spacinthe in den Gupplementblattern zu Brook degli antichi incisori, T. I. Suppl. tad. II. n. 200 arnaccischen Steine bedient sich Eros statt der Plais. Eine bloße Künstlerphantasie ist es; in ben Psiis. Eine bloße Künstlerphantasie ist es; in ben Psiiger macht, und zwei psiigende Schmettel den Psiiger macht, und zwei psiigende Schmettelich her treibt. Auf dem Carneol, den Lasselles giebt, treibt Amor die psiigenden Schmetteling Fackel, s. Catalogue Plate XLIII, n. 7132, mit Trung S. XIV.

Allgemeine Bemerkung über die Schmetter

Sie sind far's Alterthum, was für die die Spiele des Amors mit dem Herzen sind, ten kannten die einfältig sentimentalen Spiele herzen gar nicht. Im ganzen Alterthume kombildetes herz vor, man mußte denn die Münzen Kardia in Thrazien dahin rechnen, wo aber der durch das Bild des herzens ausgedrückt war, Recueil de medailles, T. I. p. 179. Winckelmann Thl. II. S. 583. Die Alten setzen sehr physistrichtig die Leidenschaften nicht ins herz, sondern is Ins Blut setz das ganze Alterthum mit Emps Sig des thierischen Lebens, und rechnet dazu and denschaften i.). Nun wird das Blut in der Lebe

<sup>†)</sup> Das Berg im Alterthume ift burch bas Blut ber 🖏

beifit die Leber ber Gis ber Liebe und bes Saffes, cherlich zu Horaz I. Od. XIII. 4. difficili bile tumet Riemand spricht im Alterthum von einem burch bie feite verwundeten Bergen, aber wohl von einem iecurm, Horaz Od. I. 25, 15. Amor verwundet bie zit feinen Pfeilen, f. Theocrit XI. 16. XIII. 71. Col-Bodarüber giebt Fischer zu Angereon III. 28. p. 17. L Beim Plautus beift bie Liebe morbus bepata-Die Leber frift ber Abler bem Prometheus. bem Li-Beper aus, f. zu Horaz III. Od. 4. 77., f. Als Zericulum Criticum, p. 6. unb Observat. Philol. p. Rur erft der biblisch = judische Sprachgebrauch konnte n bieser Beziehung in den Sprachgebrauch und Bildnerei aufnehmen. Denn bei ben! Juden ent-Ale bofe Gebanken und Affecte aus dem Bergen. 🏂 und haßt da aus ganzem Herzen. Alles, was meue Bildnerei mit den Herzenswunden und Sym-Beiche des Amor gespielt hat, gehort bloß bem Jume zu. Aber große Maler haben feinen Gebrauch macht. In Rubens Galerie von Luremburg, wo boch LIV. Liebe zu Maria v. Medicis fo manniafach und Mezeichnet ist, ist feine Spur bon einem verliebten beben so wenig in Rafaels Gemalben und Alle-Eindes hat sich die neue Allegorie ein großes Rest Percitet. Wir haben einen gangen Amorinen = Cyclus **.** 

g sind die peeres, da wohnt die mens. Das herz, sagt Psie. s. 69., hat vorzügliche Wärme, und gewährt die erste Wohserele und dem Blute, s. Voß zu Birgils kandgedichte, Th. II. Woher viri cordati, kluge Leute, und wenn Ennius corculum strd, so heißt dieß nicht in unserer Sprache: mein herzchen, sonsktwasses Männchen. Man vergleiche damit die Lehre von den drei Palato, wie sie etwa Cicero de divinat. I. 29. vorträgt.

k KunsteMyth. II. Th.

von einem Englander Lomfins in 25 Blatten Die Geburt Amore bie ju feiner Bermablung b Priester gar wisig burchgeführt ift. Da grundt auf ein geflügeltes Berg, bas Amor im Grafe fu ibm bann bavon fliegt, bas er, indem er a Relsen zu erklimmen sucht, endlich erhascht, mi Bergensbandniß burch eine formliche Copulation auf immer verknupft. Rogmägler in Leipzig bat stochen, und bei Baumgarten ist ein eigenes & baraus hervorgefrochen. Indef haben auch ant Diefe Bergensgeschichte nicht verschmabt. Pouffin ein Scheibenschiegen ber Amorinen nach b ber geiftreichen Sammlung von anmuthigen & Dichterfliggen, bie nach des Portugiesen Tefein ! in Rom mit dem Titel: Scherzi poetici e pi ausgekommen und von Roffi, bem Director ber # Maleracabemie in Rom, mit zierlichen Epigramm creontischen Cangonetten begleitet worden find, N. XIV. Amore pittore vor, we Amor auf bal bas Berg bes Dichters bie schone Phyllis # Epigramm ift bochft naiv. Unter ben Scherzmit tonigl. Debailleur Loos befindet fich eine. we Grafe ein Berg findet, und auf ber Ruckseite # best du das Meine. In den vier Hauptblatter bano, die fich im Pallast Falconieri in Rom be Reich ber Benus und ber Amorinen vorstellend, fet, gandry und Mudran gestochen, stellt bas Bogenschießen der Umorinen vor, während Bem Morten : und Copressenhain, am platschernben gelagert, zusieht. Da schießen drei Amorinen an einem Baum aufgehefteten Schilbe, in beffe befestigt ist. Zwei andere Amorinen bringen ein Schild benus, woran ein durchschossenes Herz befestigt ist. weschnigen Bogen, andere schmieden Pfeilspigen. Auch berühmten Cyclus des Albano, in den Elementen, is von Baudet, Seauret, Larmesse u. s. w. gestochen wist in der Borstellung des Feuers, wo die Bulkanischwiede den Amorinen zur Werkstatt dient, auch der angebracht, daß die Liebesgötter gleich die Güte wegeschmiedeten Pfeile an einem Herzen, das an einem wangeheftet ist, prufen.

Scherze mit ber mit Schmetterlingsflügeln befcwingten Psyche.

**...** 

**S**. .

ban fann annehmen, daß ohngefahr biefelben Martern befofungen hier noch einmal uns begegnen. Nur bak and bier noch einen Schritt weiter gegangen ift, und auch wieder den Amor feffelnd und qualend vorbat, bamit bie Nemesis gefühnt werbe. Das Lette bier einen besondern Anhang geben. Dinche, in tiefes Nachdenken verfenkt, in schmachtenminsucht binschmelzend, sist auf einem Relsenblock. unebirte Gemme in Millins Sammlung (zu Ja-Boner Dichtung, Rosaliens Brief, als Bignette). Moroche gefesselt. Sie kniet mit auf ben Rucken zuundenen Sanden, manibus post terga revinctis (Eran die altägyptische Darstellung der Kriegsgefange-Mus. Florentin. T. I. pl. LXXIX. 6. Mosyche an eine Saule gebunden. Diese einfache und Borftellung ift von spatern Steinschneibern mannigmeitert worden. Wahrscheinlich hatte ein griechischer



ven gegeipelt wurven, wurden an-en erklart Artemidor bie Bockellung. im Proums (ond rou diendrou divenden)... febr perbrufflich, moocdedele zien mallag il p. 114. Reif. So in Plautus Brecht intro atque adstringite ad columen fortites Erfinder ber Pfochefabeln nach Rafaels nungen ber Pfpche, wie fie auf Befehl geißelt wirb (pl. 21.), bie Sache at belt, so batten fie bie arme Pfpche an bunden, und so burch bie Dienerinnen ber gu mutter peitschen laffen. Die Sache fam Damen oft vor, f. Sabina, ober bie Romerin, 26. II. 175. 198. Man be ber an bie Gaule gebundenen Pfyche bal bald mit Bufagen, 3. 28. Amor bat ein geftellt. Dieg kommt auf vielen alten . wenn fie alt find, wenigstens in die Rom feine Berherrlichung bes Gottes und gotte ren ohne ein Tropaum gedenkbar ift. E

Sameo bes Wiener Cabinets, ber ben Triumph-Eitus nach seinen Siegen in Germanien enthält wei Gemmen, p. 20.), im untern Relde bie Er-Peines Tropaum zu seben. So erscheint nun Amor Eropaenerrichter haufig auf romifchen Gemmen, **Μαιούχος** λ. B. in Maffei Gemme figurate, T. III. toergl. Museo Florent. T. I. tab. 75, 2.). Diefnem romischen Kunftler gang naturlich bie Ibee, Die Pfyche neben ein folches von Umor errichtetes angefesselt zu segen, auf einem Cabochon bei Lip-182. — Sclaven und Sclavinnen, die von ihren Herrs abel behandelt wurden, fluchteten sich oft auf einen **Phon** wo aus fie sich gunstigere Bebingungen zu Daher sagt bort Chremes zum Schalks: Syrus im Heautont. V. 2. 22. Nec aram, nec pretibi pararis, und ber Sclave in Plautus Mostella-🖦 45. Interim hanc aram occupabo, s. Grávius III. 20. Lipfius zum Tacitus Excurs. F. Annal. Von dieser Idee ging ber Steinschneis **p.** 621. ber die gefesselte Psyche auf einem Altar siebend be, und die ihr gegenüber stehende Benus, die ihr Me macht. Letteres scheint ein spaterer Busat zu fein, nur ein Bigspiel statt ber altern Borftellung in ECatalogue p. 152. n. 857., wo vor dem Altare Mule fteht mit bem Bilbe ber Benus, f. Bindel-18 Erflarung, u. Catalogue de Stosch, p. 182. n. 852. **& Catalogue**, n. 7172 — 73.

Phyche wird vom Amor mit Fußen getreten, wahr: ich die Buth eines eifersuchtigen Liebhabers zu bezeich: Amor schleudert dabei seine Fackel gegen sie. Museum Florentiama T. I. tab. LXXXIX, 7. Cin fid

- 5) Amor verfoont fich mit ber Pfeche: Eirf Di bon batte einen Carniol von bebentenber Grife! Cotalogue, pl. XLII. 7170. abbilbet; we Amer ber berbergilt, was fle, als er im Stod fag, ale gartiidi ling an ihm that. Die travernbe Pfyche fist auf in einem nieblichen Stock ober Außeisen.: In ber Unten Sand bas Gewand aufhebt; fceint Ahranen trocknen zu wollen. Amor kommt mit bes Anrufens berguwintenb berbeigelaufent. Die schieht unter einem Baum, von welchem ein: herabflattert. Auf dem Steine fteht IIAMGIAOY: ift eine große Seltenheit: Allein ber Stein trig zeichen ber mobernen Kunft an fich. Die bom bie fentimentale Geberbung ber wirflichen Die Umor, alles beutet auf moberne Rachbildung. armt bie Pfoche auf wirklich alten Gemmen. abmung ber befannten Gruppe, Pfyche ift get Betypon vitreum in Passeri's Lucernis, T. I
- 6) Amor entfesselt bie an eine Gant bene Pfpche auf einer florentinischen Gemme. I mit bem Pfeile. Hierher gehort ber sentimentale Cabinet du Duc d'Orloans.
- 7) Amor tröstet die niedergeschlagend die ihr Haupt auf den Felsen stüht, worauf ste Flotenspieler. Das ist das φάρμακον gegond bespein. Theofrit. XI. 1. Ein Intaglio in rosse in der kaiserlichen Sammlung in Wien. Choke gravées du Cadinet Impérial n. XXIX. Echel bei p. 89. den schonen Contrast in der Land

nnd in der Scherzhaftigkeit des Amor. Köhler, ber aber feiner Abhandlung über zwei Gemmen im kaiser. Madinet zu Wien mehrere Steine, als 22. 25. 35., für mehren erklart, hat doch gegen diesen Stein nichts kinden. Auch hat er das Gepräge der Aechtheit in tindung, scheint aber doch einer spätern Zeit anzus

hallmer schwingt sich mit der vergötterten Psyche in Jern: Regionen. Ein Jaspis : Intaglio im Musea when Gori in seinem Werke de columbario Liviao wells Schlußvignette abbilden ließ und p. XXXII. in drede erklart.

mor fährt auf einem Bagen, den zwei in ziehen, der Anthropomorphismus der Gemmen, il Schmetterlinge vorgespannt sind; s. Stosch p. 157. Intaglio in einem Carneol. Neuere Steinschneider inchule bes großen Lorenzo haben daraus eine schöne componirt. Der trunkene Bacchus fährt in einem auf dessen Deichsel Cupido mit der Fackel statt der steht. Zwei Psychen ziehen den Wagen. Ein Amordmetrunken Bacchus zur rechten Seite zum Stütz-Ein zweiter zur Linken unten hemmt das eine Rad degens. Diesen Carneol hat Tassie abgebildet, pl. 3116. unten steht Laur. Med. Raspe in der Erz. p. 218. erblickt die Aurora, welche den Cephalus Der Stein ist, wie man dort sieht, mehrmals

Scherher gehören wohl auch noch mehrere Gemmen, wo Amor iche tanzend vorgestellt werden. Aasse's Catalogue, n. 7197—98. seinlich gehören die 3 Steine dei Lippert I. 829. 830. 831. gleich: wher, wiewohl Lippert darin nur zwei Amorinen erkennt. Bergl. Cadinet, p. 155. n. 871.

nachgebildet worden. Lippert, ber ihn I. 386. hetheilt, erblickt wenigstens Bachus mit ber Ariem welches Raspe tabelt. Daß es Bachus ist, im Bweisel. Man vergleiche nur den Stein im In rentino, T. I. tab. 93. 2., wo Bachus von schen gezogen einherfährt. Die Allegorie ist gan in jenem Bers des Ovids: nox et amor vinn moderabile auadent, und in den Borten jenes Haurdo medien Psychen horen zu erblicken, wie der Erklärung thut. Nie hat das Alterthum die: Psychessigen gebildet ?). Dieß ist eine moderne bie aber aus diesem misverstandenen geschnittenen E Psychen einen Wagen ziehen, ihren Ursprung ha

## XXIV. Umgekehrtes Spiel.

Die neuere Kunft hat mit bem bestraften I cherlei muthwilliges, wenn nur nicht oft auch Spiel getrieben. Dichter und Kunstler haben Wette beeisert, ben gekreuzigten Umor bes A oben S. 462.) wo moglich noch zu überbieten.

<sup>†)</sup> Weber Windelmann Monumenti Inediti p. 57. 152. Bassi Rilievi, T. II. p. 223. ff., wo von der Bilbung ber zusammengestellt ist, wissen etwas von geflügelten horen, g horen mit Psychessugeln. Dies ist eine ganz moderne Ibee. ber alten Kunft sind Fruchtbringerinnen und Tanzerinnen.

<sup>++)</sup> Allerbings hat Raphael in ben Baticanischen Semist und zwölften Stunde ober ber fünften und sechsten Rachtstugel gegeben, s. Oeuvre de Raphael par Landon, T. VIII. eine gießt ben Thau aus, die andere hat den Schnee im Bu auf den Morgenstern. Allein warum gab er nicht allen Psychestügel?

ber Amor ift nur bas zierlichste Borfpiel zu biefen end Straffcenen. Unter ben italienischen Dichtern Datino, unter ben Malern Albano bie Strafen und men bes Umor am meiften ausgematt. Sebermann Albanos liebliches Bild, was die Frangofen mit ber brift versehen haben: le secret de fixer l'amour, mo Inden bem ichlummernden Amor bie Flügel verschneibed ift aber noch nicht so schlimm, als Rubens es he bat, ber in seinem vorzuglichsten Gesellschaftsflucke mibr von einer Frauensperson auf bem Schof halten, burth eine zweite bie Ruthe geben läßt (f. Catalog. Das Alterthum hat, um ben bestraften Amor michten, auch hierzu die Psychefabel zu benugen ge-🔈 Das meiste in ben Borstellungen ber Art auf Emen Steinen mag wohl moberne Erfindung fein. ware es zu gewagt, alle Steine, bie folche Bor: un barbieten, für neues Machwerk halten zu wollen. bige ber vorzüglichsten Vorstellungen mogen bier ihre moen:

Sociale bindet ben Amor an eine Saule. Meich nach Lassie n. 7108. Mus. Florentin. T. I. tab. Schadow hat diese Stee auf einem Bas: Relief bat, das er zur Basis seiner Buste von Wieland bazu aber noch aus einer andern Gemme in eben Florentin. tab. 81. 1. links einen Syringblasenden, inen Lyraspielenden Amorino gesett. Liest man Grus

ein Amor γυναικοκρατούμενος ift wirklich im alten Sime bersprechendes. Wohl läßt er den Hercules der Omphale dienen, einem alten Mosaik im Museo Capitolino T. IV. tad. 19. fesselnen einen Lowen, mahrend hercules spinnend hervortritt. Allein bahniger nun selbst binden zu lassen, das ift ein arges Wisspiel.

bers: treffliche Apblogis Wielands, mwie er: pm Bichter geworden; so wird min das Breffatel wandung nicht verdennen. hietster gehiet eines guffigneten und den Buden: gebundenen Schattle; gevoliet wert, bie die auf die abgebrechum Anterfifenten, 1765 zu Fraseart gefunden: wurde, mit Baimobenschen Sammlung in hannover befinft richt von einer Kunksammung in hannover befinft zicht von einer Kunksammung in

3 4morif wirtlich an eine Saule Der Schmetterling friecht an ber Saule binaula man won ber 3bet ausgegangen au fein, bat feindliche Dacht, etwa Benus felbft, ben Get bingeftellt babe, und Pfpche als Schmetterling freien mansche +), Mus. Florent. tab. 79. & 76. 9., wo nur bie Saule nicht ausgebrie Stellung bes Gehundenen die Sache sogle und nun auch ber Schmetterling nicht an be bern am Arm bes Amer friecht. Diefer Gu aufein. Gin moberner Runftler hatte bas Ben bie Gaule blog hinzubenten zu laffen. Dan wech auf mancherlei Beife angewandt. richtende Amor wird nun felbst an das Tropi pprgeftellt, f. Zaffie's Catalogue, 7112 - 18 ift ein alter Schwefel bei Stosch in bieser A wurdig, mit ber Inschrift AYAOY. n. 7114. Idee giebt ein gruner Jaspis-Intaglio im Ch

<sup>+)</sup> Go ertiart Windelmann bie Borftellung auf

effekt ift, ein Greif steht mit der Snschrift: dexalws. Ich hier das Zeichen der Remesse. Was hier bloß Ereif sombolisirt wird, erscheint in der Figur der Rebst auf einem Amethyst: Intaglio aus der Medischmulung im Mus. Florentino T. I. tab. 76, 7., ich Säule die Nemesis selbst mit dem Rade am hen ist. Eine Vignette zu Fouque's Zauberring. Ihre hat zwei Amerinen im Wagen gespannt, und ihnen, in Gorläus Dactyliotheca T. II. No. 479. In nur ein Wisspiel eines Künstlers, der einmal wurdehren wollte. Doch ließe sich von diesem ihre gute Anwendung zu Wielands Lais in Arisiesen machen.

B. Unwendung des Psychebildes auf die Fortdauer der Seele.

meine Bemerkungen über ben Glauben an Fortbauer.

bom Glauben an eine Fortbauer die Rebe ift, bie Griechen und Romer hatten, so muß man das Bolksglauben von den in den Mysterien mitgetheils in, die außere Ceremonienreligion und Superstisse esoterischen Glauben genau unterscheiden. Daß Mysterien, am wahrscheinlichsten über Aegyptens her (s. Creuzers Symbolik I. 346. sf. [ber der Amenthes] III. 228. IV. 42. sf.) durch die kauer †), an ein Tobtengericht, an Bestrafung und

ne esoterische Lehre gab bem Bolksglauben eine moralische Rich=

Befohnung, Elpfium und Lartarus erft finish and philosophist entwidelt und bargeffellt mul Glaube an Unfterbildfeit gang eigentlich Lebre W Beibe fei, ift gur Genuge erwiefen. Eine gant's aber ift, wie bie roben Urbewohner von Bellas uit Pelasger, zu einer Borftellung von einer Art nach bem Tobe gelangten. Die Sache bat Schwierigfeiten. Es mag fcwerlich jest i werben, bag bie Ebraer vor ber Babplonfich fchaft einen beutlichen Begriff von einer geiff lichfeit ber Seele und von einer Kortbauer, N Leben in lohnenbem ober ftrafenbem Bufannit gehabt haben. 3war gab es wohl Sobienic einen Slauben an ein Behool, ein Schatteibl bers Geift ber ebraifden Doefie unbil Schichte bes Glaubens an Unfterblicht Cruftus 1794 im gangen erften Theil), aber nur eine Rebelgestalt. Motiven für die Hand Menfchen wurden baher nicht genommen. hatte alles ein Enbe. Auf einer anbern Seil fich burch bie Lehre von ber Seelenwanbermi (f. Fr. Schlegel über Sprache und Rd Inbier).

Bas hatten nun wohl die fruhesten Bewohl lands ober die Menschen im heroischen Zeitel Borftellung von der Fortbauer? Bir fragen beflodischen Gebichte. Da giebts überall achnowere, Luftgebilbe, gleichsam Silhouetten

tung. Go bie Lehre von ben an ben eldolois haftent Brandmalen, woraus bann bie Reinigung in ber Unterwell Purgatorium entstanden. G. Denne Excurs. XIII, ad Acueli

n Tobe, είδωλα καμόντων. So erscheint Patroclus illes Il. 23, 62. So die Creusa dem Aeneas, Aeneid.

Par levidus ventis volucrique simillima sumo.

Peim zu Eudworths System intellectual p. 1043. §. 9.

Respektung von diesen simulacris, είδώλοις. Diesessellung begegnet uns auch wieder durch den gans Dessellung der Odyssee.

bem Tode? pulvis et umbra sumus! in diese serfällt alles) zu diesen Schattenbildern gekommen Darauf hat unter andern Pistorius in seinen der Serie der Schattenbildern, gekommen de Brosses über den Dienst der Fetister sehr scharssinnig dadurch geantwortet, daß er burch die Erscheinung der Abgeschiedenen im deichte seine Vorstellung der Art am leichtesten erzeute. Je roher der Mensch, je ungebildeter noch ein desta größer und sester ist bei ihm der Glaube an der Araume und Visionen (welche man Traume nennen kann), desto eifriger hangt er an Traume

merkrurbige Stelle ist in einem Fragment Pinbars aus seis, worin Pinbar überhaupt die aussührlichsten Darstellungen ftand der Seele nach dem Scheiterhausen gegeben hat, bei Consolat. ad Apollon. p. 120. D. (Pinbars Fragm. p. 36. ed. Καα μέν πάντων έπεται θανάτφ περισθενεί. Ζώαν, δ' έτι τονος (es hat kein Ruckenmark mehr. Denn alών heißt nach Gloss. Hippocrat. bei Pinbar ο νωτιαίος μυελός. S. Pinb. 60. ed. Heyne) είδωλον. Το γαρ μόνον έστιν έν θεών (es th Pinbars pythagordischer Spothese ein αποσπασμάτιον bes den Rethers. S. Diogenes Laert. VIII. 26. und ben Drephischen ben Rether, Hymn. IV., hermann's Mythologie ber Lytiker δει τερπνών έφέρπουσων χαλεπών τε πρίσιν. Das Sibol delasenden, wenn sie der schweren Gliederlast entbunden sind, in Erdumen Seligkeit und Hölle.

beuterei. Bir miffen aus Reifebeschreibungen, wit in Nordamerika ben, ber ibn im Traume be folug, alebann eben fo heftig haffe, als went von ihm beleidigt wurde, ja bem nach bem Beba ibm im Traume nachstellte. Man erzählt, bas, bie Wilben zu einer großen Jagb ruften, fie burch Raften vorbereiten, um bann einen propheti au erhalten und ju erfahren, wo bas meifte 200 fen sei (Pistorius S. 257.) +). Run ift, wie fe zeigte, nichts abnlicher, als bie Denkweise ber I Traume spielen in ber Ilias t ber Delasger. große Rollen, drug ex Aus forer (f. Ilias II. 1 Traum der Penelope Odpffee XIX. 535.). bierber die Erscheinung des Patroclus zu Anfange Gefangs ber Slias. Dieselbe Borftellung bat f andern Bolfern geherricht. Ihre simulacra find Wenn man die Canabenfischen Wilben fragt, wie fei, fo antworten fie, bag fie bem Schatten, bendigen Bilbe bes Korpers gleiche. S. Chark (Klugge II. 218.). Die Vorstellung der Caleb ben ift dieselbe, wie man aus Ossians Liedern bort bieselbe Luftbilbererscheinung im Traum!

Dieß Schattenbild treibt nun auch Schattenbild Unterwelt. Es find nur duerzra naonra. Bon bes oxiai &s atvoorvoir ++). Wie es damit zugen

<sup>†)</sup> Es ist mertwurbig, bas biese Disciplin zum richts schon die weisesten Griechen empschlen, Plato in der Politik init.) und Pythagoras, S. Cicero de Divinat. I. 29. II. 58, et Plato praeparatos quodam cultu et victu ad somniant indent.

<sup>++)</sup> Sie jagen, schmaufen, conversiren wie auf ber Die

bes Ulvsses, die Anticlea, ihm selbst bei ber Tobngung im Schattenreich. Donff. XI. 218 - 22.: be will's ber Gebrauch ber Sterblichen, wenn fie erbleicht Anbi micht mehr wird Fleisch und Gebein burch Cehnen verbunden, ... bern jenes vertilgt bie gewaltige Flamme bes Feuers, 1.497 Jobath aus bem weißen Gebein bas Beben hinwegflog, Me: Geele entfliegt, wie ein Traum, von bannen und fowebet. fiche bie Stelle in Hermanns Mythologie bes Somers Df. zweite Ausgabe. Es kann ein solcher Schaftten mur als Traum wieder erscheinen, wie bie Seele Michodus, ober bes Elpenor. S. bas Rraament aus Consolat. ad Apollon. p. 130. D. Will es fprechen, tes nur, wie Flebermaufe, rollee, f. Douff. XXIV. Soll es nun aber wirklich gu feinem vollen Min tommen, mit Lebenden über Berhaltniffe bes brechen, so muß erst wieder die physische Lebensbinft Dieß geschieht, indemibas 3864 aurudfehren. Nach ber Meinung ber altesten Belfer, ber wind alten Griechen, war bas Leben bes Menfchen, 🛼 im Athem, aukma; bie benkenbe Kraft abet; bie Fin ben eblen Gingeweiben, im Bergen und in ber Hoas heißt im Blute f). Daber fagt Embebicles tementa Empedoclis p. 447. ed. Sturz.)! im Ber aller halbwilben Bolker, weswegen ben Berftorbenen auch Bafmemittel, Lieblingethiere, ja felbft Menfchen, bie geopfert merbem Grabe ober Scheiterhaufen geweiht werben muffen. ' So bie Mebetben, wie sie zu Obins Halle nach Bathalla wanbern. So bie Lesseps Reisen burch Kamtschatka und Sibirien (Forsters Ma

densblut sei die Seele, und ein langsamer Ind burch die langsame Bewegung des Herzensblut wo muß also die Seele erst Blut schlürfen, und besinnen. Darauf tam es also auch bei ale beschwörungen an, daß man den herausgerusen in der Grotte, wo die Beschwörung geschah, Bin ten gab. So in der Neuvig in der Odyssee XI. (Aan. VI. 247.)

Dieß alles bleibt aber boch nur ein leentspiel  $\dagger$ ), welches den sinnlichen Menschen nicht Auch war die Vorstellung von dem Todtenreich insten griechischen Welt sehr unfreundlich und trosisties will lieber Anechtesdienste auf der Erde thunder Unterwelt herrschen. Odust. XI. 481 — 89. I liche Mensch will etwas zur Anschauung, zur Bellen, was ihm die Fortdauer gleichsam außer aus gen Thomas in der heiligen Geschichte. Seitel stenthum bedarf einer sinnlichen Auserweckung von um die Fortdauer zu beurkunden. Daher mit Aegypter seine Leichen, um so den Verstorbenastlichste Fortdauer zu sichern.

Da war nun das Bild eines aus der Verput vorwachsenden Wesens, eines gestügelten Thierd Psyche, des Nachtfalters, ein um so willkommut bol der Fortdauer, als ja diese Phalane sich brannte, an der Fackel sich versengte und so die

<sup>†)</sup> Sehr mahr fagt Sicero I. Tuscul. 16. s. 37. As ipsos viventes non poterant meute complecti; formam as ramque quaerebant — nihil enim animo videre poterant: omnia referebant.

3 16 fich aus bem Scheiterhaufen emporschwingt. Der Ebbtenfactel, womit ber Scheitenhaufen gezündet Moezehrte Leichnam glich ja ganz der verbrannten litte: bem nvoavorns. Bie die Seele in der befanntime, Maffei gemme figurate T. III. tab. 62., als metterling einer Silenusmaske in den Mund fliegt, h hier die durch das Feuer nicht verbrannte, nur me Phyche aus bem Scheiterhaufen, und so wird ber efterling durch feine Entpuppung, nach Pythago-Behrsat (Metam. XV. 372.), bas Bild ber Fort-**Eo** traten nun Schmetterlinge sowohl, als die Psyche Schmetterlingeflügeln auf Sarkophage und Grab-, wobel boch immer bie alte Fabel ber Liebe bes b ber Psyche den Grund ber Vorstellungen barbot mbers ben Theil bes alten Kunstenelus wiederholte, ber Reier des Bacchusfestes und mit Riguren aus bodischen Gefolge in Berbindung stand. Die ersten ergriffen dieß Bild mit Bergnugen, ba es fatt je-Mittenwelt im Ibolenreiche und im Habes eine tor-Biederbelebung finnlich darftellte. Indeß blieb doch bie chefabel immer ber Stoff ober bor Korper ber Dar-Lin welche nun die erften Chriften nur eine geiftigere, Bedeutung hinein allegorifirten. Auch scheint bei ihern driftlichen Grabmalern ba, wo Pfyche ins Mich eintritt, immer nur die weibliche Psyche gemeint und auf ein liebenbes Chepaar, auf eine geliebte bas Phychebild bezogen zu werden. Aber eben halt es schwer, beibnische Denkmale ber Urt von au unterscheiben. Denn es leibet teinen 3weifel, if Beibnischen Sarkophagen bie Rottbauer ber Geele, anderung ju ben einfischen Gefitden, ihre Biebe ju es Kunst-Myth. II Th. 31

alle mit ber Vitta ober bem über ben Ropf gezog manbe Bestalenartig brappirt gingen), Zaffie's a No. 7033 - 51. und in Lipperts Dactyliothef L 837.1 burchaus fur verfchleierte Pfpchebuften ausgegebal Ginen febr ichonen Stein ber Art befag ber enge ful Joseph Smith in feiner Cammlung, Die en M von England verfauft worben ift. S. Gori's Ded Smithiana T. I. No. VII., wo Gori in der Erflin febr richtig bemerkt; papilio, qui in eius min immortalitatis signum est. Nur ift die Berichlein eben ein Zeichen ber apotheosirten Raiferin. maren fo verschleiert. Bergl. Gori Mus. Etruse. LXXIX. 1. wo ber Schmetterling auf bem verschleierten Frau sitzt und No. 3., wo er ihr at Gine Gemme bat Dillin unter feinen fen fibt. wo die Bufte felbft geflügelt ift.

B) Eine Gemme, die Bracci anführt, wom Ber Schmetterling fteht, mit bem lateinischen R THE, Memorie degli antichi incisori, T. II. T. XIX. No. 2., beweift, bag man bergleichen Undenken geliebter verftorbener Frauen in Ain Es ift ein Eigenname Agathe. Bracci, da felix erklart, bachte nicht an bas bekannte an Dahin gehort vielleicht auch die zweite Gemme jener Erganzungstafel No. 1., bie fich in der Sam Konigs von Preugen befinden foll, welche Brace als einen Beirathering angesehen wiffen will. auf einem Bagen mit zwei Bahnen bespannt fommt herbei geflogen. Die zwei einander gegenu ben Cypreffen kommen in ber Borftellung alter & besonders kleiner Rotonden, so häufig vor (f. P letiles T. III. tab. 44. 48. 56.), daß man nicht zweifeln his fie auch auf diefer Gemme die lette Bohnung k (woher eben die Copressen zum Trauerbaum ge= And). Die Deutung biefer Rathfelgemme scheint Fein: ber Tob einer jungen Wochnerin +). Der Schmetterling wird nun mit wen Amor in Berbindung gefest. Der Amor zeigt sich entweder durch feine Attribute ber durch seine Stellung sentimentalisch. ben sich in der alten Kunst Belege. symbolisch, auf einer Gemme bes Pater Stefa-Seinen gemmis antiquitus sculptis (Rom. 1627. 4.) b bann bei Licetus in seinen Hieroglyphica et temmata gemmarum Schem. VII. p. 125. Erklarer, der Lethaeus amor, von dem Dvid erzählt, Am. 549., allein dieser taucht bort seine Rackel ins and kann auf unsere Borstellung keine Beziehung Amor trägt die Afche seiner Psyche im Tobtenkrug t bie Fackel, womit der Scheiterhaufen gezundet Dag bas, was Amor auf die rechte Schulter ge-

Ther biese zwei Cypressen an Grabbenkmalen s. Middleton Moquibus antiquorum Romanorum ritus varii illustrantur tab. V. Plinius sagt von der Cypresse, sie sei funedri signo po-33. Die einen tumulum testata cupressus nach Claudian Rapt. II. 108. steht doppelt auf vielen Monumenten, Boissard. Antiq. VI. p. 62. So auch auf den gläsernen Aschengefüßen dei Midek wurden vom Hause des Todten mit hinausgetragen und draußen unt propter gravem ustrinae odorem, ne eo assendatur populi itis corona, sagt Barro deim Servius zu Birgit VI. Aen. 216. Ps beim Horaz Od. II. 14. neque harum, quas colis, arborum, ir invisas cupressus Ulta brevem dominum sequetur. Man die mystischen Fackeln der Ceres aus zwei Cypressen, bei Clauapt. Proserp. III. 370. ss.



Amores amphoris navigantes portommen, in der Gr gesprochen: De Cupidine cinerariae amphorae inside est, quin animae transitum ad Elysium designet. lumbarium Liviae p. XXXI. in Praefat, Bindelma No. 756 - 60. laugnet bief unb fagt: bergleichen ? gu Libationen, nicht gur Afche gebraucht worben. 20 ift bie richtige. Bergl. Taffie's Catalogue No. 6845 bilbung Plat. XLII, 6845. Binctelmann Berfuch ube C. 659. beruft fich auf eine Stelle bes Athenaus XI. ; p. 210. Schweigh.) mo ber Enalos, als ein Scegott, ber Cee bringt. Beber von einer Umphora, noch von Amphora ift bort bie Rebe, noch weniger bon einer ragos. Mertwurdig ift, bag auf einer tleinen Ceit ber Villa Albani, ben nach Montfaucon Suppl. T. mann Monumenti inediti No. 111. abgebilbet hat, Delphin reitend, fich mit ber Ombella (Golia) befch hinter welchem eine abnliche Amphora fteht, bie aber Erklarung S. 154. gar nicht berührt hat. In be perte Dactyliothet Suppl. I. 439. wirb ein Stein Sammlung ber Art aufgeführt und bazu gefest: be jum Bein! - Colche diotae apodes (futiles) muß ben, wenn fie fteben follen. Bartoli in feinem Gli au Mausolei Romani tab. XXIII. und Gori im Colu XVIII. D. haben bergleichen abgebilbet. G. Gori D p. 47. Causei Museum Roman. Sect. V. Art. III. 1 man alles, was Buonaretti Osservationi sopra : vetro p. 212. ff. uber ein abnliches unten fpiges Befaf aus Glas mit ber Inschrift: nie, thone, beibringt (f.

, daß bergleichen zugespitte Topfe in ben Columeignen loculamentis und Nischen eingemauert stanechmetterling kriecht auf ber Erbe. Humatio hieß E Romern auch das Berbrennen. Humi affixaparticula aurae, ber Psicheschmetterling. Und be carent animae, Ovid. XV. Met. 156.

entimentalisch, a) auf einem alten Relief zu besurne im Pio-Clementino T. IV. tav. 25. mit 3wei Amorinen, also Eros und Anteros, ren Pfpcheschmetterling über zwei an einem Altar Badeln, traurig fich wegwendend. Sier kann ber Liebe, sondern nur von einem Svoegwe, ber e starb, die Rede sein. Daß die Scene ins Todthore, zeigen die zwei Centauren rechts und links, einem ein Satyrist, auf bem zweiten eine Manabe, ische Fackel haltend, sigen. Diese Pferdemenschen ekanntlich in den bacchischen Kreis, erscheinen oft vor aphwagen des Bacchus gespannt und deuten baher, ) erscheinen, wie bier, ftets auf ein Bacchanal. arotti Osservazioni sopra i medaglioni p. 428. ff. Sch neinen Bafengemalben III. 103. ff. Die Sache Drient und einem Teppiche, ber dabei gebraucht Die Bacchanalien find ein Lieb-Ruleiten gesucht. stand auf Sartophagen, weil die Geweihten in ben

chiffenben Amorinen scheinen überhaupt oft symbolisirte Kinsorzustellen, bic zu ben insulis fortunatis schiffen. So ein 1e0 bei Borioni Collect. A. R. No. 40., wo ein Amor bie iner Muschel richtet, ein zweiter slotet, ein britter (ble umbra) iegt und einen Trinknapf in der hand halt, womit ein Ringspen werden muß, den Buonarotti als Ausangsbuchstaden zu rung der alten Medaglioni p. 1. gab und p. 44. erklärte.

Bacchusweihen nach Elyfium kommen und die C find. S. Boissard. Antiquit. T. VI. tab. 144.

b) Die Borftellung auf der Chigischen Bafe W tani Notizie sulle antichità 1784. Marzo tav. IL L turze Erklarung, Die Ennio Bisconti bazu giebt, kommen gureichend. Die Gaule zeigt einen cippus u eine στίλη, bei welcher inferine, Libationen gebracht Der Satyr und Priap zur Seite beuten auf Bootis fterien (f. in Beziehung bes phallischen Zusammenten ben Bacchischen Beihungen Creuzer's Dionysos G. Symbolik III. 143. ff.). Die Hauptscene ist bas Berben Pfpcheschmetterlings burch einen weinenben Amor, ben babei ftebenben Figuren, einer Remefis, bit Fatum, bas Tobtenloos, bezeichnet und einer 🌬 gottin, Spes, bie eigentlich fchon burch bie Blut Sand bie Jahreszeit, wo alles erbluht und alles giebt, ben Fruhling bezeichnet. La dea della 👹 della Primavera v'assiste, quasi volendo addita fiore degli anni, sul prospetto d'un lusinghiero ava Aprile della vita era stata spenta la giovinetta, p. I

So weit konnen bie Borftellungen heibnisch fi wohl in ben fruhern Zeiten bes Chriftenthums e

<sup>†)</sup> Herher gehört besonbers ein Grabmarmor bei Boissavus angebildet b. No. 3., mit ber Inschrift: DIS MANIBVS SACRVM SABCVLARIS. Amor in einer Muschelnische sichend halt z Schmetterling in der Rechten, ein Taubchen an sich gedrückt in Unten der treue hund und der treue Affe. Oben die Taube m trait. Die Arabesteneinfassung ist sehr zierlich. Um einen an welchem eine Fackel befestigt ist, schlingt sich ein Weinschlickenblume, auf deren Glocke sich ein Schmetterling seht. I dern Seite eine Tanne, der Erdele heilig, mit Tannenapscla.

Mombolit und Bildnerei von ben Chriften gebraucht A.f. Creuzer's Symbolik I. 49. 239.), auch bie Rofterien in vielen Einrichtungen und in ber intradigeahmt worden sind (Creuzer IV. 536), und bie Pfpchefabel mit heidnischen Bufagen oft auf Sertophage gekommen fein kann +). - Allein wir phocheschmetterling auch mit wirklichen Tobten-Mafammengeftellt. Es fragt fich, konnen bergleichen veftellungen schon von den Griechen und Romern mb auf Denkmalern abgebilbet worden sein? Lefin seinem Laokoon S. 122. Neue Ausgabe, gegen Polymet. Dict. XVI. p. 261. ein kleines bronzenes ber Florentinischen Galerie auf einem langen ruhend tab. 41, 1.) bemerkt, bag dieß keine Antonne, weil die Alten den Tod anders gebildet Dagegen erhob fich Klot in der Borrede zu Canthing zum Uten Theil und brachte seiner Meinung Bilberbuchern mehrere Beispiele vor, daß die Al-Serippe gebildet hatten. Run schrieb 1769 Lef-E Abhandlung, wie die Alten den Sod gebilbet and fuchte zu beweisen, bag ber Genius mit ber geacel ber mahre Genius bes Tobes bem Genius bes gegenuber auf alten Graburnen fei, bag aber ba, Iten Skelette gebildet, sie nicht ben Lod, fondern k, ein lemur, einen bofen Gespensterschatten, bas Ge-

eine in ber Billa Mattei, die andere im Museo des Collegii erippe vorkamen, ein andres finde sich bei Spon, das aber in Kom befindlich sei. Bon geschnittenen Steinen sei einer im storenz (tab. 91, 3.), und zwei im Stoschischen Museo p. 517.

Lin Stelet auf einer alten Paste bei Stosch hat Lippert Lassie's Catalogue pl. XLVIII. 8225.

gentheil vom Leben, abbilden wollten. Beibes in seinen zerstreuten Blattern II. 275—3 Briefen sehr beschränkt und zum Theil widerlegt, ziehung auf das Tobtengerippe solches nur au dristliche Beitalter eingeschränkt. Wo es ind Denkmälern vorkomme, da muntre es zum Lebe Aus dem ganzen Controvers geht hervor,

a) daß man zwar nicht durchaus laugner auch die alte Kassische Welt wenigstens ben I Ermunterung ber anacreontischen Froblichfeit braucht und vielleicht auch auf Denkmalen Stellen, wie in Petrons Satyr. c. 34. und in gramm Analect. T. II. p. 184. I., feten bief Die Sitte tam von ben Megyptiern Bweifel. tete fich fo über bie gange alte Welt +). 24. larvarum habitus, nudis ossibus cohaeres Polemo scheinen boch nur von einem fünftlich Tobtentopf zu reben. Diese blieben ja a dem Berbrennen ber Leiche noch am ersten trifft diese Borftellung die Bemerkung Berden die Leichenverbrennenden Griechen und Romer gar nicht kannten ++). Dabin tonnen alfo at schnittene Steine, auf welchen wir bloß I bliden, gerechnet werden, &. B. die von Ber

<sup>†)</sup> Roch zu Lucians Beiten (wenn Lucian ber Berfaff Sitte gewöhnlich; benn er sagt de Luctu T. II. p. 93% λέγω δὶ ίδων, ξηράνας τὸν νεκρὸν σύνδειπνον έποιήσατο.

<sup>++)</sup> Immer wurden boch auch Leichen begraben m Grabern in Campanien, die uns d'hancarville, Tifche ihren Bafengemalben abbilben, unter welchen die gemalten werben, liegt bas ganze Gerippe in der fest ummauerten

Inctaneis Antig. Roman. p. 56. abgebildete Bemme rathselhafte Vorstellung, wo eine Sphinr ihre Feinen Tobtenkopf legt, vor welchem ein Derkitebt (offenbar nur eine Travestirung ber Sphing B, bie ihre Tage auf einen Chier Beintrug legt, in ber Folge auch Tobtenfrug wurde, f. hunter tavin). Gange Gerippe bildeten aber die flaffifchen werkich, man mußte benn ben Lemurentang in Dogueo bei Cuma dahin rechnen, worüber Sickler Den Guriositaten, theils in einem eignen Programm gemuthmaßt hat, f. Tagebuch ber Frau von ber BM. III. S. 132. Allein bas find feine Skelette, ter eigentliche eldwau, Schattenbilder, die man freis mbere Beise nicht wohl bildlich barstellen konnte. it mit dem Christenthume entstehen wahre Todten-Die Juden balsamirten und begruben ihre Todten patriarchalischer Sitte, ben Canandern ober Pho-Aus dem Judenthume kam nun bas degengefett. auch zu ben ersten Chriften, die nothwendig bas n für heidnischen Gottesbienst und für Teufels: n mußten. Denn jeder, der verbrannt wurde, ine victima nil miserantis Orci auf bem Scheiters Deffen vieredige Conftruction einem Altar glich, toie Libationen und andere Opfergebrauche alle Idololatrie kamen, s. Kirchmann de fun. p. 207. Unwille der Kirchenväter gegen dieß fündliche n, s. Bingham Origg. Eccles. T. X.p. 30. ff. †).

Lamus id terrae, unde ortum est, fagt Lactant. VI. 12. vers Einenhorst zu Min. Felix p. 100. angeführten Stellen. Das Verschnen bei ben Christen Strafe ber Zauberer. Das Ber-

Die Auferstehungsibee im grobtorperlichen Sinn gewäß ben Christen, die nun ihre Leichen in die Steinbrick Catacomben begruben, statt ber geistigen vom Saemelik bie Oberhand. Jeber, fagt herber z. Bl. II. 369, wie mit diefer feiner runglichten Saut wieder umgeben fin # in diesem seinem Fleische Gott schauen; das Keld Wit beine im Ezechiel tam vor die Augen, man bielt feine In und ovrageig in den Grabern und Catacomben, und end ben Leichnamen ber Martyrer Berehrung. Die Schlaffe mern driftlicher Graber wurden Behaltniforte beiliger Che ver, die, wie fie da lagen, auf die Auferstehung banta Bett thaten auch ichon die Leichen ber Dartyrer Bunte Gerippe und Anochen, einst magischer Graus, von wechte fich die feinen Griechen und Romer mit Entfeben w wandten (f. zu Horaz Sat. I. 8. 16. informem albis and agrum Esquilinum), tam in bie Achtung ber Menfchen. Reliquiendienst wurde begrundet, s. lungius de Reid Meiners II. 719. Seilige Knochen wanderten in ber 29t umber, und wurden kostbare Geschenke. Reine Rirche fa In jedem Altar muffen be ohne solche geweiht werden. aleichen befindlich sein. Much mußten nun unter iche Kreuze wo moglich ein Todtenkopf und einige Gebeine Undenken an bie Schabelstätte und an ben besiegten 1 eingelegt werden. Die Bildner bemachtigten fich ant Tausend Tobtenkopfe fer Borftellungen. und Rink murben in Marmor und Elfenbein nachgebildet. schendes Todtengerippe stand neben bem Grabe bes Erftant Der nordische Geschmad, ber bas Schauberhaft, nen.

brennen dauerte bis zu der Zeit des Kaisers Theodosius, f. Gotofredus zu. Cod. Theodos. IX. 17. und Fabretti in den Inscriptt. p. 18.

istliche noch jetzt in Fouques Darstellungen so con amore imalt, trat ein. Der nordischen Mitternacht blieb es schalten, diesem King of Terror, dem Tod, Schloß und urg, eine Rittergestalt vor den Thoren der Holle, und letzt in den samosen Todtentanzen, wo Satire mit Relificat ins Mittel tritt, um den Bater des Conciliums zu weit zu durchbecheln, diesem die Galanterie zu erweisen, das weit allen Ständen der Erde einen Reigen aufführe. Besons sind die Britten, durch eine bekannte Stelle im Milsterwogen, sehr erfinderisch in der Verhäslichung dieser erstellung. Wir haben durch Freund Heins Erscheinung Sache neuerlich noch zu mildern gesucht.

So hat die Sitte bes Berbrennens und Begrabens ben zewurdigften Ginfluß auf bie Personification und Abdung bes Tobes gehabt. Die Tobtenverbrennenden Gries en und Romer konnten das vixit ihrer Manen, nach bem nen eignen : Euphemismus, eigentlich gar nicht personifigie Rur eine symbolische leise Undeutung gab die verfchenbe umgekehrte Factel, womit ber Scheiterhaufen ge-Man giebt biese Fackel bem Genius bes indet wird. 5chlafs, ber ewigen Rube, bem Somno aeternali in bie and, und damit halt er Bache vor bem Gingange in ie Tabtenkammer, in die Kapelle der Manen, auf hundert Aber so wie bie rein monotheistische Iten Denfmalern. Religion des Christenthums und Islams das Berbrennen mer noch an ben Ganges und Indus zuruckgedrangt hat. ann wenigstens die Fackel nur noch eine mythologische Unreutung, aber kein Gegenbild mehr in der-Wirklichkeit has ven. So wie die Chriften ihre Rirchen über geweihete Graer, über die Graber ihrer Martyrer erbauen, um Andenen an die Catacomben zu erhalten (f. Herbers Ideen

IV. 111.), so tritt bas canonisirte Stelet bervor. 26 ift aber ber Tobte, ber auf Auferstehung wartet. bas Abstractum bes Thanatos, ben ja Christus seibste seinen Tod besiegt und ihm ben Stachel geraubt b - 2 Tod felbst. Dieß muß überall genau unterschieben Um biesen letten von jenen geweihten Gerippen u 🗝 scheiben, gab man ihm, zugleich bie alles abmabend abmeffende Zeit symbolifirend, bie Sanduhr und bis d in bie Banbe (Berber gerftr. Bl. II. 371.). \_ C paarte sich also auch bas Tobtengerippe in christichbil ftellung mit bem Pfpcheschmetterling. Die erften sta: behielten mehrere Symbole auf ben Grabmalern bed anfangs bei, bie Delphine, ben Bogel mit bem 🗢 🧑 linge, die Genien mit der Sadel. Aber fie wandeltestIs und nach um. Aus ben Delphinen wurden balb bie sid Rischlein, bald Schaafe, bie fich jum guten hirtersotz. aus bem Schmetterling ober Trauben pidenben EDR . Roah's Taube hervor, aus den Genien wurdertige Aus den muntern Sahnen, die vor den Bagen bo 🗪 gespannt find, tritt ber Sahn Petri, aus bat' mod Lowen, die ben Gonnendienst bezeichnen, bie 23 3 niels bervor. Ja felbst ein driftlicher Drobeus timely ber mit seiner Enra die Thiere um sich versammen kleinen Symbolen, ber Anker, bas Schiff warm and der 1 bem Christenthume gebraucht worden, vergl. Bumoross alcuni frammenti di vetro, und herbers ger 7 3 3 372. ff. Aber man tam balb auch von biefemses Bufat bes Schmetterlings ab, und bie blog - 05. nahmen allein ben Plat ein. So finden sich 🕿 Stelette auf bem Grabstein aus ber Billa Stang bretti Class. I. 75. p. 17. und ein Stelett neben ben

auf einem Sarkophag, den Gori bloß beschreibt, zet, Vet. Inscriptt. T. I. p. 282. Die häßliche ne, die Lessing anführt, in Passeri Gemmis astri-18. T. II. hat drei Skelette, zwei liegende und m Bagen stehendes und mit Lowen galoppirener zerstr. Blätter II. 355. hat sie erklärt und Less für Lemures hält, widerlegt.

: gehort 1) ein Intaglio in Sarbonny, ber bem brei gehörte, und den dieser dem Senator Buotheilte, ber ihn in seinen Osservazioni sopra alienti di vetro p. 193. abbildet, woraus ihn Beer Erklarung zu Borioni's Collectaneis Antiquiianarum p. 57. vergrößert nachgestochen bat. bes Stelets befindet fich links ber Schmetterling, Luftblafe (Homo bulla, Barro de R. R. I. 1. vergl. 12. p. 191. Grasm. Adag. 712.), unten ein Freuund ein cantharus, ein Pokal. Umschrift xtw, e, genieße (nach bem alten, baß bie ατήματα ein mußten). Das ift offenbar ein lebensluftiger er fich biesen Stein schneiben ließ, welcher bas ft zur Erwedung ber Lebensluft brauchte. Es ist dum vivimus, vivamus, Gruter. Inscript. p. DCIX. an fich bei Gastmalern zurief, f. Balois zu Amzellin. XVI. 8. das Zeses, worüber Buonarotti so viel it hat †). Schon die Aegypter zeigten bei Gaftfleines holzernes, angemaltes Mumienbild her-

uti, p. 58. zu Borion führt eine Gemme bei Sabbatind άφροδίσιον σχήμα hatte, und die Inschrift: Πάρδαλα·α· περιλάμβανε· θανείν σε δεϊ. ὁ γάρ χρόνος όλίγος und 5 ζήσας.

um, und ermahnten dadurch zum Wohlleben, Hernbet II.
78. Das brachte später die Idee hervor, ein fünstlich us Silber oder Metall gesertigtes Stelet, larva, den Gista vorzuhalten, um zur Freude dadurch zu ermahnen. Aimalchio in seinem Gastmale macht auch diesen Spaß, s. Peirsu c. 34. p. 161 ff., wo die Interpreten vieles beigebracht haben. Hanc larvam cum super monsam semel iterungun abiecisset et catenatio modilis aliquot siguras expressiset, Trimalchio adiecit:

Heu, heu, nos miseri, quam totus homuncio nil est, Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. Ergo vivamus, dum licet esse bene.

In diesem Sinne muß nun auch dieser Stein genommen weben. In diesem Sinne gilt jene Inschrift bes Marcus Ponich bie Gruter anführt, Hispanica p. XIII. n. 17. volitet metrius papilio (wenn sie acht ift), bei Buonarotti p. 197.

2) Eine Gemme, die zu Borioni's Collectanea Bennti abbilbet, p. 56., verändert diese Motive zur Lebenslust daburch, daß sie statt des ganzen Gerippes nur einen Todtensschädel hat in der Mitte, oben den Psycheschmetterling, weten das Rad der Nemesis und Sinnbild des Lebens (rodzie aquatos pag ola Biotos toéxes xudioreis, Pseudanderen IV. 7. Ueber das Bild Gataker zu Antonin II. 6.3. Bur Seite das umgekehrte Mohnhaupt +) und das Ascherkfrüglein, oder vielmehr die chia diota. Dem deißt nie.

<sup>†)</sup> Caput papaveris gehört auch in die Mysterien ber Ceres, bem f genoß Mohn ad oblivionem doloris, wie Servius bemerkt zu Birgits Gent I. 212. Daher hat eine Isis-Ceres mit der Fackel in einem irdenen Achen, das Fabretti Inscriptt. p. 493. abbildete, Mohnkopfe in der folluber die Bedeutung des Mohns, s. Difelius zu den Münzen, a. 4:

5) Durch tiefe Steine erflart fich ein Coigramm ber Monigs Pelemo in ben Analect. T. II. p. 164. I., welches Mienber auf einen felden Stein (; insum) getichtet ift, also hen Seiter, fein Angelyphon, wie Jacobs meint, und 4 And the finding is hitten triplet.

रिय नर्गन हर्षे अस्त्रात्व द्राराज्यात्व स्थाप्त स्थापित The said and the said and the said The same of the same of the same of The Tullity Find of the Andrews Come and Finder of the result back Andre for Bur in Bur in Bur in Market and Andrews

En Lamber Land Line and State State Land Some of the Comment of the Comment ER 12 STATE OF THE s The series of the series of the series

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s In the set there are the description of the second of the

DE PER STATE OF THE PERSON OF is pro-THE REAL PROPERTY. de la company B. fi 

Mohntopfen haltend, und ben Fuß auf das Rad sithend. Durch eine Bange sind zwei Mohntopfe gesteckt. Eine Blume. Der Psycheschmetterling über einer Fackel slattend. Weber bem Kopfe ein geöfsneter Birkel mit einem Perpendikel herabhangend. Eine Reisetasche an drei Todtenkahm hängend. Welch' eine Fülle von Attributen, um mit plagen: Der ist todt! Der Perpendikel oben ist ein din Alten ganz fremdes Symbol. Man sollte glauben, ein Finimaurer hätte diese Gemme machen lassen. Dies ist ein memento mori f). — Den Schluß in Häslichkeit und Unssten macht die von Sori mehrmals, unter andern in den Inseriptt. T. I. p. 455. angesührte Gemma Basilidiann, men eurrn a leonibus tracta.

In der Stoschischen Sammlung befand sich eine alte Glaspaste, die einen Onyrkameo nachahmte, von Windelsmann beschrieben, Description du Cadinet, Class. IV. p. 425. n. 104 ++). Ein Philosoph hat eine Rolle vor sich wi

<sup>†)</sup> Ein Marmor, wovon Gruter DCLXIX. 2. die Inschrift hat serichtet, sie stehe auf einem kleinen Altar in der Billa Medicis, hat odn ein Gorgonenhaupt, unten aber liegt ein Gerippe, die Hand als Schlafender auf den Kopf gelegt, auf dem Knie sist ein Bogel (Gruter sagt eine Etdechse, die eine Fliege fangt), der einen Schmetterling im Schnake halt, und hinter ihm ein zweiter Schmetterling. Spon in den Reckerches curieuses V. Dissert. p. 92. und in den Miscell. Erudit. Antig hart die Abbitdung gegeben, und denkt dabei an die Metempsphose. Mehrens, der Antonia Panace, Seele sei in einen Bogel übergestellen Allein daran ist nicht zu denken. Wögel, die Früchte picken, Insetts schen, sind die gewöhnlichen Berzierungen von Gradurnen.

<sup>. ††)</sup> Der Sarbonyr:Intaglio im Mus. Florent. T. II. tab. 91. ein in eine διφθέρα gekleibeter, behaarter, glagtopfiger Philosoph

ben Knieen liegen, und scheint nachzubenken. Das Object dieses Nachdenkens ist ein Schmetterling vor ihm, ber auf dem Tobtenkopfe sitt. Als Nachdenken über das Wesen der Seele, allegoristrt, sührt diese Paste Windelmann an über die Allegorie Cap. III. S. 557. Simmias sagt im Phåzdrus des Plato, p. 64. B. Sapientes Faratwar, sie beschäftigen sich mit dem Tode. Sapientia meditatio mortis est. Sine moderne Nachahmung dieses Steins ist von Lippert im II. Supplement a. 150. aufgeführt, vorgeblich damals in Reapel. Sokrates betrachtet ein Skelet, auf welchem der Schmetterling sist, und das ein Amor mit der Fackel der Schmetterling sist, und das ein Amor mit der Fackel der Leuchtet. Hinter dem Sokrates ist ein schönes Mädchen, vielleicht Aspasia. Der Stein soll, wie Lippert versichert, sehr schön sein ihr schönes kadchen, vielleicht Aspasia. Der Stein soll, wie Lippert versichert, sehr schön sein ihr schönes kadchen, vielleicht Aspasia. Der Stein soll, wie Lippert versichert, sehr schön sein ihr schönes kadchen, vielleicht Aspasia.

Spon bilbet in seinen Recherches ourieuses d'Antiquit. p. 91. und in den Miscellaneis Erud. Antiquit. Sect. L art. III. 7. aus einer Zeichnung eines alten Marmors bes Herrn v. Bagarris ein Monument, welches das Abscheiden einer todthingestreckten Frau so vorstellt, daß der Psicheschmetterling eben dem Loxoc ddorrar (um mit Homer preden) entstohen ist. Zwei Kranze und ein Todtentinglein schweben weiter unten in der Lust, oder sind

tab tretend, und figend bie Doppelflote blaft, wahrend ein Stelet vor

ty Im Praunschen Cabinet befand sich ein Catneol, den Esppert Daetzisch. III. Suppl. B. n. 473. abgebildet hat, ein Stelet mit prode orerror, esso ein wirklich monchisches memento mori. Dabei besindet sich in der Erklarung S. 165. ein starker Ausfall gegen die, welche leugnen, das die Alten den Tod oder sein Siandild als Skelet gebildet hatten. Wenn dur die Rechtheit der Steine bewiesen ware!!

aufgehangen. Um ja keinen Zweisel übrig zu lassen, des hier vom ewigen Schlaf, vom Tobtenschlaf die Ackteit, liegt zu den Füßen der Entseelten ein Todtenkopf. Zwei Lebende, eine Frau, die einen Jüngling auf die Entselke hinweiset, stehen zur Seite. Das Seitenstück dazu ist gleichfalls von Spon gebildet, Miscellan. Erud. Antig. Sect. L. art. III. p. 7. n. V.

XXVII. Die Fortbauer der Seele in der Figur der Psyche ohne und mit dem Amor dargestellt ?).

Biele Vorstellungen der Art gehören gewiß in da frühern klassischen Kunstkreis. Bei andern ist es zweisthaft. Bei andern sührt schon der Stoff, auf welchen sie gestet wurden, und der Ort, wo man sie fand, auf das chrische Beitalter, wobei aber nicht zu vergessen ist, das bie Shissten auch heidnische Sarkophage zu ihren Begrädnißurnen benutzten.

- A) Denkmale, bie ben claffischen, romifchen Beiten noch anzugehoren fcheinen.
- 1) Phyche fahrt auf einem Ruderschiffichen, beffen Stumfie felbst regiert, von zwei Delphinen gezogen, zu ben Spfischen Sigen, ein Carneol in Borioni's Collect Anis.

<sup>†)</sup> Oft läßt sich's kaum entscheiben, ob die Psiche bloß die vom Reper getrennte Seele eines bestimmten Individuums ober die Fortbank, was wir Unsterblichkeit nennen, bezeichnen soll. So auf vier Opseums gemmen im Cadinet du Baron de Stosch p. 395., wovon die dentiffe Winckelmann sehr vergrößert gab in den Monum. Ined. n. 144., wo werend Pyrrhus die Polyrena opsert, dabei auf der Grabsaule die schon her erschienene und dies Opser heischende Psyche des Achilles kauert (aaccovachiata). Winckelmann in der Erklarung S. 192. ist zweisch dies Psyche-kalornyua hier die Seele des Achilles ober den Glaussellichkeit bezeichnen soll.

Rom. n. 43. Der Tradition nach mußte die Berftorbene über bunkle, furchtbare Strome, ober über ben Dzean. Die erfte Borffellung fammt theils aus Aeanpten und bem Tobtenfee Moris, wo mit bem Tobtenkahn, bem Baris (f. Balden. Opuseula p. 143. T. I. und Sablonefn's Lericon) Die Leiche übergeschifft wurde (felbst der Rame Charon ift agnotisch, f. Boega de Obeliscis, p. 289, und Creuzers Sombolik, I. 341. er kam durch die orphischen Weihen zu ben Griechen), theils aus ben alten Xugwreloig und spiramentis Ditin, welche zur Nekromantie und zu enaywyaig, zu Tobtenbeschwörungen gebraucht wurden, indem ba die Stortropfen (Stalactitenhohlen) und unterirdische Strome ober Bache nefunden wurden, uber welche man fegen muß, wie in England in the Peak's hole bei Caftleton in Derbufbire. Da aber biefe Ideen mehr aus ben Mufterien tamen (man sehe die Frosche, des Aristophanes), so wurden sie von der Runft winiger aufgegriffen und bargestellt +). Es ist die Borftellung ber Blias. Die Vorstellung der Donffee sett bas Schattenreich und die Sibe der Seligen an die außerste Brenze bes Dzeans. Man bachte sich in ber griechischen Beroenfabel Elnfium als eine ober mehrere glückselige Inseln The canarischen Inseln spater, f. Bolborth Spicilegium de tipo Elysio), westwarts im Strome Pkeanos, ber bie Erbscheibe umringt, wohin nur die besondern Lieblinge bes fupiters kommen. Spåter sank bieß immer tiefer hinab in te Unterwelt, f. Boß zu Virgil vom Landbau G. 61. ff: 🧌 Bild, da es mit der Schiffsahrt zusammenhing, durch 0 A

<sup>†)</sup> Doch giebt es bergleichen Denkmale, z. B. die runde Basis in waceppi T. III. n. 56., vor allen Pio-Clementino T. IV. n. 34. u.

welche man in jenen Kustengegenben alle fernen Reisen versinnbildete, wurde von Kunstlern vielsach ausgebildet und gab den Stoff zu mannigsaltigen Bildwerken auf Graburnen oder auch in Statuen und geschnittenen Steinen. Auf Delphinen, den menschenfreundlichen Führern des Arion und der schönen Jünglinge, oder auf andern Seethieren, schiffen, schwimmen die Schatten hinüber zu den visoos pundgeor, s. Herders zerstreute Blätter, Th. II. S. 343.

Man icheint bierbei auf die Geschlechter Rudficht genom men zu haben. Bar es ein verftorbener Sungling, fo lie man ihn auch wohl zu ben Sefperiben : Garten, Die bud bie um ben Baum fich windende Schlange verfinnbillet wurden, binreiten, f. bas Marmorrelief bes Buffi, worüber Pafferi eine kleine Abhandlung schrieb, de transvectione animarum zu ben Lucerne T. III. Dissert. III. p. 115. f. Doch bieg ift nur eine gandpartie. Biel intereffanter ift & Borftellung, wo ein im Tobesichlummer aufgeloffes Rind auf bem Ruden eines Delphins liegt, und von biefem in die Elpfischen Luftgefilde übergeschifft wirb. Bir baben eine doppelte Borftellung biefer fein ersonnenen Beatifica tion, einmal bei Cavaceppi Statue T. L. n. 44, bas zweitemal im Mengfischen Museum. Die Bage ift verfchie den und ber Ropf bes Delphins bat auf beiben eine etwas anbere Richtung +). Go lagt fich auch faum zweifeln, bag eine Menge Borftellungen, wo Umorinen auf Delphis nen reitend, ober auf einer Dufchel, ober einem Bagelden von Delphinen gezogen fahrend, ober überhaupt fchiffend vorgeftellt find, oft ben Tob geliebter Anaben, bie nun all

<sup>+)</sup> hierher gebort vielleicht auch bas Meerfraulein mit vier 4mb

Emorinen zu ben seligen Inseln sahren, allegorisch vorstelzen †). Wein man hatte nun auch weibliche Seelen, eizsentliche Psuchen, zu überschiffen. Man setzte diese auf in Schisschen, wie auf unserer Gemme, und ließ sie von Delphinen ziehen. Uebrigens gehören hierher noch die viezen Sarkophage mit Seeprocessionen, wo die Nereiden die Beelen der guten Menschen (wie einst Thetis die Seele es Achilles, Odossee IV. 563.) in die glücklichen Inseln eingen, und wo die kleinen Amorinen, die um die Seezister spielen, vielleicht Seelen der Abgeschiedenen sind, s. Buonarotti Osservazioni sopra alcuni medaglioni p. 44. Ab 114. Visconti zum Pio-Clementino T. IV. tav. XXXIII.

\*) Mertwarbig ift es, baf bie Chriften in ihren Cometerien und auf ihren Sartophagen, um ein Gegenstud zu ber Schifffahrt und zu ben Seeungeheuern zu haben, die wir auf heibnischen Sartophagen als

<sup>1)</sup> Bie gegeundet es fei, daß folde Meerproceffionen die Ueberfahrt jed feligen Schattens in die Elpsischen Infeln bezeichnen, erhellet unter been aus einem Relief in der Galleria Giustiniani T. II. tab. 98. we ! Mife einer verftorbenen Frau in einer Dufchel von zwei Seecentaus 1- ober Aritonen in feierlichem Pomp emporgehalten wird im Gefolge ber zeiden und Amorinen. Andere Meerprocessionen des regsten Lebens Stefelben Galerie T. II. n. 144. 146. Mus folden Reliefs erklaren Me gefanittenen Steine, wo Liebesgotter auf hippotampen und auf Deerungeheuern, ben Seebrachen, bie man Pristes ober Pistrices mate, und in beren Bilbung Myron zuerst seine Kunft verherrlichte (f. Beutungen S. 148.) bavon reitenb vorgestellt werben, s. Lippert I. 779-B. vergi. Mus. Florent. T. I. tab. 77. 9. Mariette tab. 27. Unter Bippertichen Gemmen reitet Cupibo nur n. 782. auf einem Geebrachen. einem Seebock reitend erscheint ein Amor auf einem tleinen Marmorbas Passeri au seinen Lucerne T. III. tab. LIII. hat stechen tasp. 83. gang richtig von ben Geelen erklart hat, bie zu ben Elpsi-Infein Schiffen. Die Sache kommt auf vielen etrurischen Denkmalen und ift in eben bem Sinne von Buonarotti erklart, Paralipom. ad emsterum §. 26.

mm. Allein es muß überseht werben: Benonis, bu miche, harmlose, lebe wohl! Du hast 73 Jahr gelebt. Alen, in weibliche Endung, ist bei frühern Griechen ungewöhnlich, der diese Form zu den sogenannten adiectivis compositis, wie durantes u. s. w. gehört (s. Matthia Sprachlehre S. 144). Gentspricht dem Sinne nach ganz dem Englischen Harman. Daß das 78jährige Mütterchen als junge Psyche hier esseheint, ist der Euphemismus der Kunst.

## XXVIII. Amor und Psyche in wechselseitiger Umarmung ?).

Es leibet keinen Zweisel, daß die aus den schaffen Beiten der griechischen Kunst abstammende Umarmunge gruppe von Amor und Psyche auch auf Sarkophagen und Graburnen in späten Zeiten gebraucht und auch von Grabsten an solchen Grabbenkmälern und steinernen Särgen, die ganze Leichname faßten, mit mystischer Andentung und den himmlische Liebe und Seligkeit der unsterblichen Seele gebie bet worden ist. Aus dem heidnischen Liebesgotte wird auch worden ist. Aus dem heidnischen Liebesgotte wird auch werden zur Seligkeit des Paradieses einführt. Und wie sellen nun die Seele, die entkörpert und ein Geist geworden und

a 6

Mi

T. 1

THE TIC

<sup>†)</sup> Hierher gehört bas oft citirte kleine Relief, bas son in ben Recherches curieuses p. 94. und in ben Miscellan. Erudine knipp. 7. No. 7. zuerst publicitte, wo sich Phoce, ganz bekleicht, bas in tunicata, auf die Schulter bes Amorin lehnt, welcher die Fach leibe mit der Inschrift Calippo silio et Helpidi siliae, ein Geschwiften (Theodor und Emma Körner). Da es Geschwister sind, so ist kink bit liche Umarmung vorgestellt.

<sup>††)</sup> Man vergleiche, um sich von bem Uebelftand zu überzumber geistvolle Zeichner Blate in seinen Aupfern zu Blairs Grave Prachtausgabe von 1813) bie brei Scenen: The Soul hovel the body, reluctantly parting with Life p. 18., ferner: The

unterscheibe, wie Sean Paul thut in der Vorrede Dobernecks Volksglauben des deutschen elalters S. XXXII., die Seele [die noch mit dem rerbunden ist] vom Geiste, der nur im Aether t, der körperlichen Bande frei ist), anders gebildet t, als daß man ihr Flügel giebt, die von den Engelverschieden sind, also Psycheslügel. Indeß giebt es auch frühere heidnische Sarkophage mit der Psychemung. Das merkwürdigste Monument der Art ist ein phag in den Monumentis Matthaeiorum.

Ereue Gattenliebe bis nach dem Tode und bis
telpsischen Hainen wird durch eine doppelte AmorPsychegruppe versinnbildet, in deren Mitte die beazien sich umarmt halten, wobei die zwei dustemenden Amorinen die Hande reichen. Rechts und stellest auf jeder Seite ein Amorin den Reigen. In In Abildung dieses Sarkophags giebt man diesen kusten Entern Genien etwas, wie ein Laubgeslechte, in die

Collten es nicht Fackeln sein? Die alteste Abbits wedibus Matthaeiorum befindet sich in den Admi-No. 68. Daraus hat es sehr manierirt und vers Montfaucon wieder abbilden lassen, T. I. P. I. Luletzt aber sehr verkleinert in den Monumentis Mattung unter der Tasel in den Admirandis: immortalitatione designat et coniugalis amoris etiam post sata in inter aspulcrali typus. Die Verdopplung der Gruppe

ist blog um des Ebenmaages und der Eurythmie wilm i Man muß nichts weiter hinein legen. Die Umarmung M ift in beiden Gruppen verschieben. Und fo henfat Am nigfaltigkeit in ber Bieberholung. Der Amer ur tinke ber Grazien brudt ber Phyche bas Backengulde a Psyche hat außer dem Obergewand noch ein werden Das Dbergewand ift aber eben so zusammengeigign mi in eine Bulft über ben Suften zusammengewickt, mit ben großen Gruppen. Das Mertwurdigfte blaben in in Grazien in der Mitte +). Bedeutend ift ber jum Thief hinten ausgespannte Teppich. Es find also die zwent μήλιοι, und in fo fern hat der alte Bellori wiede Die Stellung schurzt ben willige feiner Erflarung. zienknoten, seguesque nodum solvere Gratic, Od. 21, 22. γάρετες συζύγιαι, Eurip. Hippoly. man wohl von ben brei tangenden Grazien (f. Cryptar. P. I. tab. 8.) unterscheiden muß. find hier eben fo rein allegorisch, wie in der Mi Museo Pio-Clementino T. IV. tab. XIII., we Site abnliche Graziengruppen in Menge angeführt bat # bar beziehen sich nun auch die drei Wasen mit Blumen und Kornahren entweder auf die Geschenk

<sup>†)</sup> Borzüglich verbienen bie brei Grazien aus bem Bobn fernen Trinkgefaßes verglichen zu werben bei Fabretti Inscipt No. LVI. p. 539. Drei Schwestern, Gelasia, Leucoris wofollen baburch vorgestellt sein. Die Inschrift ermahnt zum Bas Ganze verbient genaue Erwägung mit Viscontis Bennet

<sup>††)</sup> Auch ba, wo bie brei Grazien nur als brei Brumme scheinen, s. Fabretti Inscript. c. VI. No. 5 und 6. und s. Mazochiano p. CV. u. s. w., scheint eine bloße Allegorie zwiliegen, das Bilb der Munisienz, die solche Brunnen stifftte. Lucernas sictiles T. III. p. 127. meint propter amoenitatioucunditatem sontium.

bei ber Hochzeit von Amor und Psyche, ober, wie zi will, auf die Gluckseligkeit ber Elysischen Gesilbe, o ganz muhlos in Seligkeit leben die Menschen nach der reibung bes Proteus an den Menelaus, Odyss. IV. 565.

Zie es nun hei diesem Sarkophag zweiselhaft blieb, ob onisch oder christlich sei, so leidet es bei einem andern, och auch unbezweiselt die Amor = und Psychegruppe timt, nicht den geringsten Zweisel, daß er dem spätern uthume angehöre. Es ist

- bie Amor: und Pfnchegruppe auf einer Mit: : eines Sarkophags, der 1780 in den Catacomben 5. Petrus und Marcellin entbeckt wurde und ben meourt in seinen Monumens Livr. II. pl. IV. zum egt publicirt hat No. 3. 4. 5. 6. Der Garg ist offen= wiem Chepaar vom ersten Stande gewidmet gemesen. was Frau find an beiden Enden bes geriefelten Sar-Die oben ein Deckel mit einem Friese, worauf eine sebilbet ift, umgiebt, als Portraitstatuen abgebilbet instuck zu Amor und Psyche, die in ganz kleinen sinen auf einer in der Mitte den Sarkophag theilen= fale stehen. Diese ist No. 5. besonders gebildet. Der Meht, wie bei der Florentinischen Gruppe, unten dem ur Seite. Auch liebkoset er die übrigens ganz be-Dinche auf eben bie Beise, wie in ber florentinischen fie mit ber linken Hand ans Kinn druckend. Sarkophag nicht etwa blog von einem spatern Chepaar wieder gebraucht, eigentlich aber in einer it für romische Besitzer bestimmt worden sei, erhel= Dem acht christlichen Wunsche, ber oben eingegraben (Quiesce) IN PACE, erweislich. — Offenbar heid=

nisch, aber boch aus einer spatern Zeit ist bas Relief ines Sartophags, welches bie Amores deorum in einzelnen Hebern abgetheilt barftellt.

3) Die Umarmung bes Amors und ber Pfoche in Ber bindung mit ben Liebkosungen andrer Gotter in einelnen Abtheilungen neben einander auf einem Sarkophag in ben Monumentis Matthaeianis T. III. tab. IX. +). Offenbar eine Graburne für die Afche eines Romers, ber feine Abstan mung bis an die Stammgotter Roms, bis an ben Ran, Anchises und die Venus genetrix hinauf führte, die Lucte is bem berühmten Anfange feines Gebichts: Aeneadum genetit, hominum divomque voluptas, Alma Venus anrebet; also aus ber gens Iulia, Cornelia und so weiter. Es ist auffallend, wit abnensuchtig gerade in ben spatern Beiten Roms im zweiten und britten Jahrhundert nach Chrifti Geburt Die alten Ge schlechter murben. Im mittelsten Felbe liebkoft Benus ben Mars — so beutet Amabuzzi p. 18. Medium locum tenest Mars et Venus, quorum adulterium celeberrimum. Wich bie hier erscheinende Frau hat gar nichts von ber Benut, bie halbentkleidet mit bem Unchises auch bier erscheint. Gie legt aber die hand gerabe so auf die Schulter bes Be liebten, g. B. auf ben gemalten Glafern bei Buonarotti Ven tab. 30. 31., wie wir bie Gattin auf vielen alten Monumenten bie Sand auf die Schulter bes mit ihr in Bruftbild gebilbeten Gatten legen feben. Dieg scheint also bas Chepaar felbst vorzustellen, bas hier sich eheliche Ereue bis über bas Grab hinaus angelobt, welches eben burch bie amplexus Am-

<sup>†)</sup> Der Sarkophag gehört zu ber Classe, die eine Art von form ober Bogenstellung haben, und die Bisconti ins britte in inklassen installen. S. Mus. Pio-Clementino T. IV. p. 65. not. k

Mars zur Ilia ober Rhea Splvia ganz nach dem bekannsten Thus, wo Mars, hier von einem Amorin geführt, die Schummernde beschleicht (s. Visconti zu Pio-Clementino T. V. Na. 25.), und Venus mit dem Hirten Anchises (nach dem bekannten Hymnus in Venerem) hier erscheinen, ist Stammbaum, die zwei Amorinen, wovon einer den Helm, der andere eine Fackel trägt, sind Schildhalter, nach unssert Art zu reden. Sie dienen dem römischen Heros und der Heroine in der Mitte, ihnen, denen der ganze Sarkophag gilt.

Die Psycheumarmung kommt noch auf brei Sarkopha=

4) einem Sarkophag = Relief aus ber Galleria Giustimann T. II. tav. 97. Der Marmor gehört zu ben späten Portrait Reliefs, wo in ber Mitte bas Portrait bes Berftorbenen all Buste in einer imago elypenta von zwei geftorbenen met Buste in einer imago elypenta von zwei geftorbenen weichen, wahren Schildhaltern, emporgetragen wirb,
menter weichen bie Inschrift steht. Das Portrait wird hier
men zwei Amorinen emporgehalten, beren Köcher unten anmichnt liegen, die Inschrift aber sehlt. Alles ist bis zur

Matthasiana T. III. tab. XXIII. fig. 4. 5. als die zwei schmalen Matthasiana T. III. tab. XXIII. fig. 4. 5. als die zwei schmalen eines Eleinen Sarkophags, gewiß nur allgemeine Bezeichnung eines eines Eleinen Sarkophags, gewiß nur allgemeine Bezeichnung eines Eduketet, den man so auf Sarkophage sexte, wie man jezt das schweitet, den man so auf Sarkophage sexte, wie man jezt das sextendetet, den man so dem Sarkophage sexte, wie man jezt das schweiten Borstellungen, daß der Kunstler eine Abwechstung dadurch in die Maschras allegoricas Amoris et Psyches, wie ste Amaduzzi in der vereieren Grifdrung nennt p. 40., gebracht hat, daß einmal Amor die die, das anderemal Psyche den Amor liedkoset. Uebrigens steht hinter Gruppen die Pinus mystica und in beiden Gruppen ist Psyche tunscata.

Steischeit symmetrisch, worin sich ber alteste und ber gesuntene Geschmad wiederum begegnen. Doppelte Umannung ber Psyche ohne alle Mannigsaltigkeit der Stellung. Psyche liebkoset in beiden Gruppen den Amor, nicht er sie. hinter dem Amor brennt auf beiden Seiten eine ausgerichtet Fackel. Unverlöschbare Liebe! Die beiden außersten figuren sind Amorinen, die durch ihre Bewegung den Schmaz ausdrücken, ohngesähr wie in dem nächstvorhergehenden Sarkophag = Relief am Ende des Marmors ein trauernden Amor in Kummer versunken da sicht tab. 96. Arbeit und Ersindung deuten auf sehr späte Zeit.

- 5) Der Sarkophag, den S. Balerianus Severinus fet nem 40jährigen Sohn machen ließ, bei Boissardiarbiard. Rom. T. IV. No. 115. ed. Rom. Einsach und simmit. Bwei Wächter des Grades, die Genien des geendeten ker bensgenusses, des ewigen Schlafes, in deren übenschlagt nen Füßen Lessing die zwei Kinder der Nacht, den zeilichen und ewigen Schlaf, den Schlummer und den Kod, erkannt, stehen mit auslöschender, auf die Erde gesenkter Fackel mits und links. Zwei andere Genien halten die Inschristaft, unter welcher sich Amor und Psiche in zärtlichster Umarmung entgegensliegen. Unten stehen wieder zwei Blumen und Fruchttopse, xŋnor Adwrdos, aus welchen die such Umarmenden gleichsam hervorgeslogen zu sein scheinen.
- 6) Der Sarkophag bes Apothekers Gages zu Arles, ben Millin in seinem Voyage dans les Departemens midi T. III. p. 626. pl. LXIX. 13. bekannt gemacht bei Allegorie ist sinnreich erbacht und erträglich komponist in ber Mitte ist die noch unbeschriebene Tafel zur Komponist in der Mitte ist die noch unbeschriebene Tafel zur Komponist in der Jugleich als Tobtenkammer gedacht werder Weihe, die zugleich als Tobtenkammer gedacht werder Dieser Tafel rechts sigt der Genius mit der gestürzten

r ewige Schlaf, über ihm ein Sertum, ein Blumengestechte, welchem Millin in der Erklärung eine guirlande des plans somniseres erkennet. Hinter ihm ein zweiter Genius, weker winkt. Hinter ihm eine Chpresse. Auf der andern Seiter ringt ein Genius (die Flügel sehlen, aber sie müssen hinzugercht werden) die Psyche, welche mit dem Finger das Zeichen is Stillschweigens macht, comme signe du silence, que kon urde eternellement chez les morts (regns silentum). Es Walkes Seele, welche in der Tiese des Grabes sucht zu klait's Grave. Der Sarkophag dient im Hof des Besispers mm Wassertrog.

' Die eheliche Liebe in der Umarmung von Amor und hoe mit Beziehung auf Fortbauer jenseits des Gra-5 vorgestellt in Buonarotti's Osservazioni sopra alcuni ammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure troyati s cimiteri di Roma tab. XXVIII. 3. (im Lleinen nachgethe in Millin's Gallerie mythologique T. I. pl. XLVII. 97.). Es ist ein Fragment eines Glases, offenbar ber Beweiner Schaale ober eines Bechers (d'un bicchiere), bas in micometerium ber Priscilla 1693 gefunden wurde. Buona tti: feat p. 198., es ist die Bereinigung der mahren Liebe ben einfischen Gefilden, die hier durch diese Sochzeit bes moes und ber Psyche versinnbildet wird. Die Figuren sind with, wie fast alle auf ben Glafern. Benit uns auch nicht thalbharbarische Inschrift: Animi dulcis frugmur nos sine a. bas fpate Beitalter bezeichnet, fo merben fich aus bem Abwert felbst noch Beweise fur ben gefunkenen Geschmad Miren lassen. Was die Kunst nicht ganz auszudrücken ver: itah miffen bie Rebendinge, die Zusätze thun. So bebinet bie Braut ber runde Spiegel gur Gelte, aus bem felbft bie Signatur Q ber Benus ableitet, f. Scaliger Bittigers Runft-Myth. II. Th. 33

Die Rosen beuten auch auf spätern Zusatz. Psyches Ind burch boppelte Armbander und Fußspangen (periscelides, entellae) wurde in früherer Zeit ein cultus meretricius gewesen seine, und boch wagt sich diese Psyche nicht einmal nach zu zeigen, sondern bedeckt die Scham mit dem Schlein, ber mit Purpur eingefaßt ist, limbo purpureo. Die Umamung selbst ist wahrhaft unanständig. Der griechische Zuruf Zesonach den lateinischen Worten erinnert an unser Abieul Buonarotti hat eine Fülle von Gelehrsamseit dabei ausgeschüttet.

In einem ganz andern weit frommern Styl ift 8) it Pfyche Umarmung auf einer alten Lampe in Passeis Lecernae fictiles T. II. tab. XX. Die Umarmung ist sehr betent und mehr ein gegenseitiges Erfassen. Ein Lorbeerkranz (benn die minutula poma, die Passeri p. 17. gar für Nüsserklart, sind die Beeren, baccae lauri) hängt über den Liebenden, da man ja sogar die Thüren, wo Hochzeit was, mit Zweigen und Kranzen schmückte. Man kennt das von bulum molli fronde velatum bei Catull LXIII. 293. Umgens hat Passeri sehr unrecht, diese Lampe nicht gleich unter die Begrädnisslampen zu sehen.

XXIX. Pfyche als Theilnehmerin bacchifcher Beiben.

Die Theilnahme an ben Bacchusweihen reinigt bie Stele und bringt fie gereinigt ju ben Gigen ber Getigen ?). Da

<sup>†)</sup> In initiis, sagt Cicero de Legg. II. 14., bekommen wir princivitae (bie Praexistenz ber Seelen), neque solum cum laetitia virendistionem accipimus, sed etiam cum spe meliore moriendi. Die Stelles Aristophanes, Isokrates und Aristibes hat Meurstus Eleusin. c. 17. p. 16. fehr sorgsältig gesammelt. Den Eingeweihten erwartet auch im Ele

e beurkundet, ift ber Seligkeit gewiß. So wie sich also er Aegypter in bie langen Widelbanber, womit fein murifirter Korper vor jeder Zerftorung gefichert werden follte. ine Menge Heiner Isis: und Ofirisbilder und beilige Gberber, Dnuphschlangen und Hundeaffen (Kynopitheken) und ieroglophisirte Rafersteine mit einwickeln ließ, um baburch Belaubigungsmittel feiner ben großen Tobtengottern im Umenjes, bem Oficis und ber Ifis bewiesenen Berehrung mit 18 Lobtenreich ober in bie Lobtenkammer gu bringen; und wie in neueren Zeiten im Lusttaumel verlorene Beltmenben sich in Capuzinerkutten begraben und mit Reliquien und rucifiren in ber Sand in bie Gruft fenten liegen, um fo meller bem Regefeuer zu entkommen, fo suchten jene bem ellenismus ergebenen alten Bolfer burch allerlei bilbliche dorkellungen, die fie theils in ihre Todtenkammer mitnahen, theils an ihren Tobtenurnen bilblich vorstellen liefen. ch gleichfem mit einem Pagport und Urfunden zu verfeben,

ne beffere Sonne, Ariftoph. Ran. 454 - 459. Brund gu Ariftoph. Pac. 5. St. Croir über bie Myfterien S. 269. Ibeen gur Malerei . 178. Die Ungerechten pabbeln im Koth, έν βορβόρο κείνται, Plato idom c. 10. mit Byttenbachs Unmertung S. 173. und Meurfius Eleu-L c. 18. p. 50. f. - Rach bem alten orphischen Gebicht κατάβασις είς low, worin alles erzählt wird, was von ben Belohnungen und Beftraigen ber Geele in bet Unterwett gefavelt wird (f. Diobor 1. 92. 96.), bet Bachus die Seele jum himmel zuruck. Er ift ber Orbiter ber ufifchen Myfterien, ber kleine Jacchos (fcon nach Strabo X. p. 168. ία. άρχηγέτης των μυστηρίων και Δήμητρος δαίμων) und leitet F-Secle jur Beimath's bieß hat Creuger Bortrefflich gezeigt in feiner hombolik Th. III. S. 427 — 431. Bacchus hatte die Semele (hier gemulich Thome genannt) aus ber Unterwelt heraufgeholt (wozu bie Acefte Machbice nur Rachtlange find). Dieß ift die midodog des Bacchus. Maching zu Diober III. 62. IV. 25. heine zu Apollobor pi 288. wor, por allen aber Jacobs Exercitt. Orit. T. II. p. 145. f. -gtb vielleicht für Eingeweihte auf bem Sterbebette eine eigne Art von ichfichem Biaticum. G. bie Lafet zu Mteali tab. XXXVI.

baf fie, Geweihte bes Bacchus, an ben Freuben, Die Bie dus auch bort noch ben Geweihten gewähre, gegrundete In fprude batten. Bir verbanten biefem Glauben bie großte Bahl ber fur bie Alterthumskunde und Geschichte ber Male rei gleich intereffanten Bafengemalbe. Denn bie Befüße, auf welchen fie fich befinden, murben alle in Graben gefunden (f. bie Abbildung im Frontifpig ber Tifchbeinichen und Lambergichen Bafenfammlung). Run lagt fich aber fur bie Gitte, fo bemalte Bafen ben Leichen beizugefellen, fein anderer vernünftiger Grund benten, als bag fie in te ligiofer Begiehung nur folden Perfonen mit ins Grab go geben murben, bie in bie Geheimniffe bes Bacchus einge weiht waren. Denn von allen gefundenen Bafen enthalten wenigstens zwei Drittheile Bachijche Darftellungen und Ba brauche. G. 3been gur Urchaologie ber Dalerei G. 177. ff. Demfelben Blauben verbanten wir auch bie gahlreichen Bachanalien auf Garfophagen und Tobiemurnen (zwar in mehrern wesentlich von ben Basenvorffellungen verfchieben, f. Ibeen gur Malerei G. 193., aber boch auch all griechischen Ursprungs in Unteritalien, wo bie Gleufischen Infterien nie ftatt hatten, fonbern nur bie Baccbifchen bes Sebon) +). Mit Recht findet Bisconti bei Erorferung ber Frage, warum fich verhaltnigmäßig weit mehr Baccbanalien auf Graburnen finben, als anbere Borftellungen, jum Pio-Clementino T. IV. p. 44. eine Sauptursache barin: Le allusioni alle ceremonie di Baccho si riguardassero come pulse res 111, 3, 127 - 10h, Saidha hine hin Symite (Fig.

<sup>†)</sup> Hierher gehört auch bas Manfoleum Abrians, welches oben ba bekannte große Pinienapfel schloß, statt ber Blume. S. Anmerkung ? Frau von der Rede Tagebuch einer Reise nach Italien 113. Ueberhaupt stellte man Pinienapfel auf den Decket ober die Ers ber urna eineraria. S. Bisconti zum Pio-Clementino T. VII. p. 60.

la più conveniente decorazione de' sepolori e quasi un sicuro signale e della santità della vita e della felicità dopo la morte degli estinti iniziati, vergl. p. 53. — Wir durfen und also nicht wundern, wenn wir nun auch Sarzfophagreliefs sinden, in welchen Psyche mit ihrem Amor glucklich durch bacchische Weihen und nach Begehung der Baccchanalien oder Weinlese sich in Elysium besindet. Hierher gehört vor allen Dingen jene schon oden erklärte Vorzstellung, wo zwei Amorinen einen Schmetterling mit weggezwandtem Gesicht brennen und zu beiden Seiten zwei bacchissche Centauren herbeigesprengt kommen.

a) Auf ber einen Seite bes berühmten Sarkophags, ben man fonft bas Gastmahl Trimalchios nannte, im Pio-Clementino T. IV. tab. XXV. Man burfte wohl annehmen, bag bieg Brennen bes Schmetterlings auf die Lehre ber Reinigung burche Feuer, infectum eluitur scelus aut exuritur igni, Birgils Am. VI. 742. (nach Platonischen Ibeen, Benne Excurs. XIII. p. 809.) sich bezog. Auf jeben Fall aber find die zwei Centauren rechts und links bacchische Centauren; benn mit bem Bachusbienft maren bergleichen Rogmenschen = Borftellungen querft aus Ufien nach Griechenland getommen, f. Bafengemalbe III. 103. Sie wurden vor bem Triumphmagen bes Bacchus vorgespannt. Wo sie also erscheinen, da ist die Enigaveia bes Gottes nicht fern und wo der erscheint, da ist Seligkeit. So muß man die Centauren auf biesem und andern Sartophagen, wo die Pfnche mit ihnen zusammentrifft, stets erklaren. Bacchische Ibeen waren es shustreitig auch, die Plato in Politic. II. die pern alwros der Seligen im Gastmal bort im Elysium nach Rusaus nennt (vergl. Bisconti zu Mus. Pio-Clem. T. IV. 53. not. d.).

Dierber gebort ferner b) ein Relief eines Sartophas in der Galerie Giustiniani T. II. tav. 107. Gin weiblicher und mannlicher Centaur machen ein Concert. Der Gentaur ift Citbarob, bie Centauresse ist eine tibicina. In der Mitte spielt ein Gros auf dem naaylavdog (sie hat einen banischen, schnarrenden Ton, Aelian Hist. An. VL 12, und wird gewöhnlich den Raunen in die Hand gegeben). Es ift also eine landliche Scene zur Zeit, wo die Aepfel abgenom Denn auf beiden Seiten fteben volle Acpfelmen werben. baume, und Amorinen brechen Mepfel. Gin Gefak will Aepfel steht unter ben Füßen bes Centaurs. Das mat wurdigste aber find bie Riguren, welche ben Centauren auf bem Ruden sigen. Amor, ber bem Centaur auch bier, wie auf vielen Reliefs und felbst in ben Centonen bes Papius auf bem Ruden fitt, flotet auf ber Querpfeife. Ruden der Centauresse fitt die Pspche und balt einen Apfel, bas Beichen ber Liebeserklarung; in ber Man barf annehmen, baß auf vielen Reliefs, wo die musicirenden Amorinen auf einem Centaur und einer Centauresse sigen, wie in bem von Lessing S. 42. ange führten Sarkophag bes freigelassenen Amemptes bei Boissarbi T. III. tab. 144. ursprunglich auf einen folchen Amor und Psyche berechnet gewesen, aber nur falsch restaurirt worden Dahin gehort auch vielleicht ein von Millin in bem Voyage dans les Départemens du midi angeführter Sarko: phag, wo zwei mit einer biga Centaurorum bespannte bac

f) S. Creuzers Symbolik III. 526. Bachus war ber Aepfde finder, f. Athendus III. 23. T. I. p. 323. Schweigh., und theilte se Gabe der Benus mit. S. Fragmenta Philetae p. 60. ff., mit seres Anmerkung. Daher das liebliche Bild in Philostrats Galerie set. I. 6. p. 772. das Aepfelpstücken der Eroten oder Amorinen.

chische Bagen eine Graburne schmuden, auf ben Centauren aber zwei Genien ftehn.

c) Die bem Bachus geweihete Pfoche mirb bem Gott feierlich prafentirt. Die vor ibm ohnmachtig binfintenbe erhalt burch bie Entfunbi: gung ber Bachusweihe neue Rraft. Borftellung auf einem myftischen Sarkophag in ber Dresbner Untikengalerie in Beder's Augusteum Saf. CXI., fruber auch icon geftochen in ben Rupfern ju Lipfius Befdreibung ber Antifen . Salerie No. 36. Die Hauptgruppe ift eine vor dem die Mysterien ordnenden Bacchus emporgehaltene weibliche Figur. Dieg fann nicht Ariabne fein, bie nie in einer solchen gage erscheint. Denn 1) entweber wird fie von Bachus gefunden, ober 2) fie feiert die hochzeit mit ihm an ber Bacchischen Grotte figend, ober 3) fie fteht mit ihm auf dem Triumphwagen, entweder in der bacchiichen Sochzeitprocession, ober um ben Ginzug in ben Simmel zu halten, ober 4) fie begleitet ihn wenigstens neben ihm auf bem Tiger figend, ober auch besonders auf ihrem eignen Bagen von Centauren gezogen in der Procession (man febe bie Beispiele zu allen vier Situationen, gur erften: ben berühmten Sarkophag im Museo Pio-Clementine V. 8. Millin Gallerie mythol. pl. LXIII. 241.; zur ameiten: ben Sarkophag bes Pralaten Cafali im Mus. Pio-Clementino T. V. Suppl. tab. C. Millin XLIV. 242.; aur britten und vierten : bie pompa nuptialis auf bem schonen Sarkophag im Mus. Pio-Clementino IV. 24. Millin LXV. 244. Mus. Pio - Clementine T. V. n. 7.). aber, wie hier, kommt Ariadne nirgends vor. Mues erwogen, kann biefe Figur kaum etwas anders vorstellen, als eine Pfpche, d. h. eine Berftorbene, die eingeweiht gemesen

war und beren Beibe bier von Bacchus felbst anerkannt Schon Beder bemerkt in ber Erklarung biefes San tophags, Ih. III. S. 34. (bie übrigens nur barin Recht bat, baß fie bemerkt, es banble fich hier von Bacchus = Myfterien, sonft aber nichts aufklart, nicht einmal ben Bacchischen & wen zu beuten verfieht), ber Gartophag fei nur bin und wieder ein wenig retouchirt. Wie nun, wan gerade bei dieser Figur die Psycheslugel abgebrochen wärm, welches gewiß bei mehrern anbern Borftellungen auf Sarte phagen ber Kall ift, A. B. Boiffarbus IV. 115. ? Sierburch ware alles beutlich. Freilich mare es schon gewesen, went statt ber mannlichen, nur mit einem Schurz umkleibem Rigur, welche die Niedersinkende emporhebt, Amor selbt seine Psyche bem Gott prasentirt batte. Mein wer tenn wiffen, warum nach Bestellung gerabe biefe Rigur un Unterflutung ber Psyche gewählt wurde. So viel scheint beutlich, daß die übrige in zwei Hauptgruppen zerfallende Handlung die Bestätigung der Beiben vorstellt. ber einen Seite, hinter bem Bacchus ift ber mpflische Rra ter bes Gottes (über bessen mystische Deutung als bab Gefäß, worin die Seelen sich berauschen, Creuzer in seinem Dionysus ober Rerum Bacchicar. et Orphicarum origines Vol. I. p. 89. ff., und in ber Symbolik III. 438. fo viel fcharffinniges beigebracht und allegorifirt hat, mas freilich erft fpater hineingetragen worden ift, deffen Unentbehrlichkeit aber bei jedem Triumphzug des Bacchus alte Sarkophage beweisen, s. Zoega Bassi Rilievi tab. VIII. mit Zoega's Bemerkungen, und bavon wir noch in bem Crater ber Villa Pinciana und in dem in unserer Antikengalerie befindlichen große Bewats haben), um welchen herum zwei Manaden die Cymbel # bas Tympanum schlagen, zwei Satyristen in Hornbechen

- s) schopfen und ein Panisk trunken da liegt, und nach echzt, was hier noch ausgegossen wird. Man könnte vohl bei diesem Krater auf die myslische Deutung des bei Creuzer III. 411., um den doppelten Weg der, ανω και κάτω nach Heraclit, s. Geöner de animabus liteis p. 77, 115. T. I. Commentat. Gotting. antiqu. pepne Opuso. III. 106., anzuzeigen, ganz süglich sich in.
- ) Auf der andern Seite wird die Weihe selbst voll-Dben prafibirt ber Genius Bacchicus (Eros felbst Zoegas Erklärung zu den Bassi Rilievi No. LXXIX. reuzers Beistimmung Symbolik III. 438.), er sitt an icchischen Grotte (schon auf bem Kasten bes Cypselus t, Paufan. V. 19. S. archaologisches Museum I. . 95, 13.) zwischen zwei muftischen Pinien. Unten wird gentliche Act ber Eroffnung ber cista mystica, wo bie Schlange, ber omig nageiag bes Demosthenes pro Coron. 1, 25. Reisk., erscheint und schreckt (f. Archaologisches um S. 98. und Ovid. Metamorph. II. 552.) wirk-Mogen, wie schon die Stillschweigen gebietenbe rbe bes Baffarius oder Priesters in langem Zaer babei kniet, hinlanglich andeutet. Ein Apfel wird er die Rifte offnenben Manade bargereicht. fpielt auch in den Bacchischen Weihen seine Rolle. reuzer III. 526. Die una gehoren zu ben Sym= ber Musterien nach Clemens Alexandrinus Protrept. . A., und die Eingeweihten sagten, έλαβον έκ κίστης, 13. D. ed. Sylb. Der bacchische Lowe ber Kifte geber hat gleichfalls feine muftische Bedeutung und kommt ls auf alten bacchischen Denkmalen vor. S. Bisconti Pio - Clementino T. IV. tab. XXII. p. 48. a. und au

T. VII. p. 6. a. vergl. Athen. V. p. 201. F+). Biell ten selbst bie spätern Mithraslowen Berbindung dam den Mithraslowen Bisconti zu III. p. 44. — Roch Personen bei dieser Beihe gegenwärtig. Zwei Satyr ten rechts und links Wache, der eine mit dem a dem Pedum pastorale, der andere mit dem Pantseiner mimischen Geberde gegen den Bacchus. Ephor trägt auf dem Kopf in einem calathus oder e Früchte. Ein Bacchuspriester mit dem Thyrsusschustlichnell vorschreitend herbei. Das alles ist gut geor gruppirt.

Es mag übrigens taum bezweifelt werben, bei Hochzeitscenen bes Bachus mit ber Ariabne, ba Graburnen und Sartophagen vortommen, eigentlich ftische Allegorien ber burch Ginweihung gur Braut tes erhobenen Pinche ober weiblichen Seele gemefen fi fcon Creuger in ben Studien Ib. II. bemet Benigstens mochte bieg von bem iconen Sartophee & laten Cafali gelten, wo allerdings bas Beilager b npfos und ber Ariabne vorgestellt fein kann, jedoch mit Beziehung auf bie Mosterien. Merkur, der Dio pos, steht nicht umsonst bort unter bem Olavoc. hatte auch Bisconti sehr recht, wenn er in seiner Er bieses Marmors zum Pio - Clementino T. V. p. 13. u um biefes Merkurs willen lieber an die von Bacch ber Unterwelt zuruckgeführte Semele ober Thyone Man darf nur die gang verschleierte Figur felbst febe darin eben sowohl eine Berftorbene als eine Brant

<sup>†)</sup> Ueber ben Lowen und die Leoren, womit Bacchus in a werken bekleibet erscheint, s. Bisconti in seinem Mémoire se vrages de Sculpture qui appartonoient au Parthonon etc. p.

So scheint der berühmte Cameo, den Buonarotti publizirte, Modagl. ant. p. 430. Millin LXVI. 245., einer Apotheose einer Frau durch den Bacchus zuzuges, wohurch die Ueberfahrt unten zum Ocean und zur itrite erst ganz deutlich wird.

) Gang verschieben von bieser Bacchischen Borstellung Prafentation ber Pfoche mit bem Eros gegenüber an Ehrone des Pluto und der Proserpina auf einem kleilelief, bas im Pio-Clementino der großen Statue bes Mus. Pio-Clementino T. IL zum Viedestal bient. Millin XLVII. No. 342. Pinche macht bas Zeichen tillschweigens und setzt sich auf eine Diota, die unten t und auf bem Relief falsch angegeben ift. hat bavon gesprochen in ber Storia delle arti libr. V. Bisconti sagt ausbrucklich p. 4. Rappresenta Amore che presso al trono di Plutone e di Proserpina, obne mf weitere Erklarung einzulaffen. Der Pfpche fehlen Er nennt es aber ein raro basichmetterlingeflügel. vo, disotterrato ad Ostia.

Der Schlaf ober Traum mit den Psychessügeln.

tin l'eitung. Mit Recht nennt den Orcus die alte usprache den unerdittlichen (inexorabilis), den, von m keine Rückkehr statt sindet (irremeadilis unda, Aen. 15., from whose borders no traveller returns), arksologiow, Theocrit. XII. 19.

In furchtbarer Wächter fist vor seinem Ausgange. Das bet bloß der dreikopfige Gerberus (eigentlich nur eine kaltung der dreikopfigen Hekate), sondern noch eine furchtbare Riesengestalt, aus der Vorstellung des

Dreans, als bes Gottes, ber bie Bollenfirome uthing und aus feiner Urne gießt (f. Bog gu Birgils buthen gebicht IV. 357. Sch. II. S. 851. ff.), des Charons, te fen Steuerruder und Anker er führt, und bes Zobs, mi ihn bas Christenthum zu bilben anfing, wunderbu pla mengefest, fant fich in einem alten Grabgewolbe, ww brei Jahrhunderten auf der Via Asinara zwei Miglia m Rom außer bem Thore St. Giovanni entbeckt muche. hatte brei Stockwerke, und in bem oberften liefen un in Gemolbe Gemalbe in ben Friesen herum. Gins bifa malbe hat uns Pietro Santi Bartoli in feinem Gi Sepolcri (Rom, 1699.) abgebilbet n. 52. der Erklärung S. 35. un frammento d'uns che era nel fregio della cornice sopra il vivo de p Rappresenta un Fiume infernale e nel paese della che perciò sopra l'antro s'esprime una calvaria d'a Aus ber Urne, aus bem Bart, ja felbst aus ben ftromt Waffer, tutto il capo è fonte di lagrine In Hand halt er einen Drachen, wie man ihn in bu erwarten kann. Steuerruber und Anker find weggewing per mostrare che questo fiume non e navigabile konnte also ber Cocntus fein. In diesem Grabe wurde berühmte Barberinische Sarkophag gefunden, ber auch be n. 50. 51. abgebilbet ift, f. Admiranda n. 74-76. Drache oder große Kifch, welchen dieser Styrdamon in Hand halt, ist christlich, erinnert an die Rigur bes 🎟 fisches in driftlichen Denkmalern, f. Bartoli Lucen polcrali P. III. n. 29. Buonarotti Osservazioni i Vetri p. 3., und ber Tobtenkopf ist gleichfalls chriff Doch es giebt Pforten, Thore ber Unterwelt, an

chen bald die Traume, bald bie Seelen wieder hervoff

ennt nicht die zwei Thore der Traume, das elfenre und hornerne, aus benen die falschen und mabren ze zu ben Sterblichen hervorflattern. Donff. XIX. Much ber Schlaf kommt ba aus seiner Residenz (f. 2 V. Hist. IL 32 - 35. T. II. p. 127.) hervor. geminae Somni portae, Aeneid. VI. 894. mit bem Excurs. von Benne. Henne hat das Wortrathsel burch Des Jas und malver richtig gelofet und biefer Meinung 6 Zoega Basei Rilievi, T. II. p. 207. not. 19. Aber e Schatten geben, nachdem fie bie Lethe getrunken, . f. außer Birgit Sil. Italicus XIII. 531. Cingunt clecem partne, und aus ben gehn Pforten geben bie aur Dberwelt: hac animae coelum repetunt, B. 558. Schlaf, beffen Wohnung bei seiner Mutter ber Racht 128: fest, Theog. 752., mit feinem Bruber Tob bar Der Schlaf besucht friedlich die Wohnungen ber han, wal. Birgil Aen. VI. 273. Aber es ist et= wififces. um ben Schlaf und um die Erscheinungen Gantafie im Schlaf, die wir Traum nennen. Ren's Somnium Scipionis und des Macrobius Commentar Aach der Pothagoraisch = Platonischen Philosophie loft n die Seele mehr von den Banden des Korpers und ibrer bessern Natur bewußt, s. Wyttenbach helto immortalitatis animi, p. XXVIII, vor seiner Aushes Phabo ... Der Zustand bes Traumens ist ber Bu-Naver Borftellungen im Schlafe. Da die Sinne geschmächt mb bie: hohe Rraft nebst ber Besonnenheit ruben (bie win pon Zeit und Raum aufhören), so wird bas Dhantafie durch keinen außern Gindruck untermb durch keine Selbstthatigkeit ber Seele gehemmt. bun also ihre Bilber nicht von ber Wirklichkeit un-

terscheiben. Die Modification und Bestimmung ber Infime find theils außere finnliche Eindrucke und Beranbenmen in ber Maschine (bieß erklart Schubert in seiner Gunle lit bes Traums burch bie Aunction des Gangingland und ber Leber, in beren Gegend bei verschiebenen Cule gen bes Korpers ber großte Drud wirft, S. Ik), ich innere in ber Phantasie und Leibenschaft bes Triment In wie fern durch die angeborne Sprache des Trum | bas ben Menschen angeborne Spftem ber Babbennel schaften, mas fonft verhüllt ift, ber Bug in's Entime Liebe mehr offenbart, wird ber Traum fommin magnetisch, prophetisch, s. Schuberts Symbolit bet Im 6. 203. ff. und die große Divination bes Traums nicht geleugnet werben, ob fie gleich in ihrer Im febr zweideutig ift, f. Reinhards Suftem ber Rud, # L. C. 139. ff. Gewiß lagt fich aus bem Tunm unsern eigenen Character ichließen, f. Plato de In gleich im Anfang, und Plutarch in ben von Richard Auch giebt es ein with 140. angeführten Stellen. bes Traums, f. Meiners philosophifche Sittentin 6. 78. §. 551. Reinhards Moral II. 218. und seine 2014 lung de vi, qua res parvae afficiunt animum 6.37. p. 1450 und Moral II. 250. Richen zu Muratori Ih. L S. 274 Darum gab man auch im Alterthum ben Emun ! Schlaf (beibes wird oft verwechselt, Somnus, Somnister. Rind des Somnus, Unvog, Ervineror) Phycheffigel. Beweis bient die Stoschische Paste, wo ein hemme Psycheslugel hat, ben Wincelmann für einen Min bielt, Monumenti Inediti n. 169. Man wurbe abas Mugel noch auf einer Bufte, die Bisconti im Mus Clementino T. VI. tav. XI. mittheilt, bemerken, wat

bie Ohren, als ein Weichling, mit einem Tuche (palbebedt batte, als ob er eine Schlafmute auf-Es tommen uns hier aus bem bunteln Schattenreiche mannigfaltige Bilber bes Schlafs entgegen, fast alle nett, aber auch noch mit Schmetterlingeflügeln. amg in biefes leichthingrubelnbe Gefindel zu bringen, m wir erftens fie in zwei Hauptclassen theilen, in leiund handelnbe Principe, 1) in die Personification des fes selbst, bloß Passivitat, wie man bei Unblick bes B. fagt: ber schlaft fanft, fest, auf immer! und 2) Personification bes Gottes, ber ben Schlaf svenbes Schlafgebers, die Quelle des Schlafs, wo man Ther folafert ein! Zweitens aber bemerken wir, wir fast alle biese Bikowerke auf ober an Sarkophagen Sien finden, daß also die Borftellung des eigent-F=Chiafs außerft felten, ber Bildwerke, wo man fagen and bebeutet ben naturlichen Schlaf, fehr wenig fich sphaff es immer ein Euphemismus bes ewigen, fortthe Schlafes, bes Somnus aeternalis ift. Dennt Somer und Hesiod sind Schlaf und Tod Bruber, Mayrefred, Sohne ber Racht, ba fie schon auf bem bes Eppselus beibe in ihrem Schof haltend vorh wird, s. das Bild in Quatremère de Quincy, union bes Kastens in seinem Impiter Olympien p. 132. ichon fagt ein alter Dichter, ber Mnesimachus, bei Was Claus. ad Apoll. p. 107. "Ynvoc ra uixoù tov Januborrhoea. Geben wir diese Bildwerke jest nach ben Maffen burch, und selben wir, wie fie fammtlich auf ben ingewandt und mit Pfpcheflugeln begabt worden find. Der Genius des Schlass schlummernd und liegend, ber in ntenala ber Marcusbiblisthet von Lanetti berandaenebene,

ber Dresbner (boppelt). Irgend ein alter Bilbner ber ibleffen Classe batte ben Amor, ber ben Bercules befiegte, un mi auf beffen Saut ichlafen laffen, wobei ber ichon Conta bes ftarten mit bem rein fanften, bes rauben mit ber weichen sehr fein hervortrat (f. Welder in ben Swin ! 174. ff.). Einen folchen schlummernben Amor & wieß Ibeal besitzen wir auch aus ber Galerie von Dim in w ferm Mengfifchen Museum. Auf ber Comenhant glid eingeschmiegt in seine eigenen Rlugel ruht ber Albezwin Run aber brachte man vielleicht zu Sicpon, mo Ent Mond fand, auf ben Dedel ber Graburnen ein Gu bes νίγρετος υπνος, um zu fagen: ber rubt ba. schuf aus bem schlummernben Eros einen Genius bet 6 vielleicht selbst mit Andeutung seiner in dem Orphischen nus (άναξ μακάρων πάντων θνητών τ' άνθρώπων, LA 1.) angebeuteten Allgewalt bes Schlafs. Amer ich Hercules bezwungen, ber Herculesbezwinger Amer bin Schlaf bezwungen. Ein schlummernbes Kind ift bas p beste in der Natur. Die Silences in der neuen bei chen Runft. Wie konnte man also ben Tob füßer, t umschreiben, als burch bas Bild eines fchlummernben: Der suße Schlafer hat indeg mehr allege Attribute, burch welche er als allegorische Personification gebeutet wird; erft bie Mohnkopfe und Mohnblumen, Mutter aller Opiate, bes Laudani, und noch jest ein jum Paradies; bann ein schlafendes. und ein wacht Thier. Das schlafende Thier ift die Rate, der Sieben (le loir, Rell-mouse) glis, ghiro. Die Alten mafte in glirariis und verspeisten fie. Das Thier balt fi langen und festen Winterschlaf und ift burch fein unbeff tes Aufwachen symbolisch. Auch die Eidechse, die Lace

e zu Ehren gebracht. Sie weden, sagt man, ben amernden Menschen, wenn ihn ein giftiger Wurm stewill. Es ist also dieß Thier den Schlafenden zugeseleichsam ein Amulet, eine Art von Gorgonenhaupt, das so oft an Grabmalern erblicken. Bisconti Pio-Cleino III. 40. halt es für ein prophetisches Thier und it es auf die prophetischen Träume. Zoega misbilligt mit Recht.

Bu bemerken ift, daß biefer Genius nie auf einem Bo-Auch Beder führt bieß noch in feiner leibst schläft. krung zu dem Dresdner Genius No. CLII. an, er rube minem Lowen. Allein es ist bloß ber Kopf von ber mbaut, wie man aus Monumentis Matthaeianis T. I. 16. sehr genau sieht. — Ferner ist die abwechselnde le ber Hande zu bemerken. Die am festesten schlafend Melt werden, liegen auf der linken Seite und has wie hand über bem Ropf, 3. B. bei Montfaucon Suppl. 📕 🖊 79. — Auf einem Florentinischen Bilde, das zu indenften gehört und bas fich Giulia di San Gallo vom in von Neapel für Lorenzo von Medicis schenken ließ, Mt Meper in seiner Anmerkung zu Winckelmanns Gebe ber Kunst Th. V. S. 585. auch ben Schmetterling Bend. — Man hat in ber Stellung bieses schlafenben 2006 versucht, also auch ben Fall, bag er ange-L'halb aufrecht schlaft. So in ben Monumentis Matin T. L. tab. XVI. Das merkwurdigste baran ist, baff Bingefturzte Facel auf bie Lowenhaut, auf ben Ropf Damit mar ber Uebergang zu einer zweis en stütt. e von schlafenden Genien gemacht.

Der Genius des Schlafs schlummernd **Behend.** Man bildete auf dem Deckel der Graburnen **Bers** Kunst-Moth. II. Th.

baufig burch Portraitfiguren ben Tobten felbst (Uebenme au ben neuen Sartophagen in Lenoirs Monumens franzik Da war alfo kein Plat für liegende Schlafgenien. Ru mußte fie alfo an ben Enden ber Seiten bes Sarbebes aufrecht flehend bilden. So entstanden die Figuren, die wir b oft auf Graburnen rechts und links ftehn und folummer sehen und die blog um ber Symmetrie willen boppet fin. Diefe Berbopplung verführt Leffing zu ber Annahme, bathis Bwillingsbruder Schlaf und Tob maren, Berber aber fet, es ift nur ber Schlaf als Euphemismus bes Tobes, wie bat barin vollkommen recht, wie Bisconti bemerkt. ift noch zweifelhaft, ob die Alten einen folden fiche schlummernben Genius en ronde bosse bilbeten. bat einen ber Art T. I. tab. 29. gebildet; allein Bocat if bie Rigur in 3weifel mit feiner Rritit. Defto gewiffe & schien sie auf Sarkophagen, f. bas Fragment bei Gui Glumb. Liviae tab. XIIL und Fragment eines Sarbrief ! Maffei's Mus. Veronense p. 139. Die Stellung if fc malerisch und bedeutend. Eine große Factel, muchin bem Ausloschen nahe, bient bem tief Schlummernben Er hat das Ropfchen auf bie eine auf Schulter gelegte Hand aufgelegt. Die andere Hand, Tobtenkrang haltend, ift schlaff an ber Fackel benige sunken, aber eben baburch ift auch ber Schlaf angedeutet. 🚐 Erstarrung bes Tobten wurde ben Krang fallen lassen. Ud geschlagene Knie, Symbol ber Rube. Much auf gen Glaferboben finbet fich biefe Figur. S. Buonawii L tav. XXVIII. 1.

I. c. Man läßt die Fackel weg, stellt aber ben Go, baß er beide Hande über ben Kopf legt. So berühmte Genie kunebre aus bem Pallast Mazarin

so du Louvre, Mus. Napoléon T. I. pl. 42. Doppette Pomy ves Armauflegens. Angelehnt an eine Fichte. Die ichte ist plaus lugubris. Dieß sindet sich auch auf einem Sarkophag, im Columbar. Liv. tab. VI.

I. d. Aber die Griechische Kunst hatte früher zur Answetung der Incubation im Grottenorakel des Arophonius, siehtigenaus u. s. w. eine Figur eines alten Mannes mit Flüsen (wie die des Merkurs, Bogeistügeln) ersunden, s. Phisteat Ieon. I. 27. Auch dieß hat die römische Kunsk für kadmonumente nachgeahmt und den Alten auf die Fackel stütt mit doppeltem Gewand, mit einem zweisachen Flüsehaar abgebildet. Ein solches Monument befand sich in der kusstschaft und Joega hat es seinen Bassi Kilievi abgebildet und dazu treffliche Bestellungen über den ganzen Gegenstand ausgeschüttet.

H. Richt bloß bie Versonification bes schlafenben Schlafs. Ber aber and bes wachenben, ber aber ben Schlaf giebt Beroduiff over δπνοδώτης, f. zu Orph. Hymn. 56. 8.), ber faffpenbenbe Gott, ber active, feine Macht ver-Michembe Gott marb gebilbet. hier erscheint er als ein Wilter Mann in Aeskulapiusform, und ist ohnstreitig ber Mire Fredding, ber Damon, ber oft in Pausanias vor-Mint. S. Zoega zu ben Bassi Rilievi T. II. p. 211. 33. n benke nur, daß in ben Aeskulapiustempeln (3. B. auf Ziberinsel) bie Incubation bie alteste Beilmethobe mar. Bierher gehort auch ganz gewiß ber Kopf bes Schlafs, unter ben Baticanischen Buften T. VI. tav. XI. Bispublicirte. Man murbe bie Schmetterlingsflügel feben, bas Haupthaar nicht mit einem Tuche ober einer Art Sawl umwunden ware, welches palliolum hieß, und ein den ber Kranklichkeit ober Weichlichkeit war, woburch

chen Somnus mollis, placidus, dissolutus ausgebruckt wit. S. Quintilian XI. 3. 144., we auch aurium ligaments & Beichen ber Kranklichkeit vorkommen †). Gerade bieß an unse rer Bufte hindert bas Erscheinen der Schmetterlingsflugel, die barunter verborgen gebacht werben muffen, wie auch Bis conti bemerkt. — Wollte nun die alte Runft be Be griff eines recht festen und ftarten Schlafs, wie ihn bet Penelope schlaft, Od. XIII. 79. τήδυμος - Νήγρετος, ήδιστος, θανάτω άγχιστα έοιχώς - ausbrucken, fo stellte fie bie fen bartigen Schlafgott über bie schlafende Person fich berab biegend vor und gab ibm ein horn in die hand, woraus a Mobnfaft auf bie Augenlieder bes Schlafenben gießt. G schildert Silius den Schlafgott X. 353. Per tenebras per tat medicata papavera (σάρμακον) cornu, 100 Drafenboth schon die Stelle aus bem Statius angeführt hat. lerius Flaccus läßt ihn so erscheinen. In griechischen Die tern und früher kommt bas Bild schwerlich vor. romischen Dichtern hat es Spence in seiner Polymetis Dial. XVL p. 264. f. gut erlautert, und felbft eine Stelle in Gu tius Theb. XII. 307., wo er flatt curru lieft cornu, gat verbessert. — Das Horn ist bas Trinkhorn obror, welche so oft in ben Bildwerken alter Bacchanalien vorkommt, bas es ein Borwurf für unfer Bacchanal von Garofali ift, baß

<sup>†)</sup> Alles sagt die Stelle Quintisians: Palliolum, sieut fascias, quides crura vestiuntur et socalia et aurium ligamenta sola excusare potest valetudo. Daher sagt Dvid, wenn er einen Liebhaber unterrichtet, der rest schmachtend und krank aussehen soll, non turpe putaris Palliolum nitide imposuisse comis, A. A. I. 733., und Seneca Nat. Qu. IV. in sin se susammen palliolo socalique circumdatos pallentes et aegros. S. Schmen Dvids Stelle. Saumaise zu Tertull. de Pallio p. 708. und zu Scriptt. Hist. Aug. T. II. p. 542. d., vor allen aber Ferrarius de R. I. 23. S. zu Martial IX. 33. Sei den meretricidus hieß es mitras.

a keins zu sehen ist. Es kommt auf Basen unendlich st vor, wo es Millin häusig erläutert, und bindet die alzeste Trinksitte an die des Mittelalters, wo ja die Trinksitrungen Stoff geben. Man hat es auf alten Bildwerzen oft für ein corne d'Abondance angesehen. Aber wie mmt der Schlafgott dazu? Wurde vielleicht Lethe in den kysterien der Ceres gereicht? Es war wenigstens ein Mysos in der eleusischen Sage, der auf die schmerzstillende kast des Mohnsaftes deutete.

ingeschaltete Betrachtung über bie Symbolit bes Schlafes bei Griechen und Romern.

Es giebt drei griechische und eine romische Fabel, in elchen Schläferinnen und Schläfer vorkommen, die von den bottern und Heroen geliebt und im Schlafe besucht wurden. Da nun Schlaf der Euphemismus des Todes war (Torme intere et Mors imitata quietem, Statius V. Sylv. III. 260., on dem es dann heißt: nullique ea tristis imago, Statius ded X. 105.), so wurde dieß Lieblingsvorstellung auf Sarphagen. Da fehlt nun dieser Schlasspendende Gott nie.

Sierher gehort also: 1) Die schlafende Ariadne if dem Sarkophag im Museo Pio-Clementino T. V. I. VIII. Dief mußte der Schlaf sein, den der Larm des unbeistürmenden Thiasus nicht aufschreckt. Die Braut mußter dem Bachus enthüllt werden, ehe sie erwacht. Um itese tiefen Schlaf zu motiviren, gießt der Schlafgott sein Wies Horn über sie aus. Dieser erscheint als bartiger kann, mit einem großen Stengel mit Mohnköpfen, das ben über sie neigend. Er hat auch an den Schläsen

Fingel, die aber an der Biscontischen Abbildung seine Aber sie sind wirklich da. Fontanini in Antiquitat. Hern Libr. III. c. 1. p. 8., wo er den zu Orta in Etrurien in der Grundmauer eines Glodenthurms eingemauerten Sarkophag zuerst im seinem verstümmelten Zustand bestimt, sagt von dieser Figur wegen ihrer breiten Flügel: leibe kortane! — Ariadnes Schlaf ist berühmt. Die beihmt Figur der schlafenden Ariadne.

- 2) Die schlafende Thetis. Ein berühmter Sale phag im Pallast Mattei in Rom. S. Monument. Mattheirum T. III. tab. 33. Die Schmetterlingsslügel an den Schultern entdedte Windelmann zuerst durch Augengläser. Rathielt sie für einen Schild. Am beutlichsten sind sie noch al dem kleinen Sarkophag zu sehen, der in den Monument Matth. T. III. tab. 32. und in den Admirandis No. 22. ab gebildet ist. Das horn wird abermals in eine Fackel unter
- 3) Der schlafende Endymion. Eine Lieblingen stellung ber Alten auf Sarkophagen. Luna kußt in, ke entruckt ihn zu ben Göttern. Aber man muß hin und lich von ber Idee ausgehn, die uns Apollodor ausbendt hat (I. 7. 5.). Zeus gewährt ihm einen immerwährend Schlaf. Also ganz eigentlich Bild des somnus aeternalis. In den Sarkophagen der Christen ist immer die Auserwährungsgeschichte des Lazarus. Parallele. Diese Borstellung unterscheidet sich dadurch von der vorhergehenden, daß kabymion dem Somnus wirklich im Schooß liegt. So auf des schlaf dem Endymion gegenüber ist der eigentliche Kollediaf dem Endymion gegenüber ist der eigentliche Kollediaf dem Endymion gegenüber ist der eigentliche Kollediaf dem Endymion. Der Wagen der Diese Wird von einer Schicksaßgöttin gesührt. Schön ist die Leicher Najaden oberhalb des Schlases au murmur praeten.

Auf bem zweiten Sartophag im Capitolino T. IV. 1. 24 ift Endymion felbft bas Gegenbild und Bild bes berftorbenen, mahrscheinlich mit Portrait. Auch er liegt n Schoof bes Schlafs mit Schmetterlingeflügeln. ime Sigur mit bem Tobtenkrang. Luna holt ihn auf ihrem Bagen und führt ihn burch einen Ehren : und Triumphbos en (f. Bisconti barüber zum Pio-Clementino p. 32.) in bie berischen Gige. Es ift eine eigene Beimholung. be 3bee mit ber Schlange, die ben Schmetterling bascht. mb bie umgekehrte Priapussaule hat ihren allegorischen Roch merkmurbiger ift ber zweite Capitolinische Sarphag T. IV. tab. 29. Da bangt der Somnus über ihm. er, in einet Grotte liegt, und hat große Schmetterlingoflu-Lan ben Schultern. Das gefentte Sorn mit bem Dpium ift aber gewiß nur weggebrochen.

4) Die Romer wollten nun auch ihre Schlaferin baben. sie ift bie Rhea Splvia. Auch diese schläfert der Somnus im auf einem großen Garkophag, ber zwei Hauptfeiten ste wo die eine die Liebschaft ber Benus und bes Mars, die where bie gange Geburt bes Romulus und Remus hat. Die ift wieder in vier Kelder getheilt. Das erfte Relb bat inschlafende vom Mars beschlichene Rhea Sylvia, f. Montmust Supplement. T. I. pl. LXX, fig. 1. Der hinter ber fefenden Rhea sigende bartige Mann, den Montfaucon ben Tiber erklart (biefer liegt ja als Aluf halb auf: Dichtet), ist der Somnus. Nicht Schilf, den Mohnstengel er in ber Hand. — Nun wollten sich Mann und in bemselben Sarkophag beiseten laffen, ba wurde fonderbare Composition fertig auf einem Sarkophag Mulaft bes Marchese Rondina in Rom), ben Guatin feinen Monumenti Inediti Anno 1788. Febbrajo p. X.

ten. II. zuerst hat abbilden lassen, bessen aber Windelmen schon erwähnt Monumenti Inediti p. 124., wo er aber, wi Mars und Rhea Sylvia ist, sür Peleus und Thetis hikt. Erklärung dieses Sarkophags: wie auf der einen Seite Erdymion, auf der andern Rhea Sylvia schläft, ein simmiches Gegeneinanderstellen des Männlichen und Winsen. Da wo Sylvia schläft, gießt der Somnus viel Opim mit Das hat man für Wasser gehalten. Oben sprechen hemeles und Hebe von Unsterdlichkeit. Auf der andern San, wo Endymion schläft, ist der Somnus ganz deutlich mit Schmetterlingsstügeln zu sehen. Allein da ist das hom mit dem Opium weggebrochen.

5) Auf geschnittenen Steinen erblicken wir diese Samusgestalt gleichfalls. Man hat ihn als Jupiter gedack, der die Semele mit seinem Donnerkeil erschlug. So Bischelmann in seinen Monumenti inediti No. 1. 2. Alleis & ist der ewige Schlaf mit seinen weiten Flügeln alle, whauch den Schlasenden umhüllend, s. Schlichtegrolls Gemmen Tafel XXVI. fuscis circumdatus alis Somnus. Soor impellit alis, Properz I. 3. 35. εὐνάζειν ὑπὸ πτερύγκο, Orpheus Argon. 1019.

Die doppelten Flügel des Gottes, die obern ziegen seine Schnelligkeit an; so die Winde und Zetes und Calais. Die großen Flügel umschatten, umhüllen. Dann sind es Ablerflügel. Aber sie gehoren doch ins Reich der Psyche. Dann sind es Psycheslügel.

III. Als junger Genius mit bem Robm und mit bem Opiumhorn ober mit bem Robm ftengel in ben Sanben.

1) So erscheint er auf einem kleinen Relief, weise vordem des Apollo Sauroctonos Statue in der Billa be-

- ese trug, in der Villa Pinciana, T. I. Stanza II. tav. 15. vei Berstorbene, Mann und Frau, schlummern in der titte den Todtenschlas. Eros an den Füßen derselben dergiebt ihre Seelen dem auf einem Felsenstück sitzenden Psydopompos, der gewiß den Stad in der Hand hatte, die bet nur verstümmelt ist. Auf der andern Seite schwebt chten Fußes der Somnus herbei, den Mohnstengel in der and, und wahrscheinlich mit der andern aus dem den Opium ausgießend. Zwei Fackeln der Weihe faßten den edlichen Sartophag im Urbild selbst ein. Im Contorno der sie ausgelassen.
- 2) Auf einem musivischen Fußboben bei Bellori Sepoleri atichi, n. 53. Aus Misverständnis machte man aus dem orne auch hier eine Fackel. In der Copie ist es verbefent worden.
- 3) Denselben Irrthum hat Bartoli bei ber Erklarung mes alten Grabgemalbes begangen in ben Picturis anticryptarum Romanarum, Tab. III. p. 181. Die Figur E-boppelt, in ber Mitte und gleich unten. Aber leider nd fie hat burch Digverftandnig eine Factel bekommen. der Mohn in der einen Sand giebt den besten Fingerzeig. 1. IV. Auch ben Traum bilbeten bie Alten, wie wir aus denfanias feben, und Homer macht ihn zum Diener. Napmann hat ihn fehr geisterhaft gebilbet. Die mahre Gebut findet fich noch auf alten Steinen. Windelmann hielt einen für einen Platokopf. Ihm betet ber Erklärer Eippertschen Gemmen nach, migbraucht p. 104. eine melle eines alten Epigramms, wo es von einem Bilbe **Plates heißt: Ψυχῆς ελμι Πλάτωνος αποπταμένης ές Mexical Elxw.** — Allein es ist da von einer ganz an: m Pfoche die Rede. Die Benennung Morpheus bezeich:

net zwar beim Dvib in ber Residenz bes Schlafs nur in Braum. Indef ba bieß ber Gestalter heißt, kann es will von allen Traumen gesagt werden.

XXXI. Der Syclus des menschlichen Lebens mit der Psychesabel durchstochten.

Dit bem Raifer Abrian und feinen zwei Rachfolgen, ben Antoninen, brach im Umfang ber romischen Belt in immer weiter gehende Bermischung aller Religionen und ca unbegrenzter hang jum Myfticismus und jur Themgin aum Glauben an Einwirkung boberer Geifter, benen ben bie guten bald die bosen Prinzipien gehoren, über bie De beit herein †). Der Reuplatonismus mischte fich mit orientalischen Gnofticismus und schuf bas Dogma bet stenthums felbst um, was auch Keil und andere gege Einfluß des Reuplatonismus nach Souverein und Man lefe, was Bieland theils in fagen mogen. Abhandlung jum Lucian, theils in feinem Agathodame lonius von Thana) und Peregrinus Proteus über de alter mit ber ihm eignen historischen Phantafie bat. Die Menschheit mar ber alten Staatbreligion Sie war in Unglauben und Scepticismus ve Man suchte el-70 Dieg befriedigte bas Berg nicht. Aufschluffe im Geisterreiche. Das Christenthum wirtte me. tig. Go mußte also vor allen Dingen alles, mas in a ten Mythen gehorte, allegorifirt werben. Bie weit the

<sup>†)</sup> S. Meiners Beitrag zur Geschichte ber Denkart ber et Jahrhunderte, S. 55. ff. 61. ff. 118 ff. Gibbons History T. II. p. 1 ff. Becks allg. Weltgeschichte II. 475. 479. Tiedemann de orta porgressu magiae p. 79. ff.

detern Zeiten unter Alexander Severus in der Sym: na ging, und welchen Ginfluß bieß auch auf bie hatte, hat Benne uber bas Beitalter jenes Raifers Oppeculis T. VI. p. 224. ff. trefflich gezeigt. unter ben Antoninen zeigt bie Sucht, alles zu allego. , fich in ben Runstwerken jener Beit, so wie in ber terwedung alter Mythen auf Mungen, und auf Grabbagen. Die meisten berer, die noch übrig sind, gehobieß Zeitalter. Ueberall floß damals judifche Inos nit Cabbala vermischt) mit neuplatonischen Allegorien ten, die in Alexandrien in ber eclectischen Schule zuredemolzen wurden, f. Cberhards Allgemeine icte ber Philosophie, S. 211. Biel gelehrt DR. Gegner barüber in feiner Borlefung de laude VII. vocales in den altern Commentariis Gotting. Ein rechtschaffener Philosoph mußte damals alle Beis-- Bolfer (auf gut pythagoraisch) gekoftet haben, Ate, wie bort Marinus von Proclus fagt e. 19. p. 16. siemnede, nicht einem Staate angehoren, nicht ber eines vaterlandischen Cultus, sondern xown rou σμου ίεροφάντης sein, wobei Fabricius p. 109. eine 2 Bemerkung macht. Da war also auch bie alte De Urfage vom Sundenfall ber ersten Menschen, zriornen Paradies, Abam und Eva unter bem me ber Erkenntniß, als eine ber ehrwurdigften bes Drients, in die heidnischen Allegorien übergen, und so durfen wir uns nicht wundern, wenn wir inem Sarkophag, ber bie Allegorie bes menschlichen barftellt, mit Prometheus bem Menschenbilbner, er gangen mythischen Symbolik ber Parcen, ber Eles und ber Bereinigung von Amor und Pfpche, auch

ein Bruchftud aus ber alteften Urfunde bes ? fchengeschlechts finben (f. bie Ginleitung über ben philischen Marmor).

In bem Zeitalter, wo diese Sartophage gebi ben, war ber Drient in ben Occident breifach burch die agyptische Istsseier, burch den judisch= Chriftianismus, burch ben neuern Sonnenbienft 3 Mithrasanbetung. Da war auch ben romischen bie mosaische Ursage nicht mehr fremb. Wir sehens Elias Simmelfahrt. Sierzu kommt noch bie fogen 11 buftan, bie eherne Schlange, Die Dofes errichteten-Ifraeliten von Schlangen gebiffen wurden, und bus Anblick sie gesundeten; da liegt bas Borbild bes 4 ten in der topischen Theologie. Dem gefreuzigten, 1 ten Prometheus, ber bier als Reprafentant seinets Menschengeschlechts leibet, halt ber Greis (nenne Moses felbst ober einen Priester) die Schlange B hoc salvabamur, bas ift bas Beichen ber Erlofungdamit man noch einmal die wahre Quelle alles ut bes Tobes felbft erblicken moge, hat uns ber wu Schöpfer biefes Sarkophagenmischlings auch noch K Eltern Adam und Eva felbst unter ben Baum bis Man hat allerlei ersonnen, um sie zu erklaren. glaubt, es waren ein paar froftelnde Wilbe, bie banoch nicht kannten, unter einem Palmbaum. Alle ber scharfsinnige Bianchini in seiner Istoria univers bie richtige Erklarung gegeben, ber bann Gegner und beipflichteten. Um ab ovo anzufangen, bilbeten die ? ben Sunbenfall, mit bem ja auch alle Musterien und fionen ber driftlichen Welt im Mittelalter beginnen, t Menschenpaar. So auf Glasern, f. Buonarotti Vet

Sarfophagen, Agincourt Livraison II. pl. VI. 8. en wir benn die Erbsünde und den manichaischen aus auch schon hier. Wunderbar, die Spanier fans auch in Mericanischen Hieroglyphen auf Agavepazid Humbold hat uns diese Vorstellung abgebildet in wes des Cordilleras, T. II. pl. XIII. n. 2. mit Humbolds Eg, p. 101. Es ist die Mutter des Menschenges Cihuacohuatl in Unterredung mit der Schlange und Abel. Bergl. Steen zur Malerei, S. 19.

fo ware auch dieser Cyclus vollendet und mit ihm esungen über unsere Psyche. Möge sie, die harts beseligte, zum Olymp eingeführte, in die elysissssche hinübergeschiffte, von Hermes dem geschäftigen treiber in den Tartarus geführte, in neue Irrs und ungötreise zurückgerusene, nun zur Ruhe kommen! Der Benius sührt ihre Asche auf dem Chioskruge fort. Sie im Element des Lebens, in der Liebe, in der Gens der Geister, im All der Menschenseelen vergöts

## I. Register ber in beiben Banben ber Aunstanften

Resignus II. 413.
Resignus I. 51.
Anthologia Graeca II. 497.
Apolloborus I. 379.
Arnobius II. 53.
Gallinachus I. 188.
Gicero II. 222.
Pessous II. 112.
Pessous II. 112.
Pessous II. 112.
Pessous II. 113.
Pomerus I. 41. 326.
Rotatidals I. 363.
Suvenalis I. 414.
Eucianus I. 385.
Ratthdus Goang. I. 122.
Poulous II. 208. 324.
Pausanias I. 228. II. 178.
Phodorus I. 294.

Pindarus II. 477.
Pilnius R. S. I. 267. f. Il.
193. 221.
Piutarch I. 87. 140.
Pollur II. 260.
Porphyrius I. 318.
Edoliaft des Sapholiss I. 3
Eopholies I. 353.
Etatius II. 532.
Etrabo I. 401.
Activus II. 85.
Actrulianus I. 142. 374.
Abeophilus Protospatharius I.
Actullianus I. 127. II. 192.
Barro I. 36.
Eirgilius I. 233.
Benodius II. 280.

## IL Register ber behandelten Worte und Sachen

Achelous kampsenb mit Herkules l. 353.
Achilles Triumphzug nach bem Tobe ll. 358.
Ackerbau in Athen, Heiligkeit beffelben ll. 263. f.
Addus, Epigrammenbichter ll. 445.
Abam und Eva auf Kunstwerken ll. 380.
Abler ll. 31. zur Berzierung ll. 41. zur Anbeutung ber Bergötterung ll. 44. bes Jupiter ll. 22.
Adonicasuol l. 150.
Aboption, Gebrauch babei ll. 79.
Adoratio l. 51.
Aegibe ll. 88. 225.
Aegyptische Thiergottheiten l. 343.
Aeon l. 225. f. 253.

Aequitas auf Münzen II. 111 Acschilus Promethea U. 106. Aestulap 1. 207. 214. άετός, άέτωμα ΙΙ. 43. agnus castus IL 236. άγος l. 126. αίάζειν 1. 47. 'Atδης II. 48. allivos 1. 47. α**ໄ**σα II. 97. αζών II. 477. ακρόλιθος II. 157. άλαλάζειν 1. 48. άλάστωο l. 126. Mdemiftifche Ertlarung be then 1. 179. Alexanders Krieg gegen Per che Urfache bazu angegebat

ismus, mythischer l. 177. alles he Bilbwerke ll. 432. Busluchtsort ber Sclaven ll.

ea, ihr Horn II. 10. fia 11. 57. aien l. 415. Myfterien beffelben II. 400. f. Factelträger II. 411. ff. seine au Thespia II. 407. f. — Pfyche II. 361. ff. beim Doch= al II. 440 f. in ber Runftbils II. 422. ff. 430. beftraft II. auf deiftlichen Dentmalern 19. auf Delphinen Il. 337. raus, f. Drafet 1. 89. monien l. 147. en als Afchentruge 11. 486. 11. 314. υπτήρια ll. 69. 393. ἄνακες l. 206. 214. » IL 37. dr Diguer 11. 154. πομορφισμός l. 14. 6. 242 f. , Maler Meranbers II. 96. feine fombolische Bedeutung 50. f. vom Bacchus gefunden 18. *τάρματα* 1. 389. rien II. 44. s, Marchen von ber Psyche 15. iuventus IL 63. m l. 42. 1001 II. 134. l. 277. , Arten fie in ber Runft baren II. 519. Bermablung mit jus II. 522. die schlafende II. on Methumna II. 336. as Pferb II. 324. anes Wolken 1. 28, h = pelasgische Epoche ber pologie 1. 202. ₩c 11. 37. **1, 279**. L 367. 423. II. 215. ff. E L 60.

Afple U. 117. bei Reptunustempeln 11. 328. "Atn II. 104. Attischer Kinbertribut nach Kreta L. 337. αθη ψυχή Ι. 134. f. Mugen, eingesett in bie Griechischen Statuen Il. 170. auguria 1. 97. Aurora II. 376. Bacchus, feine Geburt 11. 77. Beg in bie Unterwelt It. 515. Bermab= lung mit Ariabnell. 522. διμήτως II. 79. λιανίτης II. 450. ωμαδιος 1. 362. 388. f. Indiffer I. 324. f. Gebon I. 311. 323. Βάκις Ι. 108. βάναυσος 11. 378. βαφεῖς II. 171. barritus l. 48. Batylien Il. 15. ff. Baume mythologische l. 204. Som: bole ber Gotter Il. 22. Begraben ber Tobten 1. 33. Bei II. 215. Bellonarii l. 137. f. 283. Belus l. 111. Bergcultus 1. 280. Beschneibung 1. 375. Bilberbienft, driftlicher 1. 31. Bilberschrift 1. 41. Biton und Cleobis Il. 282. Blig II. 89. bes Jupiter II. 90. ff. mehrern Gottern gegeben li. 94. auf ben Schilbern ber Romer Il. 96. feine Weftalt in ber Runft Il. 95. Blut, Sie bes menschlichen Lebens II. 479. f. Blutbann l. 126. Βουζύγης li. 265. 266. Brautbab Il. 255. Buche als Fetisch 1. 203. Buchstabenschrift 1. 41. Bublerinnen in ben Tempeln 1. 366. 404 f. 410.

Busicis I. 358. 376. Busiungen I. 128. 135. Cabiren I. 18. 185. 206. 362. 394. Cacus I. 360. f. 387. caduceus II. 116. calathus II. 460. Canova's Amor und Psyche II. 485.

Capitol in Rem mit bem Aempel bes Jupiter II. 192. ff. carmina l. 71. Centeurenfabel II. 83. 487. zalucio, ayar in Argos II. 280. zágis II. 257. 260. Charites II. 237. 508. ihre Bekleis bung Il. 258. ff. χοησμολύγοι L 102. Chriftenverfolgungen, Romifche 1, 30. Chriftliche Sombolit II. 491. f. Chronos 1. 225. χύτροι l. 120. Etcebis und Biton II. 282. Clotho II. 97. f. Coelestis Augusta II. 217. Colof II. 299. 301. Cotoffalbitbne-rei ber Gricchen II. 292. ff. Colof gu Rhobus II. 305. bes Rero, chenb. gemalte II. 306. coloffale Behand: lung verschiedner Gegenstände Il. 306 confarreatio II. 68. 275. corculum II. 252, 465. cordatus = coronae lemniscatae II. 161. Crateren, Bachifde, ihre Bebeutung II. 520. Ereta II. 3. Gretensisch = bellenische Epoche ber Mythologie 1. 208. Cuttur, Brichifche, ihr Bug Il. 365. Cures Il. 5. Cureten 1. 72. Il. 3. ff. Cybele 1. 278. ff. Art ber Darftel= lung l. 286. ff. Cyclopen II. 4. 90. 91. Endippe, Priefterin gullrgos II. 281.f. Cupreffe 1. 239. Il. 485. Dactyli Idaei ll. 4. Dábalische Bilber II. 137. Damophon II. 179. δεισιδαιμονία Ι. 100. Delphin, Attribut bes Reptum II. 329. 330. ff. ben Menschen be-freundet II. 334. ff. als Sinnbitb Il. 339. als Leichenträger II. 333. f. 502. f. in ber Griechischen Runft II. 331. Anwenbung in ber bilbenben Runft II. 337. Democritus 1. 35. δημοι personifizirt II. 208. δευτερόποτμος ΙΙ. 81. δεξιούσθαι Π. 122.

Diana I. 22. von Stirre gegen I. 309. f. in Agurien I. 317.38. f. 367. 400 ff. im Romifen Entis l. 252. f. zu Aricia L 40L Dii consentes IL 52. Διτφιλος II. 104. Dite II. 111. 112 διμήτως Bacchus II. 79. Dioscuren 1. 362, 398, diotae apodes II. 486. διοτρεφής, Beiname in Mig L 105. Divination L 83. δωδεκάθεος II, 53, Dobonaisches Dratel I. % Doliche I. 315. Donner II. 89. Doppelbermen 1, 254, Doppeltopf bes Janus i MEF δύρ Il. 6. Dorismus ber Sprace in Smill. δορύξενοι IL 123. Dreigact, Attribut bes Reptant 3<del>1</del>1. Dreizahl in ben Mufterin 1 5 έγχοίμησις 1. 88. 92. Ehe Il. 240. Symbolifirung beim II. 268. Eiche als Fetisch 1. 203. ht ter 11. 22. Eichenkranz in Rom I. 2 Symbols befichen Gid II. 126. ff. ll. 128. f. Gibcchsen Il. 529. Eingeweibeschau 1. 73. έκεχειρία Ι. 148. ELELIZEUR 1. 48. Elfenbein II. 150. feine Bereitung *ξμπαιστι*κόν II, 159. Endymion Schlafend IL 534. έν προβολή Ц 344. [. Enthaltsamteit, religibse 1. 129. Entmannung 1. 10. Entschleierung ber Braut II. ένύπνιον 1, 89. ξορτή l. 144. έπηνθισμένον II. 159. έπιβολή in ber Leber 1. 80. Epicharmus, sein Αβας γάμος LT έπωδαί 1. 68. 71. "Hoα ll. 222. Ήραῖα Il. 280.

, H. 236. e Komdbien unter 247. Fintheilung 1. 327. ungen 11. 379.

iechenland II. 142. usübung II. 300. r I. 80. 307. 59. ina II. 94. imflwerten II. 380. in Syftem I. 186. er I. 307 ff. 328. ff.

zeiten ll. 412. ihr brauch ll. 411. Atz r ll. 411. ff. inzen mit biesem

135.

17. ff. 23. 194.

tsta l. 20. Persi:

1.

267.

irmt von Jupiter

. 113.

Mzeiten II. 450. stellungen II. 379. chen I. 413.

. 256. er Capitolinischen auf Kunstbenkmás

als Munbschenk ll. aftbarstellungen 11.

l. 121. f. Myth. II. Ah.

Gebete 1. 45. f. Seburteorter ber Gotter H. 228. ynyeveig II. 81. Beifterbefchworung 1. 63. Geiftige und körperliche Ausbitbung im gegenfeitigen Berhaltniffe 1.160. elasinus II. 434. Gemmen, ihr geringer Berth für Kunstmythologie 1. 197. genethliaci 1. 60. Genethlibes II. 98. Geschwisterheirathen 11. 223. Giebelfelber H. 43. Giganten Il. 81. Sigantomachie II. 81. in ber Runk II. 86. γλώσσαι in ber Leber l. §1. γνήσιος ll. 267. Goetie L 62, Goldne Tepfel II. 250. Gotter ber Griechen, for Befen 1. 211. Somerifche, ihre Rorpergroße, ll. 295. mit Bliben, Il. 94. Gotterfampfe Il. 86. Gotterthrone Il. 40. Grabmonumente v. Cheleuten Il. 440. Granatapfel Il. 249. Grubchen in ber Wange II. 434. yvvaixovóuoi l. 152. haar bes Menfchen, Bilbung beffelben H. 172. halbgestalten, mythische 1. 172. Sandtrommel 1. 285. 287. Sandefalten 1. 53. Barmonia ale Munbichentin ber Gotter Il. 60. Sarpe 1, 224, 228, 231, j. haruspices 1, 74. Safe, fein symbolischer Gebrauch in ber Runft II. 443. hasta ll. 107. f. . Hebe ll. 69. 289. ff. Braut bes Bercules Il. 68. 69. f. mit bem Abler ll. 62. Sebon l. 311. 324. 344. 349. Beiloratel L 113. Beiratheceremonien fl. 272. ff. Beirathen zwischen Weschwiftern II. 223. Sekate 1. 420. Delios L 18. hera Il. 222.

Heraclitus 1. 35.

Bercules mit Achelous fampfend I. 363. seine Banberungen in Itatien 1. 388. als Bogenjouge II. 84. auf bem Deta 1. 37. 39. feine Apotheofe U. 69. mit Debe vermablt Il. 68, 69. ff. aboptirt von June II. 79. von Aprus I. 185. Hermathenen 1. 253. f. Dermen II. 136. Deroen, ihre Rorpergroße 11. 293. f. Derz, bas menschliche, in ber Symbos lik ll. 251. 464. Pesperibenapfel 11. 250. Berameter 1. 103. Dierobulen 1. 338. 346. f. 411. Dieroginphen 1. 41 Dimmelfahrten im Alterth. U. 388. f. Dippotampus II. 354. Dippolptus l. 402. Pochzeitegottinnen II. 271. f. Socigeittuchen II. 254. Som 1. 239. Sonig in ben Gichen II. 25. hostia I. 74. hostis Il, 121. Dubner als romifches Staatsorakel 1. 97. Opgiea 1. 207. 214. mit ber Schale 11. 60. Somnen 1. 45. f. Jahreszeiten, Genien berfelb. II. 441. *ໄαλεμίζει*ν 1. 48. Iana I. **2**50. Janus I. 21. ff. 247. ff. Abbilbun: gen 257. ff. Zanustopf 1. 399. Ibeal ber bilbenben Runft bei ben Griechen II. 163. Ibealbilbung ber Griechen 11. 292. iciunia l. 132. ξερά Il. 107. λερός γάμος II. 235. 242. ff. 262. ξεροσκόποι 1. **26**. Afaria 1. 316. îκέται II. 114. inernola II. 116. Ilithyien II. 99. 373. f. indigitatio l. 267. f. infula ll. 204. 449. Intubation 1. 88. 92. Infeln ber Geligen l. 243. 246. Pro: ceffionen babin abgebilbet Il. 359.

30 ll. 218. 277. ff. Iovis U. 21. Ipbiaenia I. 404. Iris II. **2**91. lszvood Deol 1. 367. 4 Ist 11. 240. Istraun ten 1. 149. Istomische Spiele II. & Jungfrauentribute im A 344. f. Juno, ihre Mythologie hochzeitfeft mit Jupiti mit einer Scheere II. 2 fenruftung IL 224. 27 mer Il. 320. in Argod bie Argivische in Itali Apyovia II. 284. Bos auf bem Capitol IL 318. tina Il. 226. in Rath 11. 217. ff. Cinxia Il. 271 ll. 221. ff. Cupra ll. Curitis ll. 226. Feroni Lacinia II. 225. Les 225, 309. Lucina ll. 32 tialis Il. 285. Moneta 291. 319. Pronuba II 272. Regina II. 311. i 11. 229. 309. Sospita 226. 227. 310. Teleia Zvyla II. 263. ff. Zi Bilbfaulen berfeben L Statue des Polyciti. 22 vorhandene Statum IL 3 dovisi II. 315. ff. eine faugenb, Statue IL 318. weiblicher Genius IL 27: matronae II. 98. Jupiter, seine Mothologii Il. 3. ff. Sochzeitfest mit 11. 243 ff. als Patriard brei Augen II. 138. ui 139. 140. ohne Ohren 105. δικάσπολος II. 16 bona II. 108. Dolicher 314. Elever 6000 L I λήνιος, Πανελλήνιος Fulgurator II. 194. 131. Hitefios II. 113. (126. Kágios IL 135. της ll. 93. καθάρσιι Μειλίχιος ll. 133. Μ ll. 100. Muscarius IL.

l. 139. f. Naios II. 108. 10 II. 107. in Dinmpia, 1pel II. 151. Squos II. 136. αίος ll. 108. τεράστιος Terminalis ll. 136. Το-14. τύραννος ll. 106. Ve-140. Xenios II. 119. Zú-270. andere Beinamen II. x Romische II. 191. auf pitol ll. 193. ff. altere ke von ihm ll. 133. ff. des ll. 143. ff. Rachbilbungen feine Schickfale II. 178. handene Jupiterstatuen II. erospi, ebenb. von Ber: ebenb. f Dunzen II. 111. 142. 11. 63. l. 59. 63. 290. ff. l. 11. 261. mifche, als Jupiter gebil-**89**. 1, Romische, als Juno ge= 319. f. te l. 145. f. 1. 78. je Religion 1. 373. or II. 158. 1. 389. 1. 68. L 141. empel zu Paphos 1. 406. ll. 261. razlar II. 86. μήφες ll. 102. 374. 1 ll. 236. f. e Einweihung Il. 450. f. r l. 220. ber Karthager l. 370. 373. 374. f. IL 303. 306. 405. blumte Il. 158. f. elung in Sparta 1. 365. e 11: 36. - ὄφος II. 243. Menfchen bient zur Bahr: 64. Umbreben beffelben Shoration 1. 52.

und geistige Ausbilbung

in ihrem gegenseitigen Berhalt: niffe I. 160. κότινος ll. 147. κοητικόν 11. 7. Kreuzigung II. 462. κοίνον II. 158. κοωβύλος II. 236. Kronen Il. 207. Κρόνια 1. 222. Kronos l. 11. 219. ll. 15. ff. Men= schenopfer ihm bargebracht 1. 351. 370. πρόταλα Ι. 413. utilier, utions, utioths 1. 312. Runft, Griechische, ihr Sauptgefes I. 216. altefte Griechische II. 133. Kunstmythologie I. 171. 195. Rus, Berehrung ber Gotter burch ihn 1. 52. Ruffen bei verschiebenen Boltern II. 426. Eabyrinth **l. 332.** ff. 341. f. 11. 3. λαῖψ II. 6. Lanuvinischer Schlangencultus 1. 57. Lanze als Fetisch II. 227. larva II. 496. Leber als Mittel ber Wahrsagung 1. 76. Sig ber Leibenschaften II. 464. f. Lectisternien II. 57. Liber II. 262. Libera Il. 262. Liegen bei Tafel II. 57. Lingam 1. 55. λιταί II. 118. litare I. 78. Liturgie 1. 43. f. lituus 1. 94. λόβοι 1. 78. Logographen I. 186. λόγος 1. 201. Loos, Theilung burch baffelbe II. 48. Lorbeer beim Romifchen Triumphe II. 199. Lowen im Cultus 1. 288. Attribut bes Bacchus Il. 521. f. Lowenmahne II. 173. lychnis ll. 221. μᾶ Ι. 278. Magie bei ben Romern und Griechen 1. 66. Magismus 1. 25. μάκας Ι. 246. Malfart 1. 37. Mauerkrone 1. 286.

Permenfden U. 356. Redusa l. 419. sf. ihr Daupe L 369. Regalographie II. 306. Meineib II. 127. ff. Melicertes II. 332 f. គ្នារិលា II. 250. ηναγύρται l. 138. Menfch, Bilbung beffethen burd Pro-metheus II. 365. Menfchengeschlecht, sein Anfang L Menichenopfer, ihr Urfprung 1. 375. f. später gemisbert 1, 389., 11. 16. in Naurien 1. 363. im Dienste ber Benus l. 409. Mertur als Munbschent II. 58. 4vzondunos II. 388. führt keine Seelen in die Inseln ber Seligen L 243. **ιεταφουθμίζει» IL 179.** Metellus Macebonicus, feine Bauten in Rom II. 185. Metempspchose U. 387. Metis II. 17. 75. μητοαγύρται 1. 28**2. 284. 291.** erosias II. 166. Metoposcopen 1. 64. Minerva, ihre Geburt II. 73. bekampft bie Giganten II. 87. ihr Berhaltniß zu ben Menfchen II. 368. Minotaurus I. 332. ff. 348. ff. Mohntopfe Il. 496. μοῖραι ΙΙ. 97. Moloch l. 11. 356. ff. 370. 409. Monddienst l. 12. 27. ll. 213. f. Mondgottin l. 136. f. 309. 319. f. Monogamie Il. 240. Monotheismus L 2 Mors II. 98. ihre bilbliche Darfteltung 11. 386. Motten IL 413. f. Mumifiren 1. 33. Mufen 1. 102. allmählige Ausbilbung ihrer Fabel 1. 200. povoovool yvvaixes l. 419. f. Mysterien l. 19. ber Griechen ll. 402. bes Amor ll. 400. f. 407. ff. bes Bacchus Il. 514. f. bes Jupiter Il. 9. 19. ber Phonicier l. 205. Cas mothracische 1. 206. mystica vannus Il. 450. Mythologie, Griechische, ihr Baters land 1. 174. ihre Epochen 1. 202.

L 166. allegorische Deutung L 1%. historische L 181. personische L 184. Russall in dieselbe L 164. μ**έθος 1. 201.** Rachtfalter U. 413. ff. 419. Rafe, menfchliche, Bilbung baftin 11. 167. Refromantie L 63. Rettar IL 57. Remefis IL 111. 112. good LIL Reptunus, Mythologie beffichn I. 322. ff. vorzüglich im Petmenti verehrt ll. 326. Exxios I. 70. 824. rapáfirmos II. 328. fat Tempel mit Mfplen, ebenb. fin Ideal in der Kunftbildung U. 347. f. auf alten Griechifden Dingen ! 341. f. Bilber beffelben II. 263. Reptun = Apotheofen IL 351. f. Rereiben II. 356. nervus II. 463. σηστεία l. 134. Nixy II. 160. Rimbus 1, 238. nudipedalia l. 142. f. Ruma l. 251. feine Darfting in ber Kunft l. 241. Rumismatit, ihre Wichtiglit 1.196. νύμφη II. 257. nymphae l 163. δαρ II. 242. oculariarii fabri II. 170. οίωνός 1. 93. ολολύζει», ολολυγμός l 48. L.M. Dinmpus II. 50. 55. Olympische Gotter Il. 50. ff. Olympia, Jupiterbilber bafelbft !! 1<del>1</del>2. f. Olympischer Zuniter des Phidias II. Olympische Spiele II. 145. ff. wie lange fie gebauert 11. 180. ονας, όνειας, όνεις 1. 89. Oneirotritit 1. 92. Opferwahrfagung 1. 98. Ophiolatrie 1. 56. οπλον II. 225. Ops 1. 278. Dratel 1. 84. 100. ff. 11. 109. Delphi l. 86. 114. in Dol 86. 115. f. bes Ammon L oratio L 51.

perschiebene Arten fie zu ertien

her Cultus 1. 281. ff. 93clopfer 1. 355. ff. Schifffchrt 1. 122. 19. Ginfluß auf Griechenland 1. 184. 303. ff. Phonizische Worter in ber fche Gottheiten, ihr Grund Griechischen Sprache 1. 391. Orientalisch - phonizische Phonix, Bogel 1. 37. 39. : ber Mythologie I. 200. golvik 1. 370. 160. 240. Pinie 1. 290. . 48. tus 1, 187. ποδομάκκη II. 463. refie II. 387. 1 II. 137. Poenus, Ableitung bes Mortes L 370. mólog İ. 286. a II. 532. Polyhymnia, ibs Geschiftskeels 1. us, Steinschneiber ? 1. 470. **199**. II. 149. Polytiet II. 286. f. feine Juno II. L 191. 286, ff. us 1. 144. Vomphems Größe II. 308. : Schrecken 11. 84. Polntheismus 1. 2. Pomologie, áltisfts ber Griechen II. 26. δες i. 163. L 97. 373. f. ihre Darftels Porticus ad nationes in Stom 1, 292, n ber Kunft 11. 99. ποσειδαν II, 322, 1. 383, 389, 340. Priesterinnen ber Juno in Argos IL 1, 207, 214, 1. 260. Prometheus, ber Menfchenbilbner IL 365. f. gefeffelt und entfeffelt H. l. 213. 896. 389. f. ur 1. 267. 1. 20. 214.: Pronuba II. 272. noocélyvoi, 1. 202. Proferpina I. 18. ilitat bes Menfchenges :s l. 156. tta ober Persephone 1. 368. Proftitution, religiofe L 10. προτέλεια, τά II. 255. f. 1. 419. ff. als Mangippus I. Provinzen = Statuen 1. 292. . **416**. πρόξενοι 11. 125. r Cultus I. 35. Prüfungen bei den Mysterien II. 403. πούλς μ. 13. a L 153. Pipche und Amor II. 361. ff. Bebeuttribut ber Samifchen Juno *7*. 239. tung ber Fabel II. 898. f. gur Bezeichnung ber Unfterblichkeit II. 400. 500. Phyche, Theilnehmerin Bac-Attribut bes Reptunus II. . war von biefem erfchaffen, chifcher Weihen Il. 514. bas Mabr= 266. chen beim Apulejus II. 395. f. und Amor in ber bilbenben Runft It. r, Schonung beffeiben Il. 422. ff. 430. auf Chriftlichen Dentmalern Il. 509. auf Gemmen tal II. 178. li. 454. ff. Statuen Il. 424. f. ig l. 401. Pfnche und Amor beim Dochheit-: Il. 413. mal II. 440. f. mehrere Pfochen IL , feine Graufamteit 1. 383. f. 441. Pinchegemalbe bes Raphaet erner Stier 1. 359. 380. ff. 11. 896. f. 1. 54. f. in der Frucht= φυχή, b. h. Gametterling ll. 418. welche Art von Schmetterlingen ge II. 452. of 1. 389. II. 419. Phychefchmetterling auf fein Jupiter U. 143. ff. Gemmen II. 467. Pfochostaste IL. 102: .H. 82. r, ihr Euttus 1. 205. ff. Purpurfarberei l. 870. Il. 171. mbienft l. 314. Menfchen:

zála: L 78. πυραύστης II. 414. Pyrrhicha II. 11. Pothagoras, seine Reisen 1. 70. Raben L 97 Raphaels Psychegemalbe II. 396. f. Reinigungen 1. 118. ff Reisen ber alteften Beit II. 119. f. Reittunft bei ben Griechen II. 327. Religion, Beftimmung bes Menfchen 1. 154. ihre Rlaffen 1. 7. ihre Musartung und fortschreitenbe Bervolltommnung L. 157. bes fpatern Deibenthume II. 538. ff. Rampf ber verschiebenen Religionen 1. 22. Religiofes Gefühl 1. 4. Rex Nemorensis l. 402. **Rhea I. 278. ff.** Spivia schlasend 11. 535. Romischer Cultus ber altesten Zeit 1. 245. Religion 1. 20. ff. 30. ff. Sabaismus 1. 7. 9. ff. 15. ff. 23. Sabazios 1. 28. Sacularspiele in Rom, wann gefeiert? l. 252. saxxor l. 141. Salutis augurium 1. 58. Samia vasa II. 234. Samos II. 229. 233, 234. έν Σάμφ κομήτης 11. 236. Samothracifche Mufterien 1. 206. 214. 394. Sarbonisches Lachen 1. 359. Saturnalien 1. 222. f. Saturnus 1. 11. 219. 11. 18. mit Banbern und Fesseln um bie Fuße 1. 225. 230. 234. 244. feine Darftellung in ber Runft l. 224. 230. von wem zuerft beflügelt 1. 235. Scalpiren ber Schthen 1. 424. Scepter 11. 154. bes Jupiter 11. 107. Scheeren 11. 286. Schickfal II. 104. Schicksalsgöttinnen 11. 384. ff Schifffahrt in bie Unterwelt II. 501. Schilber ber Alten II. 279. Schilbkampf in Argos II. 280. Schlaf, Art ihn barzuftellen II. 527. ff. Gott bes Schlafes II. 531. seine Symbolit II, 533. ff. Schlangen im Cultus I. 54. f. Ora: tel 1. 113. in driftlichen Bilb: werten 11. 382.

Schleier ber Juno IL 231. Schlussel, seine älteste Gestalt 1. 260. 271. f. als Symbol 1. 248. 258 f. Schmetterling, Bilb ber Unfterblich leit IL 480. Schmiebekunft 11. 378. Schriftrolle ber Parcen II. 385. Schultern bes Mannes 11. 349. Schwefel als Reinigungsmittel 124 Seelen ber Menfchen, ihre Buf benheit II. 386. Seelenabwigung IL 102 Seeprocessionen II. 353. Gelbftgeißelungen L 136. ff. 283. Selene 1, 19 Serapis 1. 90. Sibollen l. 102, 105. ff. Sibyllinische Blätter L. 107. Bücher 1, 110, Sicca Veneria L 407. Siegesgöttin auf ben Sötterbilber 11. 160. Siegesabler 11. 39. Σιμών 11. 335. Siremen Il. 261. Sigen bei ben Miten 1. 141. bei Lafel II. 56. Sizende Götterstatuen & 152 f. Stelet, menschliches auf Bilbwakn II. 489. ff. 497. Sonnenbienft 1. 11. 27. IL 213. feine Perioben 1. 237. f. Sophisten, ihre Mythenbeutung! 182 σφυρήλατον 11. 299. Spielball bes Zupiter II. 10. Staatsfeste I. 146. Stabte personifiziet II. 208. ihre Statuen 1. 292 Statuen ber Griechen angemalt 11. 170. Staurobulie 1. **53**. Steine als Götterbilber 11. 134. στέμμα ll. 449. Stiere, Anschirren berfelben Il. M aus bem Meere auffteigend 1. 34 in ber Symbolik 1. 321. f. 334 Stiermenfc, ber, 1. 307. ff. 324. Stirn bes Menfchen, Bilbung baft ben 11. 164. Styr, Schwur bei ihr 11. 130. superstitio l. 100. Supplication II. 118.

Τίταν II. 47. m ll. 116. Titanen I. 217. ff. Titanomachie U. IL 122. 124. bes Chriftenthums Il. 494.f. 47. 82. 85. Tob, Darstellung besselben im Alter-thum II. 383. 489. ff. 523. f. Gottin I. 293. Il. 218. . 161, Sobtenbestattung 1. 32. f. Tobtentopfe auf alten Kunstbent-malern 11. 490. e l. 61. 358. 377. ff. 335. ros 11. 328. Tobtenorakel l. 118. ei Beirathen Il. 274. f. im Tobtenreich Il. 476. ff. 523. ff. Tragifche Mastencoftumirung Il. 296. II. 442. f. ien 1. 318. f. τράπεζα in ber Leber 1. 79. Ardume I. 88. ff. 477. ff. in ber Unterwelt II. 524. f. Art ber Dar-stellung II. 526. f. 637. f. log 1. 309. 316. f. 330. f. 1. 281. II. 328. us l. 207. 214. Trinkhörner II. 532. R 278. tripudium solistimum l. 98. λειος, τελε**ῖσθαι ΙΙ. 252.** Triton, See in Libnen II. 75. Tritogeneia II. 74. 75. Briechische, ihre innere Gin-3 11. 297. f. Tempelbienft Aritonen II. 354. Triumph, ber Romifche IL 197. ff. . 275. Triumphus II. 197. 274. Arommet 1. 285. Tropaen Il. 468. f. 108. Arphon, seine Gemme II. 444. tutulus 1. 286. hospitales II. 122, 124, og II. 168. Oriesterin in Argos II. 281.f. '00000 l. 10. 282, l. 109. 110. Anrannenhaß ber Griechen 1. 385. ovlal, ovlozveal l. 50. ovlios l. 50. ;, θεμιστεύειν Il. 109. 110. Ululatus 1. 47. f. ng ll. 104. Unfterblichkeit, Glauben baran Il. 475. ff. Urania II. 215. f. uxor II. 243. ı II. 263. n ll. 121. töbtet ben Minotaurus 1. bem Bercules nachgebilbet vannus mystica ll. 450. Bafen, in bie Graber geftellt 11. 516. orien Il. 263. f. Veiovis II. 20. velatio l. 52. n Achilles bie Waffen brins 358. bie schlafenbe Il. 534. veneficia l. 67. nthologische l. 204. Onm= Benus, Ableitung bes Ramens l. 11. 408. Marina mit ihrem Gefolge Il. 360. Urania Il. 216. ff. Berbrecher, als Suhnopfer 1. 389. Berbrennen ber Tobten 1. 33. Il. Gotter Il. 22. Thierbienft, ischer I. 13. Thiersprache Thiersymbol burch bie Plas edelt II. 421. f. zı 1. 385. 490. f. 1. 243. Berschleierung II. 233. ber Braut fon's Amor und Phyche II. 11. **232.** 448. Berschwiegenheit bei ben Musterien 11. 404. l. 100. verua 11. 232. er Leber 1. 79.

upiters, des Phibias Il.

Throne ber Gotter Il. 40.

s II. 49.

vestes sigillatae Il. 158.

Virbius I. 402. Virginalis dea Il. 272. viscus II. 28.
vitau II. 236. f.
vittae II. 204.
Bogessing I. 85.
Bogessprache I. 85.
Bogessprache I. 96.
Bustan, warum sahm II. 243. f. als
Aunhschent II. 58.
Bassencennen II. 11.
Bagencennen II. 126.
Badrfagerfünste I. 60.
Bangen, Bilbung berselben II. 168.
War II. 227.
Basservense II. 130.
Basservense II. 120.
Basservense II. 120.
Basservense II. 120.
Basservense II. 120.

nern im Alterthum II. 61. ali Prophetimen I. 101.
Wendehals II. 261.
Rendehals II. 261.
Lette II. 123.
Enpoquysiv I. 134.
Eerret zerfidet die Griechischen Ampel I. 26.
Vang I. 89.
Bauderei I. 60.
Beit, dire Darstellung in in Ant.
I. 225.
Beitalter, goldnes I. 222.
Zose II. 20.
Evyodesmov II. 269.
Evyomazsiv II. 268.
Evyos II. 268.
Evyos II. 268.

## Berichtigungen.

Ah. I. S. 227. 3. 10. ftatt verité liek beauté.

" " " " 11. " Bahrheit liek Schonkit.

" II. " 85. " 7. von unten ftatt Cine liek Cint.

" " 141. " 21. ftatt ronda liek tonda.

" " 192. " 13. " I. 11, 15. liek I. 10, 20.

" " " 257. " 11. " » νημοεύθριαι Ι. νημφεύριαι.

" " " 390. " 17. " tandente liek tondente.

i.

.

.

•

•





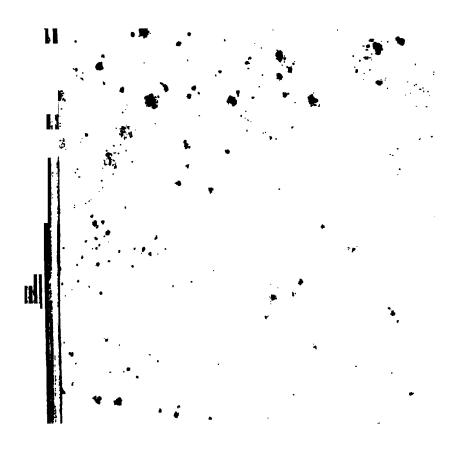

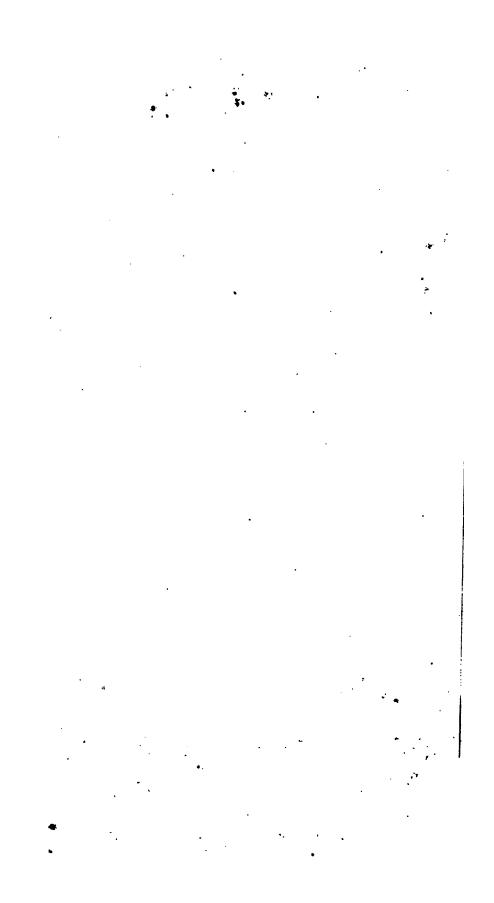

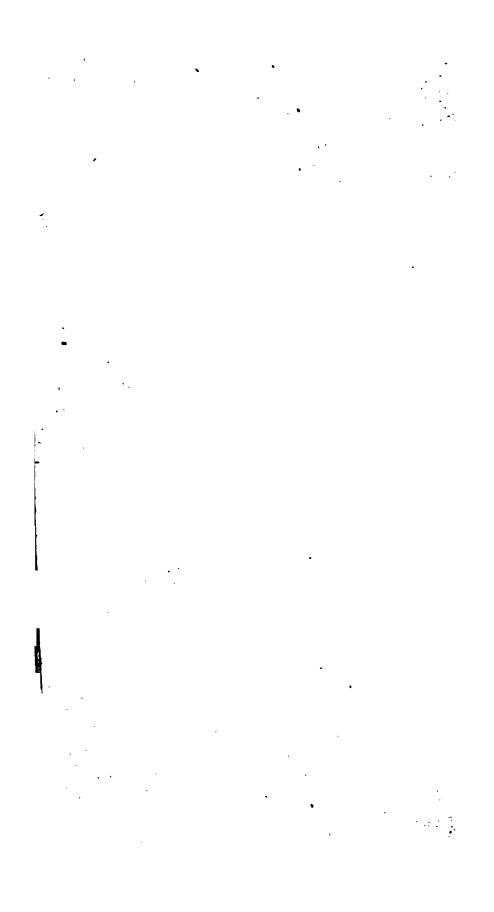

